

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

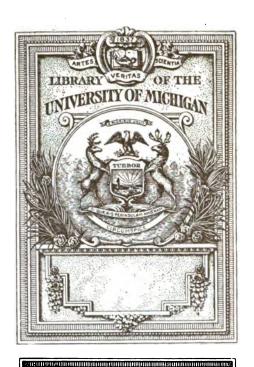

Mrs. Nate Stanger





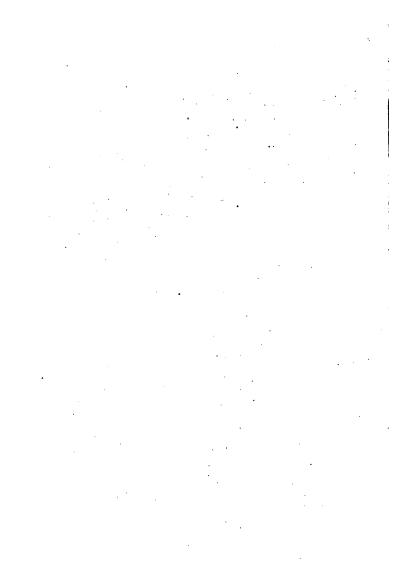

# Johann Beinrich Jung's, genannt Stilling,

## sämmtliche Werke.

Reue vollftändige Ausgabe.

Siebenter Band

enthalt :

Der graue Mann, I. Band.



Stuttgart:

3. Scheible's Buchhandlung. 1841.

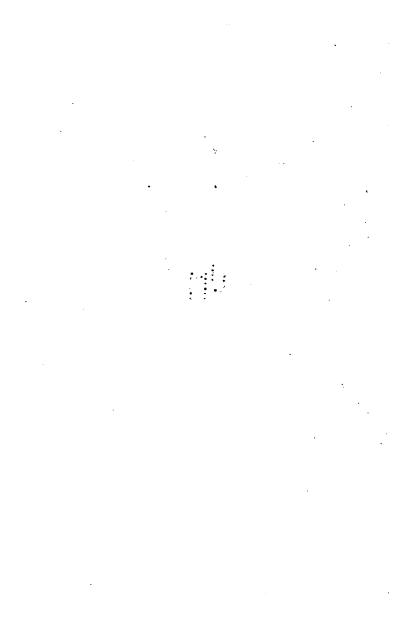

## Der grane Mann,

eine Bolfeschrift.

Erster Banb.

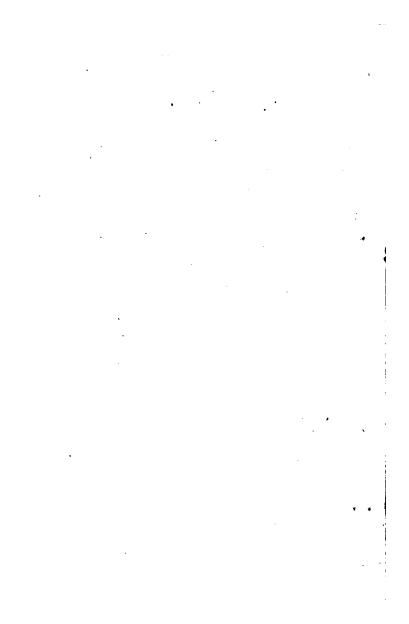

### Der graue Mann.

Erftes Stud.

An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis: wenn jest feine Zweige faftig werden und er Blatter gewinnt, fo wiffet ihr, bas ber Sommer nahe ift; also auch, wenn ihr febet, daß foldes geschiehet, so wiffet, baß es nahe vor ber Thur ift: so fagt Christus, Warr. 13. B. 28 — 29.

1

Der graue Mann gibt sich zu erkennen, wer er sen.

Wein Freund Stilling hat ein Buch geschrieben, welches er das heimweh genannt hat; in diesem heimweh hat er mir viel zu thun gegeben, und da ich gewohnt bin, in einem grauen Reid einherzugehen, so heißt er mich oft den grauen Mann. Ob-es nun gleich nicht recht ift, wenn man ehrlichen Leuten einen Beinamen gibt, so nehm ich dem Stilsting doch eben nicht übel, daß er mich den grauen Rann nennt: denn es ist ja kein Schimpf, ein graues Kleid zu tragen; und dann stedt auch noch eine gesheime Bedeutung darunter: die graue Farbe ist die

Uniform bes Alters und bes Tobes, und mit beiben bab ich am meiften zu thun; vielleicht hat auch Stilling baran gedacht, bag ich ein Grauen erregender Mann bin, es läuft den Leuten gemeiniglich eisfalt ben Ruden binunter, wenn ich mich ihnen zeige, und ben alten Gundern fteben alebann gemeiniglich bie grauen haare zu Berge. Freilich gibts auch beut zu Tage viele, die fich wenig um mich befummern, allein um folche befummere ich mich bann auch nicht, bis einmal die Zeit da ist, wo der Herr, der mich gesandt hat, ber Sieger mit ben vielen Rronen, fommen wird, Gericht zu halten über alle Abamskinder; bann werbe ich auch bei ber Sand feyn, und bann werden fich diejenigen, die fich in ihrem Leben um mich nicht befummert baben, am allermebreften um mich befummern.

Mein eigentlicher Name ist Ernst Uriel von Oftenheim; Ernst beiß ich beswegen, weil ich immer ernst aussehe, und um ber Sünden der Menschen willen selten froh seyn kann; auch ist der Name Ernst ein deutscher Name, den ich deswegen führe, weil ich besonders viel mit Deutschland zu thun habe. Dann heiße ich auch Uriel; dies Wort ist hebräisch, und heißt: Gott"ist mein Licht. Der hebräische Name kommt daher, weil ich ursprünglich von den Juden herstamme, und auch noch wohl zu Zeiten mit den Juden zu sprechen habe; vielleicht kann es bald viel bei ihnen zu thun geben. Die Bedeutung, Gott ist mein Licht, ist meiner Natur gemäß: denn meine Ausstlärung kommt allein von Gott.

Endlich nenne ich mich auch von Oftenbeim: bas Wörtchen von zeigt eben nicht an, daß ich von altem beutschen Abel bin: benn in meinem Baterland will das eben nicht viel fagen, sondern es bedeutet

nichts weiter, als meine heimath, so wie man sagt: ich bin von Marburg, von Bien, von Franksurt u. s. w., so bin ich auch von Dftenbeim, das ist: ich bin im ewigen Often zu haus; in meinem Baterlande schaltet und waltet ein ewiger Frühlingsmorgen, dort geht nie die Sonne unter, dahin hab ich ein immerwährendes heimweh, ein heimweh, wie es Freund Stilling beschrieben hat, und da möcht ich nun gerne, daß ihr alle das heimweh dahin be-

famet und euch von mir babin fuhren lieget.

Der herr, ber mich zu euch gesandt hat, will auch, daß ihr alle dorthin in mein Baterland reifen follt. Er ruft ja noch immer in seinem Wort: Rommet her zu mir, alle, die ihr mühfelig und belaben fend, ich will euch erquiden! - Nun fo geborcht bann auch unferm Berrn! Er mennt es fo gut, es wird euch in Ewigfeit nicht reuen. 3hr fend ja auch mubselig und beladen, besonders jett, da auch noch außerer Jammer eueren Weg und Wandel erschwert und es in der Zukunft so trübe aussieht. 3d wandle einfam über Land und Sand, burch durre Buften und fruchtbare Auen; ich fchleiche in ber Dammerung umber, weil mir die faliden Aufflärer, jest so häufig aus dem Thal der Schatten des Tobes herauf fteigen, immer auflauern, meinen grauen Rod mit Roth werfen, und gleich den muthwilligen Gaffenbuben mit Steinen hinter mir ber find. Mir frummet bas nun zwar fein Barchen, aber um euretwillen fuche ich mich boch dafür zu hüten, bamit diejenigen, bie mich noch nicht recht fennen, nicht irre an mir werben und mich gar fur einen Lanbstreicher balten mögen.

Damit ihr boch nun gang wiffen möget, was eigents lich mein Gefchaft unter euch ift, fo will ichs euch

unverholen fagen: 3ch bin ber Gefandte bes herrn aller herren und bes Konige aller Konige, ber fich jest gegen bie Dacht ber Finfterniß zum legten Rampf ruftet, und alle seine Feinde endlich gewiß mit bem Schwert seines Mundes, welches ift bas Wort Gottes, beffegen und überwinden wird. 3ch habe ben Auftrag, gute und tapfere Streiter für biefen unfern großen und guten herrn anzuwerben; das Sandgelb, welches Er gibt, ift bie Freudigkeit eines guten Gewiffens und innerer bober Gottesfrieden, und wenn ber Rampf gefämpft ift, so empfängt Jeber, ber sich treu und tapfer gehalten, ber bis in ben Tod getreu geblieben ift, eine ftrablende Siegestrone und vortreffliche unvergangliche Guter in meinem Baterland

aur Belohnung.

Wer aber neutral bleiben will, ober fich gar zu ben Feinden schlägt, dem foll ich verfundigen, daß mein herr nach vollendetem Rampf und Sieg ein großes Gericht über alle neutrale Nichtsthuer und über alle seine Feinde halten, und sie zur ewigen Gefangenicaft in ben buntelen Trauerferfer einfperren wird, wo ihnen bann nie ein Sternlein bes Eroftes leuchten, und fie ein immerwährendes Sterben ohne zu fterben qualen foll. Da wird ein beulenber Sturmwind aus bem Wetter ber Ewigkeit ben falichen Aufflärern ihr Lämpchen ausblasen, fie werden bann ftraucheln und fallen, ohne je wieder aufzufteben. Merti euch bas, o ihr blinde Leiter ber Blinben! — Dann foll ich auch umber geben, um die Leibenden zu tröften, die Sicheren zu ichreden und bie Brande aus bem Feuer zu reißen, und fo lange, bis ber herr fommt. Wer ben herrn Je fum nicht lieb hat, ber fen Anathema Maranata (bas beißt, ber fev verbannet, wenn ber herr fommt.)

Damit ich nun mein Amt besto fruchtbarer verrichten möge, so will ich nicht blos mündlich, sondern auch schriftlich dem Befehl meines Hern nachkommen, und euch von Zeit zu Zeit solch ein kleines Büchelchen, wie dieses, durch meinen Freund Stilsling schreiben, und durch meinen Freund Kaw in Nürn berg drucken lassen; ihr werdet allemal Rusgen davon haben, wenn ihrs lest. Ihr lebt jegt in sehr bedenklichen Zeiten, allenthalben ist Unruhe und allenthalben Unzufriedenheit, aber nirgend allgemeisnes ernstliches Ringen nach dem Einzigen, das Noth ist; darum ist es gut, wenn ihr von Zeit zu Zeit geweckt werdet.

Es hat nun zwar das Ansehen, als wenn euch der liebe Gott Frieden geben und von dem Druck des leidigen Kriegs besreien wollte, allein das laßt euch nicht sicher machen; denn so lang man in De utsche land noch gegen Christum und die Obrigseit empörende Grundsätze predigt und schreibt, so lang wird die Gesahr immer größer, und die göttlichen Gerichte rücken immer näher heran. Dieß merkt wohl, denn es ist eine Wahrheit, die die traurige Ersahrung be-

ftätigen wirb.

2.

Der graue Mann disputirt mit einem Pfarrer, worüber der Pfarrer beinahe ohnmächtig wird und nach Haus schleicht.

Ich hab fürzlich eine Reise in die Pfalz gemacht, um dort unter den Leuten, die durch den Rrieg ungludlich geworden sind, mein Amtzu verrichten: denn

ich hab einen Paß, womit ich allenthalben hinkommen fann, fein Denich fann und barf mich abmeis fen; nun reiste ich erft bieffeits bes Rheins bie Beraftrage binauf, um ju vernehmen, ob auch bie Leute, die ben Rrieg in ber Rabe baben und taalich ben Donner der Ranonen boren, daburch wohl auf andere Gedanken gekommen waren? Allein ich bab leiber! nicht viel von Bergensbefferung gemerkt; bie und ba findet fich wohl Giner, ber es einfieht, baß es bobe Zeit sey, sich zu bekehren, aber was thut bas unter fo vielen? - es heißt auch ba, bu schlägeft fie, aber fie fuhlens nicht; ich mertte aber bald, woran es liegt, daß bie Menschen burchgebends fo lau und trage, und fo falt und erstorben zu allem Guten find, Die Prediger erfüllen ihre Pflicht nicht, fie follten das Bolf überzeugen, bag bie mabre Urfache aller gottlichen Gerichte und alfo auch bes gegenwärtigen Rriege blos und allein barinnen beftebe, baß man fich burch Gottes Gute nicht zur Buge leiten laffen will, und bag Er alfo auch ftrenge Mittel versuchen muffe. Die Prediger follten ihre Buborer auf bas grundlose Berberben, bas in feber menichlichen Seele von Natur berrichend ift, aufmertfam machen, fie follten fie bagu anweisen, bag Jeber oft und fleißig feinen bieberigen Lebenslauf burch= bachte und einmal nachrechnete, wie viel Bofes er begangen, und wie wenig Gutes er bagegen gethan babe ? Diese Betrachtungen wurden alsbann bei Bielen den Erfolg haben, daß fie die große Befahr einfaben, in welcher fie fich befanden : indem ja Jedermann weiß, bag man alle Augenblid fterben, und baß berjenige, ber in einem folden fundlichen Buftande ftirbt, unmöglich felig werden fann, fondern unfeblbar verloren gebt; berjenige, ber nun lebbaft erfennt, bag es gefährlich um ihn aussiebt, ber wird auch feinen Augenblid mehr verfaumen, fonbern bie wahren Mittel zu seiner Errettung suchen und ers greifen, die ihm feine Religion vorschreibt.

Bie folche Prediger benten und lebren, das fonnt 3hr aus einem Gefprach abnehmen, bas ich auf meiner Reise mit einem jungen Pfarrer batte, ber fo aufgeklart war, daß er beinabe nichts mehr glaubte; ber Mensch ftropte von Gelehrsamfeit, er wußte alles beffer wie die Bibel; was ihm in biefem Buch aller Bucher nicht anftund, bas mar entweber von Anbern bineingeflict worden, ober es war ein Schreibfehler ober ein Bedicht. Die Sauptwahrheiten ber driftlichen Religion; vom Berderben der menfchlichen Ratur, von ber Erlöfung burch Chriftum, von ber Bergebung ber Gunben burche Leiben und Sterben Chrifti und von ber Gottbeit Chrifti, Die glaubte er alle miteinander nicht, ober er legte fie boch menigftens gang andere aus, ale fie bie Bibel verftanben baben will. Doch ich will euch lieber bas Wich= tiafte aus meinem Gefprach mit ibm erzählen.

3d wendete mich von der Bergitrage rechter band in das ebene Land ber Pfalz binein, und es war mir, ale ob ich nabe vor ber Berftorung Jerufa-Iems in ben Gefilden des gelobten Landes gemanbelt batte. Die ganze Ratur fcwieg um mich ber, wie vor einem naben Gewitter, ich fabe gegen Abend jenseits dem Rhein bie blauen Gebirge von weitem an, und bie beißeften Thranen rollten mir bie Wangen herab, als ich mir alle ben Jammer, alle das Elend vorstellte, das dort fest in Städten und Dörfern herrscht, weil da die Armeen der Franzosen schalten und walten. Inbem ich nun fo einfam vor mich weg wandelte und um die leidende Menschheit

trauerte, fant bie Sonne über ben Donnersberg wie eine rothglühende Rugel binab. Wie lange wirft du, goldene Sonne, fagte ich ju mir felbft, noch fo viele Leiden bestrahlen? und wann wird bein und mein Berr bich einmal über mehr gute, ale boje Menschen und über lauter Befilde des Friedens auf- und untergeben laffen? - und es war mir, als wenn mir ein unsichtbares Wefen barauf antworten wollte, als ich borte, bag Jemand binter mir fcnell vorwarts schritte; nun bin ich nicht gewohnt, und es ift meine Art nicht, binterwärts ober feitwärts, sondern nur immer gerade vor mich bin gu feben, baber ließ ich auch ben, ber ba fam, ungesehn neben mir vorbei eilen; es war ein junger hubscher Mann zwischen 26 bis 28 Jahren, feiner Kleibung nach zu urtheis Ien, schien er mir ein Procufurator ober Abvocat bei einem Umt, ober in irgend einer Stadt ju fepn. Erfab mich ftarr an : benn bas thun bie Leute gemeiniglich, wenn fie mir recht ins Beficht feben, bann grußte er mich fo, als wenn er mir nicht recht traute. that, als wenn er forteilen wollte und boch nicht recht konnte, und blieb also bei mir.

Es gibt einen gewiffen Schlag von Menschen, bie ich nie zuerft anrede, biefer mar fo einer, ich schwieg also; auch er konnte nicht wohl zum Anfang koms men, boch endlich fame zur Sprache; er fing also an.

日まら

pl.

ĘĮ

Her

hen

30

Um Bergebung, mein Berr! Rommen Gie weit ber ? Denen, die mich suchen und lieben, tomme ich aus ber Nahe, aber benen, bie mich meiben und haffen, tomme ich aus ber Ferne.

Er. Das verstebe ich nicht — Sie find wohl ein Emigrant? (Das Wort Emigrant bedeutet Einen, ber mahrend bem jegigen Rrieg aus Franfreich geflüchtet ift.)

Ich. Rein, mein herr! ich bin kein Emigrant, sondern ein Immigrant. (Das ist Einer, ber zu den Leuten hineinwandert.) Der junge Mann sahe mich vom Haupt bis zu Fuß an und konnte nicht klug aus mir werden, doch machte ihm meine Art zu reden Luft, das Gespräch fortzuseten.

Er. Sie wohnen also hier in der Pfalz?

3ch. Ich wohne nirgends und auch allenthalben; wer mich liebt, bei bem bleibe ich, und wer mich haßt, von bem weiche ich.

Er. Sie sind ein sonderbarer Mann! - Sie

find wohl ein Gelehrter?

3d. Ja! ich habe bie Gottesgelahrtheit ftubirt.

Er. Ep! dann find wir ja Amtebrüber! wo haben Sie denn ftubirt?

3ch. In der Schule bes Lehrers aller Lehrer.

Er. Ja so! — also nicht auf hohen Schulen? Ich. Rennen Sie eine höhere Schule, als bie, auf welcher ich ftubirt babe?

Er. Das fommt nun darauf an, ob Ihre bobe

Schule wirklich bas ift, wofür Sie fie halten.

3ch. Da haben Sie recht! aber woraus wollen Sie schließen, ob meine bobe Schule wirklich bie beste und bochfte ift, ober nicht?

Er. Wo die reine Bahrheit in aller ihrer Bollkommenheit gelehrt wird, ba ift die bochte und beste

Soule.

3ch. Gut! aber was ift benn reine und vollfom-

mene Wahrheit?

Er. In ber Religion besteht die reine und vollkommene Wahrheit in ber vollständigsten und richtigsten Erkenntniß aller unserer Pflichten gegen Gott, gegen uns selbst und gegen unseren Nebenmenschen.

3d. Welcher ift ber bofefte Mensch unter allen ?

Er. Derjenige, ber bie Pflichten gegen Gott, gegen fich felbft und gegen feinen Nebenmenichen nicht erfüllt.

3ch. herr Pfarrer! dann find ja die Kinder die

bofeften Menichen.

Er. Ja, die Rinder wiffen und verfteben diese

Pflichten noch nicht.

Ich. Ganz recht! beswegen muffen Sie so sagen: berjenige, ber bie Pflichten gegen Gott, gegen sich selbst und gegen seinen Nebenmenschen recht wohl weiß und sie boch nicht erfüllt, ber ift ber boseste Mensch.

Er. Ja, das verfteht fich von felbft.

3 ch. Erfüllen denn auch alle Menschen ihre Pflich-

ten fo gut, ale fie fie wiffen und verfteben ?

Er. Nein! leiber muß man gestehen, daß sie kein Mensch in ber Maaß erfüllt, als er sie weiß und verstebt.

3ch. Haben Sie benn auch auf Ihrer Schule bie große Wiffenschaft gelernt: woher bie Menschen bie Kraft nehmen muffen, um bie Pflichten, bie sie erkennen, auch auszuüben?

Er. Allerdinge! Die Menschen haben bie Rrafte alle in fich felbft, man muß fie nur lebren, fie ju

brauchen.

Ich. Das ware! aber sagen Sie mir, lieber Herr Pfarrer! wenn die Menschen die Krafte in sich has ben, warum brauchen sie sie benn nicht? wissen sie

etwa nicht, bag fie biefe Rrafte haben?

Er. Freilich wissen sie es; benn wenn Einer etwas Boses thun will, so fühlt er mohl, daß er das Bermögen hat, es nicht zu thun; benn er braucht nur das Bose nicht thun zu wollen, so thut ers auch nicht.

36. Das ift fonberbar! aber warum will und

thut er boch bas Bose, ba er boch die Kraft hat,

es nicht zu thun.

Er. Die Macht ber Sinnlichkeit verleitet ihn, bie Kraft, die er zum Guten hat, nicht zu gebrauchen.

3ch. Sagen Sie lieber, die Kraft jum Bofen ift

ftarfer, ale bie Rraft jum Guten.

Er. Run ja! bas ift im Grund einerlei.

3 c. Rann eine schwächere Rraft eine ftartere überwinden ?

Er. Rein! aber bie schwächere Kraft zum Guten kann allmählig so gestärkt werden, daß sie endlich ftarker wird, als die Kraft zum Bosen.

36. Gut! aber wodurch fann bie ichmachere Rraft jum Guten geftartt, und bie ftartere Rraft jum

Bofen geschwächt werben?

Er. Wenn man ben Menschen seine Pflichten gesen Gott, gegen sich selbst und gegen seinen Nebensmenschen immer beutlicher erflärt, so wird er immer lebhasier von der Nothwendigkett ihrer Erfüllung überzeugt, und wenn man dann auch zugleich den Unterricht von der Glückseligkeit, die auf ein tugendshaftes Leben folgt, damit verbindet, so wird die Kraft zum Guten immer stärker, und die Kraft zum Bösen schwächer.

Ich. herr Pfarrer, herr Pfarrer! auf die Weise müßten die bosen Geister sehr fromme Wesen seyn, denn die wissen das alles. Doch Sie glauben viels leicht nicht, daß es Teufel gibt, wir wollen also bei den Menschen bleiben; haben Sie nicht sehr gelehrte und berühmte Männer gefannt, die von den Pflichsten des Menschen vortrefflich geschrieben haben, und die gewiß auch wußten, daß Unglückseitgeit auf bose Thaten folgt, und die doch sehr gottlose und lasters hafte Leute waren. Ueberhaupt, herr Pfarrer! Sie

wibersprechen sich selbst: benn Sie haben mir vorsin eingestanden, daß ein Mensch nur dann bös sey, wenn er seine Pslichten weiß, und doch nicht erfüllt; — Sie haben auch darinnen die Wahrheit gessagt: daß kein Mensch seine Pslichten in der Maaß erfüllt, als er sie weiß; — Sie haben sogar beshauptet, daß auch die Menschen wüsten, daß sie die Kräfte zum Guten hätten, aber sie doch nicht anwenden, und nun sagen Sie doch: man brauche die Menschen nur ihre Pslichten immer zu lehren, und sie von den Folgen zu überzeugen, die ihre gute oder bose Werse nach sich ziehen; — Sie sind überzeugt, daß die Menschen ihre Pslichten und deren Folgen wissen, und sie doch nicht ausüben, und behaupten doch, daß sie sie nur zu wissen brauchten, so würden sie sie auch ausüben.

Der Pfarrer ward roth und schwieg eine Beile; endlich fing er ganz verdrießlich an, und sagte:

Sie werden wohl die Kräfte zum Guten in den übernatürlichen Wirkungen des heiligen Geiftes in der Seele suchen wollen, aber damit kommen Sie mir nicht, denn diese Lehre widerspricht aller gesunden Bernunft.

3ch. Herr Pfarrer! ift alles, was Sie nicht begreifen können, nicht wahr, ober wider fpricht alles, was Ihrem Verstand zu hoch ift, aller gesunden Ber-

nunft?

Er. Das will ich eben nicht fagen: benn es gibt vieles in ber Natur, bas fein Mensch begreifen fann, aber bie Lehre von ben Gnabenwirfungen in der Seele bes Menschen widerspricht ber Wahrheit und den Eigenschaften Gottes, sie kann also unmöglich wahrseyn.

36. 36 bitte, zeigen Sie mir boch ben Wiber-

spruch!

Er. Das ift eine leichte Sache: wenn ber Menfch bie Krafte zum Guten nicht felbst hat, und Gott forbert boch von ihm, bag er gut werben foll, fo

wiberfpricht bas ber Gerechtigfeit Gottes.

Wenn der Mensch die Kräfte zum Guten nicht bat, sondern wenn sie ihm Gom durch seinen heiligen Geift geben muß, so ift sa der Mensch nicht schuld daran, wenn er bos bleibt, denn Gott gab ihm die Gnadengaben des heiligen Geistes nicht; wenn ihn also Gott hernach für seine Sünden straft, so wiederspricht das der Gerechtigkeit Gottes, und eben so verdienen dann auch die Frommen keine Belohnung in jenem Leben: Denn Gott hat sie allein fromm

gemacht, fie baben nichts babei gethan.

Und endlich : wenn bie Gnabengaben bes beiligen Beiftes in Reuntniffen befteben, die ber Denfch noch nicht weiß, fo find fie ibm entweder in ber Bibel schon offenbant worden ober nicht; find fie ihm schon in der Bibel offenbart worden, fo braucht fie ibm ber beilige Beift nicht noch einmal in feiner Seele ju offenbaren. Der Denich braucht bann nur bie Bibel zu lefen; und' find folde Renntniffe noch nicht in ber Bibel offenbart worden, fo fann man nie wiffen, ob folde Renntniffe vom beiligen Beift tommen, es fonnen bann auch eigene Einfalle ber erbisten Einbildungsfraft feyn. Sollten aber die Bnabenwirfungen bes beiligen Geiftes irgend barinnen bestehen, daß fie auf den Willen des Menschen wirtten, fo bag ber Denich nun bas Gute ftarter wollte als das Bofe, fo fann ja ber Menfc wieder nicht bafür, bag er beffer wird; was hat er alebann für Recht und Anspruch an die Seligfeit?

3ch. Der Mensch bat die Kräfte zum Guten in fich verborgen, aber bie Kräfte zum Bofen find weit

stärfer, so daß er jene nicht anwendet; da wun der Mensch Berstand hat, und wohl einsehen kann, daß es seine höchste Pflicht ist, die Kräste zum Guten unablässig zu gebrauchen, und die Kräste zum Besen unaushörlich zu schwächen, und da Gott noch über das Alles sedem Menschen die Mittel reichlich darbietet, wodurch er so sehr zum Guten gestärft wird, daß er das Böse nach und nach überwinden, kann; und da endlich Gott nicht schuld dran ist, daß in dem menschlichen Geschlecht die Kräste zum Bösen stärfer geworden sind, als die zum Guten, so kann man die göttliche Gerechtigkeit keinesweges beschulzdigen, im Gegentheil wird seine höchst vollsommene Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe dadurch am allersstärften bewiesen.

Dann gibt auch Gott nicht Einigen die Gnabenwirkungen des heiligen Geistes, und andern nicht; — Er zwingt sie Niemand auf, und entzieht sie auch Niemand, sondern er bietet sie allen Menschen in seinem Wort, oder durch die Führung seiner Borsehung an, und belehrt sie auch über die Mittel, wie sie dieser Gnadenwirkungen theilhaftig werden können und wie sie sie brauchen müssen; wer sie nun nicht braucht, wer diesen Lehren nicht folgt, der ist selbst schuld an seinem Unglück, und Gott nicht; Gott handelt dann gerecht, wenn Er den Ungehorsamen bestraft, und den Gehorsamen besohnt.

Und was nun endlich das lette betrifft, herr Pfarrer! fo fann ich mich nicht genug wundern, daß Sie
als ein Gottesgelehrter nicht einmal die driftliche heilstehre verstehen! Die gewöhnlichen Gnadenwirfungen und die Erleuchtung des Menschen durch ben heiligen Geist, wovon hier die Rede ist, bestehen ja nicht in neuen Kenntniffen und Wahrheiten,

fondern fie geben so zu: wenn der Mensch einmal von gangem Bergen willens ift, fromm und beilig ju werben, und er ben festen und unwiderruflichen Borfan faßt, gegen alle bofe Rrafte in feiner Geele ju fampfen, und er bann auch wirklich Ernft anwendet, um beständig bas Bofe gu meiben und bas Gute gu thun, so findet er von Tag ju Tage, und immer mehr und mehr, daß bas Bofe in ihm immer machtiger ift ale das Gute, und dag er es vor und burch fich felbft unmöglich überwinden fann. Bugleich aber entbedt er nun auch immer mehr Bofes, und immer mebr Grauel in feiner Seele, fo bag er vorher nimmermehr gebacht hatte, daß er fo gang und gar verborben, ein fo entfestich großer Gunder ware; biefe Entdedung tommt eigentlich baber; weil er im Rampf gegen bas Bofe auf fich Acht geben muß, fo lernt er fich jest erft recht fennen. In diefer Erfenntnig und burch biefe Uebung wird ihm nun auch bas Gefet Gottes, nämlich alle bie Pflichten, bie Gott von dem Menschen gethan haben will, immer flarer, badurch entsteht nun endlich bie flare, beutliche und überzeugende Einficht in bas unaussprechliche Elend, in welches ibn feine Gunben gefturzt baben und nach feinem Tob fturgen werden.

In biesem Zustand wendet sich nun endlich der durch Angst und Jammer über sein grundloses Berberben geheugte und zerknirschte Geist mit innigster Sehnsucht und anhaltendem Fleben zum Ertöser Jesu Christo; daher nennt man auch diesen Zustand den Zug des Baters zum Sohn, von welchem Christus sagt: es kann Niemand zu mir kommen, es sey denn, daß ihn ziehe der Bater. Wenn dann der Mensch in diesem Zusluchtenehmen zu Christo und im Glauben an Ihn ans

balt, so spürt er endlich eine tiefe Beruhigung und einen innern Frieden, ber mit teinem finnlichen Bergnugen zu vergleichen ift; und bamit ift auch ein tiefer Abscheu gegen alles Bose und eine bergliche Lust jum Guten verbunden; biefes ifte nun, mas man bie Gnabenwirkungen bes beiligen Beiftes nennt; von jest an machet bie Rraft jum Birfen und Schaffen edler handlungen von Tag zu Tag, und wird immer ftarfer, bingegen wird bie Rraft jum Bofen immer schwächer, folglich nimmt nun ber Chrift allmählig in ber Beiligung zu, und er ift auf bem Beg ber Annaberung zu Gott, feinem Urfprung, auf bem er ewig fortwandeln und unaussprechliche Seligfeiten genießen wird. Da nun auch ber nämliche Beift in ihm berrfchet, aus dem bie Bibel gefloffen ift, fo verfteht er fie auch; alle ihre Wahrheiten empfindet er tief, und fie ftarfen und unterrichten ibn in feinem neuen Leben; er findet in ihren vielfagenden Bilbern und Ausbruden täglich eine Seelennahrung, von ber bie noch unerleuchtete Bernunft nichte weiß und nichts empfindet. Sagen Sie mir, herr Pfarrer! liegen nun in bem allem Widersprüche ober Ungereimtheiten? und beweißt nicht bie Erfahrung, daß bie Menschen, die auf diesem Wege einhergeben, mahrhaft gut, ebel und immer beffer werden ? - find fie nicht die beften Burger, Chegatten, Bater und Sauevater?

Der Pfarrer antwortete mit einer bobnisch-lächelnben Miene; ja, Myfiter, Pietiften und Ropf-

banger, bas find fie!

3 ch. Herr Pfarrer! Diefer Ansfall beweißt, baß Sie mich nicht wiberlegen können. So machens alle falsche egoistische Religionslehrer; wenn sie entweder keine Luft haben, die Wahrheit zu prüfen, ober wenn sie ihrer Kraft nicht gewachsen sind, so hängen sie ihr

einen verhaßten Schimpf- und Legernamen an, und

bann find fie fertig.

Er. Ey! so sagen Sie mir denn, woher es komme, daß immer nur wenige von herzen willig werden und den festen Borsat fassen, gegen alle bose Kräfte mit Ernst zu kämpsen, das Gute zu thun und das Bose zu meiden? — Müssen Sie nicht nach Ihren eigenen Grundschen gestehen, daß auch Gott hierzu das Wollen und Bollbringen geben müsse? — Ist denn nun Gott nicht abermal schuld daran, daß diesenigen, denen Er dieß Wolle n nicht gibt, nicht

Telig werben?

Ich herr Pfarrer! Sie verstehen die Schrift nicht und mißbrauchen die Worte des Apostels: Das Wollen gibt Gott einem seden durch die gründliche Ueberzeugung von der Wahrheit des Evangeliums, sobald er nur dieß Wollen ernstlich will; dieses — Will — ist seine Sache; und senes Wollen Gottes Sache; an diesem sehlts nie, an jenem aber ost. Aber nun, herr Pfarrer! von wem hängt die Ueberzeugung von der Wahrheit des Evangeliums ab? — Die Lehrer der Religion sinds, denen Gott diese Ueberzeugung zur höchsten Psicht gemacht hat. Glauben Sie wohl, daß Sie an jenem großen Gerichtstage mit Ihren kahlen Ausstüchten das Ihr des gerechten Richters betäuben werden?

Jest trat ich vor ben Pfarrer, und sabe ihn sehr ernstlich an; eine Weile schwieg ich, bann sagte ich:

Ich bin ber Gesandte bieses gerechten Richters an bie Menschen, wenn Sie mir bas nicht glauben fonenen, so sehen Sie mir scharf ins Gesicht, ba fteht mein Zeugniß so beutlich geschrieben, baß es seber lesen kann. Und nun erklare ich Dir hier seierlich in bieser dunkeln Stunde der einbrechenden Nacht, unter

bem klaren gestirnten himmel und vor dem Angesicht ber Majestät bessen, der auf dem Thron sist, der meine Worte hört und und sieht, daß ich vor seinem wahrhaften und strengen Gericht dereinst dein unerbittlicher Verkläger seyn werde, wenn du nicht umfehrst, und anstatt der Lehre der falschberühmten Runft die Religion für Sünder predigest.

Nun eilte ich quer übers Feld weg, und ber Pfar-

rer taumelte wie ein Trunkener nach Saus.

#### 3.

Der graue Mann macht Betrachtungen über Bäche und Ströme, schlägt die Franzosen in die Flucht, behorcht eine fromme Bauernsamilie, besucht einen Kranken, liest wieder einem Pfarrer die Lektion vor, und hilft dann einem Sterbenden hinüber.

Weil ich mich vor nichts fürchte, jeder aber, der kein gut Gewissen hat, sich vor mir fürchtet, so mach ichs wie mein Herr und Meister, und bleibe wohl über Nacht draußen im Feld, wo ich dann zum heil der Menschen bete, wache und schlafe. Mit dem Esen und Trinken mach ichs eben so: denn auch meine Speise ist die, daß ich thue den Willen dessen, der mich gesandt hat.

Als ich ben Pfarrer so abgefertigt hatte, wie ers verdiente, so wanderte ich traurig und schwermuthig über eine Wiese gegen ein Wäldchen zu, längs welchem ein klarer Bach floß. Ich septe mich jenseits des Bachs am Rande des Wäldchens neben einen

Strauch und fabe farr in ben Bad, wie bie bellen Sterne im flaren fliegenben Baffer flimmerten. Dun bachte ich fo über die Menfchen nach, und ba fiel mir ein, baß es mit ber menschlichen Geele eben fo mare wie mit diefem Bach; wenn er erft aus feiner Quelle tommt, fo ift feines Baffers fo wenig, daß es kaum bie Steine auf bem Boben bebedt, man fann noch nichts mit ibm waffern, und bie Sonne, ber Mond und die Sterne konnen fich noch febr wenig in ibm fpiegeln: benn bas Bafferden hupft und riefelt über Stod und Steine bin. Eben fo ift es auch mit bem menfdlichen Beift in feiner Rindheit bewandt, ba ift weder Rube noch Rraft genug, ale daß fich die Sonne der ewigen Bahrheit, ber Mond und bie Sterne . geringerer nüglicher Wahrheiten darinnen fpiegeln fonnten , alles flimmert und funfelt nur : jum Baffern und Nugenftiften fur Andere ift noch nicht Baffer und Rraft genug ba. Bie aber bas Bafferchen weiter fließt und auch andere Bachelden in fic aufe nimmt, fo wird er immer ftarfer, und wenn es nun ber hausvater etwas aufdammt und bie Steine aus feinem Bette wegschafft, fo fließt es gang ftill fort, und nun fonnen fich Sonne, Mond und Sterne recht bentlich in ihm fpiegeln, fo bag man ihre Geftalt erfennen fann, auch fann man fich barin wie in einem Spiegel besehen. So gehte auch mit ben Rinbern, wenn fie gut erzogen werben, und besonders wenn man ben Eigenwillen recht einbammt und die bofen Lufte nicht toben lagt, fo erlangt ber findliche Beift immer mehr Renntuiffe, und wenn er recht rubig wird, so friegelt fich in ibm bes herrn Rlarbeit mit aufgebedtem Ungeficht.

Ein Bach, der zwischen seinen Dammen recht rubig und langfam fortfließt, bient nun auch zum Waffern und zur Labutg für Menschen und Vieh, und wenn zuweilen Gewiner brüllen und sich Platzregen ergießen, so wird der Bach zwar trübe, aber besto fruchtbarer: dann überrieselt er Fluven und Auen, und alles grünt und blüht hernach, wo er herabges stoffen ist. So auch der menschliche Geist; wenn et im seinen Schranken ruhig fortwirkt, so wird er wohlschäig für Alle, die um ihn her sind, er läßt sein Licht leuchten vor den Menschen, daß sie seine edle Handlungen sehen und den Vater im Himmel preissen. Wenn ihn aber die Gewitter des Kreuzes und der Trübsal recht trübe machen, dann wird er erst

recht fruchtbar und wohlthatig.

Endlich ward auch wohl ber Bach zu einem Kluß, fo daß er Schiffe trägt, bann wird fein Nugen erft recht groß; bosonders wenn er von Klippen, Sande banten und Wafferfallen frei ift; jest fließt er tief und file, und Gott fegnet bie großen Stabte und Dörfer, Canb imb Leute burch ihn mit Reichthum und Wohlfiand; besonders wenn man auf ihm ins Meer fabren und von borther aus fernen Weltibeis len Shave bolen fann. Eben so gibt es auch bin und wieber Manner, die sowohl im geiftlichen als im theltlichen Stand außerordentlich viel Segen ins Große fiften, und bie mit Wohltbaten aus bem Deet ber göttlichen Fülle gange Boller glücklich machen. Aber zu folden großen Strömen find nicht alle Bache berufen, wenn nur feber nach bem Maaf feines Waffers Segen ftiftet, fo wirds ihm belohnt werden; er tommt bann anch endlich in einen großen Strom, hilft ba auch ins Große wirfen, und diefer nimmt ibn bann endlich auch mit ins Meer, von wannen er entsprungen ift.

Dier bei bem Strauch am Bach rubte ich biefe

Rache, und mit bem Anbruch bes Tages feste ich meinen Stab weiter. Ich folgte einem blinden Jus-pfab burch bas Waldchen, und als ich mich umfahe, fo war ich am Ufer bes Mbeinftrome: hier wenbete ich mich links hinauf, bis ich an ein Dorf fam; ba fand ich nun faiserliche Schildwachten, die bas Ufer bewachten, bannt bie Frangofen nicht berüber tommen möchten. Gobald ich ihnen nur meinen Pag zeigte, tonnte ich ohne hinderniß einen Rachen betommen und mich überfeten laffen. Uber Gott, wie fabe es auf ber anbern Geite aus! - je weiter ich gegen Abend formandette, besto mehr Elend entbedte ich: Die Frangofen batten bort allenthalben Freiheit und Bleichheit hingebracht: Frei war Jebermann von allen Gefegen feiner rechtmäßigen Dbrigfeit, bagegen aber in ber allerargften Dienftbarteit und Stlaverei ber gewiffenlosen und tafterhaften fransofischen Commiffare, und gleich waren alle, bie ich sabe, benn alle hatten nichts mehr, und alle waren Anechte und Stlaven ber Frangofen. D! bachte ich: wenn boch nur alle beutsche Schieffopfe, bie fich bie Reangofen fo berglich auf ben Sale munichen, bier waren und ben Jammer faben! Babrlich! ber bas wänischen tann, ber verbient fein Mitfeiben, und wenn ich Regent mare, fo mußte mir jeber, ber folchen Unfinn öffentlich außert, Saus und Sof und alles bertaufen, bann fein Gelb gufammen nehmen, feinen Bundel paden und jum Land hinaus wandern; bann tounte er fa gu ben lieben Frangofen geben und fich and lauter Preiheite und Gleichheiteliebe bie baut über die Ohren gieben laffen, fo lang er wollte; ein folder abichenlicher Denfc verbient fein beutscher Bürger ober Bauer, noch weniger aber ein himmeleburger ju febn : benn im himmet bat man

einen Ronig, ben herrn Chriftum, und auch an-

dere untergeordnete Obrigfeiten.

Indem ich nun fo fortwanderte und bas menfche liche Unglud beweinte, fam ich endlich in ein Rirchborf, bas am Fuß bes Gebirges, im Thale lag. Alles war ftill - bann und wann sab man einen Menschen, bem das Elend aufs Angesicht gemalt war, und zuweiten fab man auch einen Frangofen in gerlumpten Rleidern, aber mit einem ichredlichen Schnurrbart burch die Stragen laufen: mir ift fur nichts bange, also auch vor einem Franzosen nicht, aber bas innige Mitleid erfullte meine gange Seele über bie arme frangofische Nation, die fich burch einige elende felbftfüchtige himmelofturmer bat hinreißen laffen, ihre von Gott über fie gefette Dbrigfeit zu verftogen, und fogar ihren guten Ronig, ber einer ber besten Menschen war, jammerlich bingurichten! -Babrlich! Babrlich! Gott wird bie Urheber biefes fcredlichen Mords, der mehr als Batermord ift, finben und fie zerscheitern, ja Er wird ihnen und ihren Selferebelfern bier und in ber Ewigfeit ein Better zum Lohn geben. Man fann auch zu Saus bleiben und in die babvlonische Gefangenschaft geführt werden. Franfreich ift ein geiftliches Babylon, wo unser herr aufe neue gefreuzigt wird, und wo bie Kranzosen berrichen, ba gerath man in bie babylonifde Gefangenschaft. Ich, auch bier bingen bie Sarfen an ben Weiben!

Ich schlich einsam zwischen ben Saufern umber, und fam endlich an die katholische Kirche; ich trat da hinein. Ja freilich! war an dieser Stelle Gott und Christus verunehrt und Abgötterei getrieben worden! Aber wie viele hatten doch auch hier einen Gottesbienst im Geist und in der Bahrheit geseiert,

und wie manche fromme Seele hatte sich hier durchs Gebet Kräfte zum Leiden gesammelt? Dort auf der zerstörten Kanzel ist doch auch mitunter das Evange-lium von Jesu Christo verfündigt worden, und die zertrümmerte Orgel hatte doch auch bei manchem beilige Empsindungen des Danks geweckt und manchen Leidenden gestärkt! Aber jest — ach wie stille! — welch ein Gräuel der Berwüstung an heiliger Stelle? — Dit Thränen in den Augen wandelte

ich in ber Berftorung umber.

Es währte nicht lange, fo tamen zween frangöfische gemeine Golbaten berein, fie trillerten ihren Darfeiller=Marich und läfterten alles, mas heilig mar, fie riefen unserem beiligften Erlofer, aus lauter muthwilligem Spott, ein Bivat ju, und lachten bann, bag es in ben Ruinen erschallte; biefes konnte ich nicht langer ertragen, ploglich trat ich hinter einem Pfeiler bervor, und ebe fie mich bemerkten, ftanb ich por ihnen; mit einem gornigen Beficht und mit ftarfer Stimme rief ich: Ja! Jefus Chriftus lebet! - und wenn ibr nun bald bas Maag euerer Grauel überfließend voll gemacht babt, fo wird er einen Blig nach dem andern auf euch hinschleudern und euch in ben ewigen Abgrund bes Berberbens binabfturgen, aus bem feine Rudfehr fenn wirb. Diefe unvermus thete Erscheinung und Anrede an biefem Ort machte bie beiden Rerle fo besturzt, daß fie laut ichrien, und auf und bavon liefen.

Jest manderte ich auch weiter, und kam im Wefterich des Abends in ein einsames Dörschen, wo zwar der Krieg wegen der Abgelegenheit des Orts nicht so viel Unfug angerichtet hatte, als nahe am Rhein, oder auch an den Orten, wo die Armeen gekampft und Schlachten geliefert hatten; indeffen waren boch

bie armen Bauern burch bie vielen Lieferungen, Borfpam und Fuhren aller Art fo ausgesogen, bag fie alle im tiefften Glend ichmachteten; bier waren nun teine Franzosen. .

Indem ich nun fo zwischen ben Saufern in ber Abendbammerung umbermanbelte, borte ich von weitem verfchiebene Lente reben; ich nahte mich unvermerft, und fabe nun, wie ein Sausvater mit feiner Frau, Rinbern und Gefinde da unter einem Baum vor ber Saustbur um einen Tifch faß, und wie bie guten Leute fo eben eine fummerliche Abendmahlzeit ju fich genommen hatten. Ich frat noch naber, doch fo, bag fie mich nicht faben, und ftellte mich binter eine buffre

Sede, wo ich folgenbes Gefprach anborte.

Der Sausvater. 3ch habe boch immer gefagt, als ich borte, daß die Frangosen tamen, es wurde micht gut gehen; aber ba hing ber himmel voller Geigen; ich fann mich noch ärgern, wenn ich an bie Reben beute, bie bann unfer Pfarrer führte. 3ch bente mein lebtag bran; als bem Linseupeter fein Rind getauft murbe, und wir alle ba fo um ben Pfarrer ber fagen, und mit Rafe und Maul guborten, fo fagte er auch: Ja, ihr lieben Leute! fest fepb ihr gebrudt, jest qualen euch eure Beamten, und bie Ratholischen nehmen euch eine Gerechtsame nach ber andern weg, aber lagt nur bie Franken fommen, bann wirbs gang anders werben, bann wird auch aus unferm Cand eine Republit gemacht, und wir werben alle frei werben. Das Gefchmas gefiel ben Nachbarn, mir gefiels aber nicht. herr Pfarrer! fing ba ber Wiesentheiß an: was ift bas Ding, eine Republit ? Der Pfarrer fuhr fort: bas will ich ench extlaren: wenn unfer gand zu einer Republif gemacht wirb, fo habt ihr keinen Churfürften, tei-

nen Abel und feine andere Beanten mehr, als bie ihr euch felbst macht; jedes Dorf und jebe Stabt wählt fich bann einen Deputirten, und alle bie Deputirten tommen bernach in einer Stabt jufammen, die find bann euere Obrigkeit. Das Ding fam mir wunderlich vor, und ich bachte: wenn ba nun einer meines gleichen aus bem Dorf jum Deputirten gewählt wird, und ich hab ihm meine Stimme nicht gegeben, hab etwas bagepen eingewendet, fo wird er mich nun, da er Gewalt bat, bruden, mo er fann; - Nein! bas gefällt mir nicht, ich mag meines Gleis den nicht geborchen, will auch meines Gleichen nicht befehlen. Ep! bacht ich: bu mußt boch bem tollen Pfarrer ba auf ben Bahn fühlen; herr Pfarrer! fing ich also an: Gelt, wenn wir einmal eine Republit find, bann burfen wir uns auch unfern Pfarrer mablen, und wenn er uns nicht gefällt, auch wieber wegjagen? - Dieg gefiel bem Berrn nicht recht, barum fagte er: wablen burft ihr euch wohl einen neuen Pfarrer, aber bas Wegjagen geht bem boch so nicht an. Warum nicht? sagte ich: wenn wir Bauern herren find, wer wills uns bann wehren? En! fuhr er fort: Die Obrigfeit, Die ihr euch felber gefest habt. Gut, fagte ich ba wieber: wenn wir aber nun boch unfern Pfarrer wegiagen und uns um bie Obrigfeit nicht bekummern? D! fagte ber Pfarrer: bann fchict man euch eine Compagnie Golbaten ins Dorf, bis ihr thut, was bie Obrigkeit haben will. Run fagte ich wieber: Solbaten! - hat man benn in einer Republif auch in Friedenszeiten Solbaten? - Allerbings! fprach ber Pfarrer! es muffen ja in jedem Land Solbaten fenn, die Rube und Ordnung erhalten, und auch beswegen, bamit fich teine Rauber zusammen rottiren und ench umbringen und alles nehmen.

Das ist nun wohl gut, Herr Pfarrer! antwortete ich da wieder, aber wer hat denn den Soldaten in einer Republik zu befehlen? Die Offiziers, sagte der Pfarrer: Ha! Ha! sprach ich, und wer besiehlt dann den Ofsizieren? En nun! fagte der Pfarrer: die Obrig-

feit, die ihr euch gewählt babt.

Das ift doch furios! fing ich nun an: erft mablen wir une eine Obrigfeit - nun gut! jest wählt bie Dbrigfeit, die wir gemablt haben, wieder die Dffigiere, die befehlen nun ben Golbaten, und bann fol-Ien uns am Enbe biefe Golbaten zwingen, bag wir ber Obrigfeit, die wir felber gemacht haben, nun auch geborchen. bor er einmal, berr Pfarrer! bas ift ja pubelnärrisch; in der Republik, wie er sie da haben will, follen wir Unterthanen alle jufammen Berr fenn, und bann auch wieder alle zusammen gehorchen und unferer Rnechte Unterthanen fenn. Wie, wenn wir nun am Ende bie Obrigfeit, bie Offiziere und bie Solbaten alle mit einander jum Benfer jagen: benn unserer find boch immer am meiften, mas murbe es bann geben? — Ey! fagte nun wieder ber Pfarrer: warum jagt ihr bann fest euere Beamten nicht fort? - Gelt! weil ihr nicht konnt, weil ihr euch fo viel nicht einig fend? - Rein! antwortete ich; nein, Berr Pfarrer! wir jagen begwegen unfere jegige Dbrigkeit nicht fort, weil wir wiffen, baß fie uns von Gott verordnet ift, und dag wir uns febr schwerlich verfündigen, wenn wir ihr nicht gehorchen, geschweige, wenn wir noch bazu gegen fie rebelliren wollten. Unfer Churfurft ift und von Gott vorgefest, den hat une Gott gegeben, bas wiffen wir gewiß; und unfere vorigen Prediger, brave und fromme Manner, Gott habe fie felig! fcmatten fo dummes Beug und so gefährliche Sachen nicht, wie wohl beut

zu Tage hie und da auf den Kanzeln und in der Rinderlehr gehört wird; die lehrten uns, wir mußten der Obrigfeit gehorchen, wenn sie auch bös und hart wäre, und das ist auch wahr; denn es steht in der Bibel. Sieht er, herr Pfarrer! deswegen jagen wir unsern Churfürsten und unsere Beamten nicht sort, weil wir uns Sünde fürchten. Aber die Obrigfeit, die wir uns selbst gewählt haben, die hat uns wahrhaftig Gott nicht gegeben, mit der kömen wir machen was wir wollen; herr Pfarrer! herr Pfarrer! er ist noch jung, er sollte noch ein bischen in die Schule gegangen seyn, er hat seine Lection noch

nicht recht gelernt!

,

Als ber Hausvater bas gesagt hatte, so lachten alle um ben Tifch ber. Ja, Bater! fagte ber altefte Sobn, ba habt ihr gang recht gehabt, mir hat auch ber Berr Pfarrer nie gefallen : wenn wir fonft tegelten, fo tam ber felige herr Pfarrer und ftellte fich ba bei und; mann bann einer fluchte ober bigig murbe, fo erinnerte er uns, und wenn einer etwas gewann, fo fonnte er fo freundlich schwägen, bis man bas gewonnene Belb einem Armen gern gab; aber biefer Rellt fich bin und fegelt mit, bann gewinnt er einem bas Beld ab, und ftedte bann bubich in feinen Gad, feht er bann bernach ba auf ber Kangel und prebigt, fo bentt man immer ans Regeln. Da haft bu recht, Sans Bermann! feste nun bie Mutter bingu, ich tam legthin aus bem Garten, und ba fabe ich burch bie Rirchenthure, bag ber Pfarrer Rinbertebre bielt und feinen rothen icharlachenen Rod mit blanken ftablernen Anopfen anhatte; bas bich! wie schickt fich benn bas? - ba besucht er bie Kranten in biefem Rod, wer ihn nicht fennt, ber weiß ja nicht einmal, daß er ein Pfarrer ift. Das ift mabr,

Grethe! verfeste ber Bater, aber er ift auch fein

Pfarrer, fonbern er beißt nur fo.

Sans Sermann fuhr fort: Was ber Mann eine Freude hatte, als die Franzosen kamen! — Aber, aber! sie haben ihm so gut mitgenommen, als uns andre alle. Gott wolle mir meine Sünde verzeihen! ich habs Riemand gegönnt, aber dem gönnte iche doch.

Die Mutter: Fi! gönnen mußt du ihm das boch nicht — aber wir muffen zu Bett, um morgen bei Zeiten ins Feld zu kommen; hat denn heute Riemand etwas von Nickel Barthels Leuten geshört? — Ach, Gott! wer weiß, ob sie auch wohl diesen Abend etwas zu essen gehabt haben! Lauf du doch noch Gerträudchen, und bring ihnen den halben Laib Brod und da den Käs.

Sans hermaun. O liebe Mutter! bas ift boch auch gar zu troden, fie muffen etwas Raffes dazu haben, schied ihnen boch auch ein Töpfchen suße Misch!

Die Mutter. In ich hab nur noch ein Töpfe chen, und davon mollte ich euch morgen einen Milchbrei kochen!

Jest schwiegen alle und dachten nach: Ep! sing endlich ber Hausvater an, mache du uns morgen eine gebraunte Mehlsuppe und schick ihnen die Milch. Alle klopften in die Hände und riefen, sa Mutter!— Nun lief Gerträudhen sort, um die Milch zu holen, ich aber schlich weg, um zu sehen, was es mit dom Niflas Barthel für eine Bewandenis habe: kh. ließ mir durch Jemand im Dorf das Haus zeigen, und trat nun in die armselige Hütte, in eine Wohnung des Jammers hinein.

In einer kleinen Stube, worinnen die Dielen zum Theil verfaudt umd zum Theil verbrannt, und die paur kleinen Fensterchen mit Papier überkleistert waren, brante ein Spahn von Kienholz, ber in einem Rig in der Wand ftecte, anstatt des Dellichts; da im Winkel stand eine zerbrochene Bettlade, darauf Stroh, auf dem Stroh alte Rleider und Lumpen, und zwischen diesen Riflas Barthel, der Streiter des Herrn; ich sahe, daß er lungensüchtig und nicht weit mehr vom Ziel war. Vor dem Bette saß seine Fran und slickte alle Kleider, und dort an der Wand sagen drei Kinder auf dem Stroh, als wenn sie schlafen sollten, aber sie weinten stille vor Hunger, und konnten nicht schlasen. Ich grüßte die Leute mit heimlichen Thränen, seste mich dann auf einem zerbrechlichen dreibeinichten Stuhl dahin an die Wand und sagte: Fürchtet euch nicht, sepd getrost, ich komme, euch in eueren Leiden zu stärken.

Raum hatte ich mich gefest, fo erfchien Gertraud: chen mit bem halben Laib Brod, bem iconen Ras und dem Topfden fußer Mild; o welch eine Freude! - bie Rinder fprangen auf und riefen: une Brod und Rag, liebe Mutter! und dem Bater bie Dilch. Jest fand ich auf, ergriff Gerträudden an ber Saud und fagte: Selig bift bu, meine Tochter! baß bu ben herrn Jefum Chriftum felbft in biefer armen Familie erquideft! — Wenn bu einmal dabin fommft, wo Leib und Seele verschmachten, und mo die gange Welt zu arm ift, um bich zu laben, ba wird bir das Undenken an biesen Abend wie ein fub-Jer Thau in ber bronnenden Sipe fevn; fev gottesfürchtig und fromm, und freue bich, wo du einem Armen belfen fannft! - Dem Madden rollten Thranen aus den Augen, fie fagte nichts und ging fort.

Indessen erquidten sich meine liebe Armen alle fünf recht herzlich; sogar der Todtfranke konnte lächeln. — D wenn der kalte Hartherzige, der dem Hungrigen sein Brod nicht brechen mag, nur dieß Rächeln des Danks, nur dieß Lächeln des Gebets gesehen hatte!

- Aber er ift nicht werth, es zu seben!

Nun ließ ich mich mit ben Leuten in ein Gespräch ein; ich fragte bie Frau, woher es komme, daß sie so außerordentlich arm geworden sepen? sie antwors tete mir freundlich und bescheiden, und sagte: das

will ich bem herren ergablen:

Alls wir, mein Mann und ich, vor zwölf Jahren beiratheten, ba maren wir beide jedes 24 Jahr alt; er batte bieß Saus und ein Gutchen babei, und ich brachte ein paar hundert Gulden bagu, fo daß wir uns recht wohl batten nabren fonnen, wenne Gottes Wille gemesen mare. Run bezahlten wir bas bisden Schulden und machten bas But frei, bann fauften wir une einen ftarfen Ochjen jum Aderbau, und nun ginge gut, wir nabrten une reichlich; benn im Winter webte mein Mann fur bie Leute leinen Tuch, und im Sommer arbeiteten wir auf unferm Gut, und ich versah auch meine Saushaltung treu und ehrlich. Bie's bann aber gebt, ber Chrift muß viel Rreug haben, wenns jum himmel geben foll, und baran hats und in ben furzen Jahren auch gewiß nicht gcfeblt : erft farb uns an ber Biebseuche all unser Bieb mit bem Ochsen, wir mußten also nothwendig wieder ein paar bundert lebnen, und davon mußte nun auch alle Jahr bie Intereffe bezahlt werben, und boch hatten wir bas Alles noch gezwungen und übermunden, aber nun fam ich ine Rindbett, und burch einen großen Schreden, weil es bei unferm nachften Nachbarn brannte, befam ich es in die Fuße, fo daß ich ein balb Jahr im Bett liegen mußte; bie Suge brachen mir wohl an gehn Orten auf, und ich wurde labm, baß ich nur febr langfam und febr beschwerlich geben

fann. Nun konnte ich meinem Manne nicht mehr belsen; wir hatten die kleinen Kinder; nun ging alles hinter sich; wir mußten immer mehr Schulden maschen, und das dauerte so kort, bis nun auch der Krieg dazu kam; der hat und nun vollends zu Grund gesrichtet, erst nahmen die Soldaten alles Kutter und alle Frucht weg, und dann auch das Bieh, nur den Ochsen und eine Kuh behielten wir; der Ochse aber brachte uns nun noch ins größte Unglück: denn dasmit mußte mein Mann für die Armee sahren, da hat ihn nun ein Soldat mit dem Flintenkolben so start auf die Brust gestoßen, daß er eine Blutstürzung bekam, und nun die Lungensucht hat; nun hasben uns die Kaiserlichen auch noch den Ochsen und die Kuh weggenommen, wenn uns also sest unsere Nachbarn nicht unterstüßten, so müßten wir verhungern, und eben die Pauls Leute, die uns den Abend das Essen schieften, thun uns am meisten Guts.

3ch. Das wird ihnen Gott gewiß vergelten, aber habt ihr euch benn auch in euerem großen Leiden fest

an Gott gehalten und ihm vertraut?

Die Frau sahe ihren Mann an, er aber lächelte und keuchte heischer aus der Bruft heraus: wenn Gottes Wort und das liebe Gebet nicht unser tägslich Brod gewesen wären, so wären wir lange verstweiselt in unserm Elend. — Aber ich weiß, an welschen ich glaube, und bin gewiß, daß er kann mir meine Beilage bewahren bis an jenen Tag.

Diese eblen Leute waren meine Landsleute, benn sie redeten meine Sprache, ich saß also da auf dem gebrechlichen Stuhl weit vergnügter, als auf dem weischen Sessel eines reichen Schlemmers; doch wollte ich sie an ihrer Ruhe nicht hindern, ich wünschte ihnen also eine ruhige Nacht, versprach aber des andern

Morgens wieder ju fommen.

Wo ich die Racht blieb, das braucht ihr nicht zu wissen; gnug, zum Pfarrer ging ich nicht, denn den kannt' ich nun schon, aber ich wollte ihn noch näher kennen lernen.

Des andern Morgens ging ich nun wieder zu meinen armen Landsleuten, die sich auch schon freuten, mich wieder zu sehen; daß ich Anstalten machte, daß sie liesen Zag nicht zu hangern und zu dürsten branchten, das könnt ihr leicht denken, und wer mich kennt, der zweiselt daran nicht; ich hatte aber noch nicht lange da auf meinem gebrechlichen Stuhl gesessen, als ein ziemlich besahrter Mann hereintrat, den ich alsosort für einen Prediger erkannte; er war drei Stunden von dem Ort zu Hause; die arme Frau da hatte etliche Jahre bei ihm als Magd gedient, und als er ihr Elend ersahren hatte, so hatte er keine Ruhe mehr gehabt, er mußte hieher und die Leute in ihrem Elend besuchen.

So wie er zur Thur berein trat, sing die Frau an laut zu weinen, sie stolperte ihm entgegen, und ergriff seine rechte hand mit ihren beiden handen: Ad, herr Pfarrer! rief sie, weiter aber konnte sie aus ihrer beklemmten Brust nicht heraus bringen; auch der Kranke verzog feine Mienen zum Weinen, aber seine Thranenquellen waren vertrodnet, er konnte

nur beifder buften.

Dem Pfarrer liefen anch heiße Thränen die Wansen herab, lange schwieg er, und hielt die Hände der Frau fest, endlich aber stammelte er mit gesbrochenen Worten: Aber mein Gott, Dorothee! warum sept ihr nicht schon längst zu mir gekommen und habt mir eure Noth geklagt; ich bin zwar selsber arm und hab viele unversorgte Kinder, aber ich

hatte euch doch wenigstens nicht hungern laffen: Wißt ihr auch noch, Dorothee! wie wir so oft sungen? —

Der Glaube fiegt, wenn man bes Kreuzes Fähnlein führet, Und bis aufs Blut sich in den schönen Kampf begibt, Benn man bis in den Tod sein Leben auch nicht liebt Und in dem härtsten Strauß die Hoffnung nicht verlieret. Bie unser Siegesfürst durch Leiden überwand, So wird seine edler Sieg den Seinen auch bekannt; Unmöglich ist es, daß die Bahrheit uns betrügt:

Der Glaube fiegt!

Ja wahrlich! der Glaube hatte gesiegt: ihr hatstet nicht gehungert und ich hatte deswegen nichts entbehrt, und wenn ich auch etwas entbehrt hatte, was wars dann gewesen? Der Glaube siegt! — Aber seyd ihr auch in euerem Leiden dem Herrn der herrlichseit treu geblieben?

Dorothee konnte vor Weinen und Händeringen keine Worte hervorbringen, sie ftammelte nur bloß: ich hatte das Serz nicht, und mochte Sie nicht beschwesen. Der kraufe Kämpfer aber schien sich noch einsmal aufrecht unter der Last des Kreuzes zu stemmen und stöhnte heischer heraus: Wir sind denn doch unster Straucheln, Fallen und Ausstehn dem herrn der herrlichkeit treu geblieben; ja, herr Pfarrer! wir sinds; — wir haben viel gelitten, aber doch den Glauben behalten, und Er hat uns auch in der größeten Roth nie verlassen, Er, der treue Gott! —

Fehlt es euch benn auch jest irgend an etwas,

sagte ber Pfarrer ferner.

Doroth. Rein! bafür hat der fremde Freund da gesorgt! Nun sah mich der Pfarrer durchdringend an, ergriff mich dann an der Hand und sprach: dafür segne Sie Gott!

Ich. Lieber herr Pfarrer! Wer bes herrn Pries fter ift, ber kann fegnen! - ich bin gesegnet von

ben ewigen Sügeln her und ich gebe Ihnen Ihren Segen zurud. Mein Segen triefe auf bein Saupt wie ein fruchtbarer Thau aus ber Frühlings = Morgenröthe auf beinen Scheitel, bu Geweihter meines herrn!

Der Pfarrer schien zu ahnen, wer ich sey; er beugte sich vor Gott und schwieg eine Weile, dann richtete er sich wieder auf, sahe freudig um sich her, betrachtete auch die Kinder, und segnete sie; das älteste war ein Mädchen von zehn Jahren, das zweite ein Knabe von acht, und das dritte noch ein Knabe von fünf Jahren, ihre Kleiderchen waren über und über gesslicht, aber reinlich.

Endlich fing die Mutter an: wenn es die beiden Herren erlauben, so soll da mein Lieschen das Lied singen, das Sie, herr Pfarrer! einmal auf den ars men Kranken Behrend machten, mein Riklas läßt sich alle Tage singen. Wir baten das Mädchen,

und es fang:

## Gebet eines armen Rranten.

Del. Dein Freund gerichmelgt aus Lieb' in feinem Blute.

Mein Geift schwingt sich hinauf zu beinem Throne, Sinauf zu bir, bu Pelfer in ber Noth!
Ich sieh' im Staub mit bem verlornen Sohne:
Berlaß mich nicht, verlaß mich nicht im Tob!
Ou Kämpfer in Gethsemane!
Dein Glanz umstrable mich, wenn ich im Dunkeln sieh!

Sieh meinen Schmerz, bu Dulber aller Schmerzen! Sieh, wie mein Geift im franken Kerker ftöhnt, Ich komm zu bir mit tief gebeugtem Perzen, Du haft noch stets ben Kampf mit Sieg gekrönt, Benn man nur kampft, wie bu gekampft, Und in bes Kreuzeskraft bes Fleisches Lufte dampft. 3ch komm zu bir mit sehnsuchtsvollen Bliden, 3ch bin so schwach, an Leib und Seele matt! 3ch bin zu arm, ben Körper zu erquiden, 3ch komm zu bem, ber Hull und Hulle hat. Die Rohburft, Herr! verleih mir nur! Und schenke Leibenskraft ber kampfenden Ratur!

Ich weiß fehr wohl, daß folche Leibensproben Beweise beiner ew'gen Liebe find; Ich werbe dich bereinst am Ziele loben, Wenn nun der Tag nach banger Nacht beginnt; War nur der Jammer auszustehn! Wie ruhig wollt ich dann dem Ziel entgegen gehn.

Allein die Fluth fleigt mir bis an die Seele, Mein Blid entdeckt die frohe Rettung nicht; Biel find der Jammerstunden, die ich zähle; Ich fühl' schon, daß die morsche Hutte bricht, Und ich Berlagner weiß noch nicht, Was für ein Urtheil mir der ernste Richter spricht.

Du Leibensfürst, sprachst mir und meines Gleichen Den hoben Troft in unsern Seelen zu: "Ich laß mich bald durch Leibende erweichen, Wer an mich glaubt, der findet wahre Ruh." Ich glaube, herr! und wanke doch! Die Last ist schwer! du sprichst: sie sep ein leichtes Joch.

3ch bin fo schwach, dieß leichte Joch zu tragen, Und boch wohlan! ich traue auf bein Wort; Bohlan, mein Gott! ich will es auf dich wagen, hilf du dem muden Strauchler mächtig fort! Ich will! und sieh! ich fühle Kraft; Der ernste Wille ist des Glaubens Eigenschaft.

Run fürcht ich nicht ber Leiben bittre Qualen, Beil sie Gemeinschaft beiner Leiben find. Leib' ich mit dir, so wirst du auch bezahlen Die Schuld, die man auf meiner Rechnung find't. Leib' ich und sterb ich so mit dir, So wird am frohen Ziel die Siegeskrone mir!

Wie der arme frante Riflas bei diesem Gefang ftobnte, die Sande rang und fo tief alles empfand, was in bem Lied enthalten ift! - 3ch banke, Berr Pfarrer, fagte er! ich banke für bas Lieb, es ift, als wenne auf mich gemacht war! 3ch tonnte bem frommen Manne aber auch meinen Dant nicht bergen. und ich fprach zu ihm: Gie werben bereinft am Thore ber Emigfeit alle bie Starfungen boppelt fublen, bie Sie burch biefen Befang fo manchem Leibenben bereitet baben. Er budte fich und ichwieg. Inbem wir nun noch ein und anderes mit einander fprachen, trat auch ber Pfarrer bes Orts in bie Stube; er machte arofe Augen, ale er une fabe; nach ben gewöhnli= den Begrüßungen fing der alte Pfarrer an: Sie nehmens boch nicht übel, herr Bruder! bag ich ein frankes Mitglied Ihrer Gemeinde befuche? ich tomme aber auch nicht als Pfarrer, fondern als Freund: benn biese gute Frau bat ebemals als Magd einige Jahre bei mir gedient, und nun da ich borte, in welchem traurigen Zustand fie fich befande, so hab ich fie besuchen und troften wollen.

Der junge Pfarrer antwortete: Das hat nichts zu fagen, herr Bruber! Sie durfen auch als Pfarrer

fommen, wir arbeiten ja ju einem 3wed.

Der alte Pfarrer versette, indem er ihm die Sand brudte: das ist wohl wahr; indessen heißt es doch: Was deines Amts nicht ift, da laß beinen Borwis.

Lieber Berr Bruber! erwiederte ber junge Pfarrer,

ben Spruch wollen wir hier nicht anwenden!

Nun wendete fich ber junge Pfarrer jum Riflas und fragte: wie gehts euch?

Niklas. Es geht jum Ende, herr Pfarrer! ich fühl, daß es nun nicht lange mehr mabren wird.

Der junge Pfarrer. Go scheint es freilich;

nun so mußt ihr bann auf die Gnabe Gottes trauen, Er wird euch jur Glückfeligkeit führen, und euere Hinterlaffene wird Er auch nicht verlaffen, noch verfaumen.

Niflas. Für die Meinigen forge ich auch nicht, die hab ich bem himmlischen Bater anbefohlen, und ich hoffe auch zu Gott, Er werde mich fündigen Mensichen um bes Leibens und Sterbens Christi willen zu Gnaben auf- und annehmen.

Der junge Pfarrer. Dag euch Gott zu Gnaben annehmen wirb, baran zweiste ich feinen Augenblid; hättet ihr aber nicht als ein Chrift gelebt und gewandelt, so würde euch jest das Leiden und Ster-

ben Chrifti wenig belfen.

Auf biese Worte bes Pfarrers wurde ber Kranke unruhig und beklemmt; eine Röthe stieg ihm ins Gessicht, das wenige Reden hatte ihn schon ermüdet, insbessen konnte er denn doch dazu nicht still schweigen. Herr Pfarrer, antwortete er mit heischerer Stimme: wenn das Seligwerden darauf ankommt, daß man in seinem ganzen Leben das muß gethan haben, was von einem wahren Christen gefordert wird, so wird kein Mensch selig, und am wenigsten ich: denn ich welß am besten, welch ein großer Sünder ich bin.

Der junge Pfarrer. Das ist jest eine unnothige Angst, die von eurer Krankheit herrührt, bekummert euch nur nicht, Gott ist lauter Liebe! — Er kennt die Schwachheit der Menschen, und fordert nicht mehr von ihm, als er leisten kann. Niklas war innig in seiner Seelen geängstigt, und reden konnte er nicht mehr; er wendete sich daher mit Sehnsucht zum alten Pfarrer und sagte: Ach, reden Sie boch für mich! ich kann nicht mehr, und mir wird so angst! — Run wendete sich der alte Pfarrer jum jungen

und rebete folgenber Beftalt:

Berr Bruder! Sie haben barinnen gang recht, bag ein Menfch nicht auf bas Berdienft Jefu Chrifti binfündigen foll, und daß es einen Kranken wenig belfen murbe, wenn er fein ganzes leben durch feine Rrafte ber Sunde gewidmet batte, und nun auf bem Tobbette fich noch troften wollte, mit einem unbuffertigen Bergen burch bas Leiben und Sterben Chrifti felig zu werben. Gie muffen aber einen großen Un= tericied machen zwischen einem unbuffertigen Gunder und einer Seele, die ihren von Natur fo grundverborbenen Buftand tennen gelernt, fich von Bergen befebrt und ibre Buflucht ju Gott in Chrifto genom. men bat, wie diefes ber Fall bei unferem gegenwartigen franken Miklas ift. Der unbußfertige Gunder bat noch nie einen berglichen Willen und Borfan aebabt, Gott zu bienen, und wenn er ihn auch einmal gehabt hatte, fo ift er boch nicht babei geblieben, fonbern er bat die Sunde mit ihren Luften berrichen laffen in feinem fterblichen Leibe. Wenn nun ein folder auf fein Sterbebett tommt und will fich bann Soffnung machen, burche Leiben und Sterben Chrifti felia zu werben, so ift feine hoffnung eitel, und mit feiner Seligfeit wird es ichlecht aussehen. Wenn er fich aber auch ba noch befehrt, wenn er ba noch fein grundloses Berberben erkennt, tief bereut und ben unüberwindlichen Borfag faßt, wenn er wieder auftommen follte, gang ein anderer Menfch ju werben, und bann fein feftes Bertrauen auf bas Berbienft Chrifti fest, fo muffen wir ihm biefes Bertrauen, boch mit bem Bebing, daß ihm feine Befehrung ein wahrer Ernft fen, ja nicht zweifelhaft machen; es ift ja bann boch immer beffer, baß fich ein fo großer

Sander feinem Richter auf Gnabe und Ungnabe ergibt, als wenn er ein Rebell bleibt, ober gar ver-

zweifelt.

Bei einem befehrten und begnadigten Rranten aber, wie bier bei unserm Riflas, ifte eine gang andere Sache: ber mahre Chrift gibt fich alle erfinnliche Mube, alle Sunden in Gedanken, Worten und Werfen zu meiben, und so viel Gutes zu wirken, als in feinen Rraften ftebt; nun ift er aber Denfc, bald ift er nicht wachsam genug, und er sündigt aus Uebereilung; bald ift er trage im Gebet, und er sündiget aus Schwäche, und bald bestürmt ibn ein lebel, bem seine Kräfte noch nicht gewachsen find, und er fündigt aus Ohnmacht; da nun die Ueberzeugung in ihm lebhaft ift, und Riemand felig werden fann, ber nicht reines Bergens ift, fo fieht er endlich vor ber Pforte ber Emigfeit, wenn er nun weiß, daß er nichts mehr andern, nichts Berborbenes mehr gut machen fann, feinen Rath und Sulfe, außer ben froben Gebanten von der Genugthuung Chrifti; dann bleibt ihm fein ander Beil, und ift ibm auch unter bem gangen Simmel fein anderer Rame gegeben, barinnen er fonnte felig werben, ale in bem Ramen bes herrn Jefus, und es ift nichts ichredlicher und nichts unverantwortlicher, ale ihm bann biefen letten und einzigen Eroft im Leben und im Sterben zweifelhaft zu machen. Der junge Pfarrer borte bieß alles mit fichtbarem Dis fallen an und fagte: Burbe man ben Rinbern von Jugend auf ben Gebanken von ber unendlichen Liebe Gottes zu feinen Menfchen recht lebhaft einpragen und fie überzeugen, daß die Berechtigfeit Gottes unmöglich mehr von bem Menschen forbern fonne, als er feiner eingeschränkten Ratur nach leiften kann, fo wurde so viele unnöthige Angft vermieben, die Man-

den auf feinem Rrantenbette martert und feine Benefung erfchwert. Der alte Pfarrer erwiederte: Bas murbe aber alebann aus ber Menschheit werben? und was wird wirklich aus ihr bei dieser Lehre? — Richts ift für ben Fortidritt in ber Beiligung gefährlicher, als Die Ueberzeugung, Gott fordere nicht mehr von dem Menfchen, ale er leiften tonne! -- Darauf ftugt fich nun feber Bofewicht, und die muthwilligften Bergebungen burbet man ber menschlichen Schwäche auf. Gobald aber jeder Menfc von der unendlichen Gerechtigfeit und Beiligfeit Gottes fo überzeugt ift, bag er gewiß weiß, es konnte nichts Unreines in ben Simmel fommen und zu feinem Unschauen gelangen; und daß eben bie unendliche Liebe Gottes barin bestebe. daß Er das Uebel, das von den vernünftigen Men= ichen ihren Brubern jugefügt wird, nach vollfommener Gerechtigfeit ftrafen muffe, daß also die unendliche Liebe Bottes, verbunden mit feiner Berechtigfeit, die Berdammniß bes Sunders nothwendig mache. 3ch fage, sobald ber Mensch von diefem allem vollkommen überzeugt ift, fo pragt ibm bas vorerft eine fnechtische Rurcht vor Gott ein, und biefe balt icon febr von Sunden und Laftern gurud. Rommt nun die driftliche Beilelehre von der Berfohnung des Gunders mit Gott burch Chriftum noch bingu, und wird fie lebenbig in ber Seele, fo verbindet fich die Liebe au Gott mit ber Furcht, und nun wird fie findlich ; bie findliche Rurcht erwedt jur Danfbarfeit für die unendliche Gnade ber Erlofung, und die Dankbarkeit treibt machtig an jum Buteswirfen. Seben Sie, Berr Bruder! wie gefährlich Ihre Lehre, und wie wohlthätig die Meinige ift ? — Ich will ben Fall fegen, meine Lebre, die ja allenthalben in der Bibel gegrundet ift, ware and nicht gewiß, fo ift fie boch

zuverläßig die sicherfte und rathsamste für den Menschen. Aber Gottlob! sie ist mahr, ewig mahr, und Gott gebe, daß Sie, lieber herr Bruder! ihre seligen Folgen noch dieffeits des Grabes an sich erfahren mögen!

Der junge Pfawer war beschämt und verwirrt; und er antwortete: hier ift der Ort nicht, wo ich meine Einwendungen dagegen sagen kaun; wollen Sie mir aber die Ehre erzeigen und mit mir in mein haus gehen, so wurde ich Ste widerlegen können.

Der kranke Riklas hatte sich während der Zeit wieder erholt; sehr ernstlich sagte er zu ihm: widerlegen können Sie das nicht, Gott bewahre aber auch meine und meiner Nachbarn Kinder dafür, daß Sie es können, was würde sonst in Ihrer Kinderlehre aus ihnen werden! Nun stand der junge Pfarrer auf und ging; jest war es aber nun auch an mir, ich folgte ihm von ferne nach, und schlich hinter ihm drein in sein Haus und auf seine Studierstube; hier stand ich nun ernst und feierlich vor ihm und sahe ihm schweigend ins Gesicht; er starrte mich todtenblaß an; endlich sprach ich zu ihm:

Höre, du Mann des Todes! höre die Stimme des Herrn aller herren an dich! — Du haft geschworen, das Bort Gottes von der Erlösung durch Christum rein und unverfälscht zu lehren; das thust du aber nicht, sondern du predigst dein eigenes Wort, säest Blüthen und tauben Saamen und Unkraut auf deinen Acker; du sollst kein Theil und Erbe haben am Reich Gottes, und auf deinem Todbette sollen dich deine Sünden ängstigen; ich will dir damn erscheinen und bich quälen, und beine Seele dem Peiniger überantworten; sa ich will an jenem Tage über deinem Staube stehen, und wenn dann dein unsterbliches Ich

wieder da seyn wird, so will ich dich vor Gericht führen und dir alle deine Sünden wie aus einem Register vorlesen; dann soll kein Engel aus Tausensten auftreten und sagen: ich hab für diesen eine ewige Erlösung funden: denn du hast diese Erlösung von dir gestoßen, und du haft sie nicht gewollt. Dieß alles widerfährt dir, so wahr der Gerr lebt, der Augen hat wie Feuersammen, wenn du nicht auf der Stelle umkehrst, deine Sünden erkennest und tief bereuest, und dich ernstlich wieder zur Wahrheit wendest.

Der Mann fant wie ohnmächtig auf feinen Stubl, und ich fügte mich wieder zum franken Riklas, wo ich nun das Amt bes Pfarrers beffer versah, wie er.

Ich fand die kranke Seele muhselig und beladen; ber junge Pfarrer hatte ihm durch seine Einwurfe eine neue Burde aufgehalst, die ihr zu schwer war, um sie zu tragen, und zu anklebend, um sie abzuschütteln. Der alte Pfarrer saß auch da mit gesenktem Haupt und gefaltenen Händen, denn seine Trostsgründe wollten nicht hasten; überdem merkte ich auch, daß der Kranke mit dem Tode rang, und daß es keine Stunde mehr mit ihm währen wurde.

Ich nahie mich ihm alfo mit ber Miene, die so Manchen im Tobe getrost macht, und zeigte ihm in meinem Angesicht ben Glanz ber göttlichen Wahrheit, bem kein Zweifel widerspricht; bann legte ich meine

Sand auf feine Bruft und fprach:

Dir find alle beine Sunden vergeben — ihrer foll nimmermehr gedacht werden. Je sus Chriftus ift Gott, ift Erlöser ber begnadigten Sunder, und du bift begnadigt; fampfe vollends aus den guten Rampf und behalte den Glauben! balb! balb! wird er in Shauen übergehen und die Krone der Gerechtigkeit aus der hand des gerechten Richters soll dir nicht

fehlen. Du wirst Ihn, den herrlichen, in seiner herrlichfeit sehen, und dich mit unaussprechlicher Freudigfeit freuen. Aber auch die werden ihn sehen, die seine Hände, Füße und Seite durchbohren ließen, und sie noch auf den heutigen Tag durchbohren; ein seuriger Strahl aus seinem Munde wird sie weghauchen, wie Laubblätter im Munde, und sie werden hinfahren ins ewige Berderben, vom Angesicht des herrn und seiner herrlichen Macht. Du aber, mein Sohn! sep getrost! Dir sind beine Sünden vergeben, und noch heute wirst du bei unserm herrn daheim seyn.

Der Rrante lächelte beiter und bauchte: 2men! -Ja! ich glaube! - bol mich binüber, bu Todesüberwinder! - jest fing er an zu fterben. Weib und Rinder weinten laut; ber alte Pfarrer kniete nieber vor bem Bette, und um ihn bie Ungehörigen bes Sterbenden; ich aber feste mich jum Sterbenben, faßte ibn in meine Urme und fprach: Winde bich los aus beinem Rerter, bu erloste Seele! faffe Muth, und lag ben Bebanken an Jesum Chriftum ben Befreuzigten nur nicht fabren; Jefus Chriftus ift bein Burge, bein Erlofer; bas Grauen bes Tobes ift fur; - ichaue bindurch durche Thal ber Schatten, fenfeite glangt bas ewige Morgenroth; Beib und Rinder find versorgt, und ich werbe fie bir zuführen in beine Berrlichkeit! Roch einmal bauchte ber Sterbende: 3ch lebe, und ihr follt auch leben - fagte er - Amen! - Er fommt! - und fein Lobn mit Ibm! Salleluja.

Roch einmal zucte er, und nun war er tobt.

Wir beibe, ber Pfarrer und ich, beforgten nun, was zu besorgen war, besonders für das Durchkommen der hinterlassenen, und dann ging ich meines Beges; zuvor aber brudte ich bem alten Seelenbir-

wieder da seyn wird, so will ich bich vor Gericht führen und dir alle deine Sünden wie aus einem Register vorlesen; dann soll kein Engel aus Tausenden auftreten und sagen: ich hab für diesen eine ewige Erlösung funden: denn du hast diese Erlösung von dir gestoßen, und du hast sie nicht gewollt. Dies alles widerfährt dir, so wahr der Herr lebt, der Augen hat wie Feuersammen, wenn du nicht auf der Stelle umkehrst, deine Sünden erkennest und tief bereuest, und dich ernstlich wieder zur Wahrheit wendest.

Der Mann fant wie ohnmächtig auf feinen Stuhl, und ich fügte mich wieder zum franken Riklas, wo ich nun das Ami des Pfarrers beffer verfah, wie er.

Ich fand die kranke Seele muhselig und beladen; ber junge Pfarrer hatte ihm durch seine Einwurfe eine neue Burde aufgehalst, die ihr zu schwer war, um sie zu tragen, und zu anklebend, um sie abzuschütteln. Der alte Pfarrer saß auch da mit gesenktem Haupt und gefaltenen Händen, denn seine Trostsgründe wollten nicht haften; überdem merkte ich auch, daß der Kranke mit dem Tode rang, und daß es keine Stunde mehr mit ihm währen wurde.

Ich nabie mich ihm also mit ber Miene, die so Manchen im Tobe getrost macht, und zeigte ihm in meinem Angesicht ben Glanz ber göttlichen Wahrheit, bem fein Zweifel widerspricht; bann legte ich meine

Sand auf feine Bruft und fprach:

Dir find alle beine Sunden vergeben — ihrer foll nimmermehr gedacht werden. Je sus Chriftus ift Gott, ift Erlöser ber begnadigten Sunder, und du bift begnadigt; fampfe vollends aus den guten Rampf und behalte ben Glauben! bald! bald! wird er in Schauen übergehen und die Krone der Gerechtigkeit aus der hand bes gerechten Richters soll bir nicht

fehlen. Du wirft Ihn, ben herrlichen, in seiner herrlichkeit sehen, und dich mit unaussprechlicher Freudigkeit freuen. Aber auch die werden ihn sehen, die seine Bande, Füße und Seite durchbohren ließen, und sie noch auf den heutigen Tag durchbohren; ein seuriger Strahl aus seinem Munde wird sie weghauchen, wie Laubblätter im Munde, und sie werden hinsahren ins ewige Verderben, vom Angesicht des herrn und seiner herrlichen Macht. Du aber, mein Sohn! sey getrost! Dir sind deine Sünden vergeben, und noch heute wirst du bei unserm herrn daheim seyn.

Der Rranfe lächelte beiter und bauchte: 2men! -Ja! ich glaube! — hol mich hinüber, du Todesübers winder! — jest fing er an zu fterben. Weib und Rinder weinten laut; ber alte Pfarrer fniete nieber por bem Bette, und um ihn die Angehörigen bes Sterbenden; ich aber fette mich jum Sterbenben, faßte ibn in meine Arme und fprach: Winde bich los aus beinem Rerfer, bu erloste Geele! faffe Muth, und lag ben Gebanten an Jefum Chriftum ben Befreuzigten nur nicht fabren; Jefus Chriftus ift bein Burge, bein Erlofer; bas Grauen bes Tobes ift fur; - ichaue bindurch durche Thal ber Schatten, jenseits glangt bas ewige Morgenroth; Beib und Kinder find versorgt, und ich werbe sie dir zuführen in beine Berrlichfeit! Roch einmal hauchte ber Sterbende: 3ch lebe, und ihr follt auch leben - fagte er - Amen! - Er fommt! - und sein Lobn mit 36m! Salleluia.

Roch einmal zuckte er, und nun war er tobt.

Wir beibe, ber Pfarrer und ich, besorgten nun, was zu besorgen war, besonders für bas Durchkommen ber hinterlaffenen, und bann ging ich meines Beges; zuvor aber brudte ich bem alten Seelenhir-

ten die hand und fagte: Wenn Sie einugl sterben, so werde ich bei Ihnen auch so mein Amt thun, wie bei dem seligen Niklas! —

Der alte Pfarrer weinte wie ein Kind und antswortete: Ach, könnte ich mir diese Gnade von Gott

erbitten!

Ich erwiederte: Die haft du dir erbeten, sie ist dir wie eine Beilage droben neben der Bundeslade aufgehoben, du brauchst sie nur nicht zu verscherzen.

Er rang die Sande und fprach: bafür bewahre mich Gott! Jest schieden wir von einander; ber Pfarrer wanderte auf feinen Posten, und ich verfolgte meinen Weg.

## 4

Der graue Mann sagt gewiffen Leuten seine Meynung über einige wichtige Sachen, und nimmt bann einstweilen Abschied.

Es gibt so gewisse Menschen, Männer und Beiber, mit benen ich wohl Manches zu sprechen hatte, weuns nur etwas hülse; es kommt aber gewiß einmal die Zeit, wo mein Sprechen in ber That etwas helsen wird, aber freilich ganz anders, als sie sicht vorstellen. Indessen solls doch an mir auch jest nicht sehlen, ich will wenigstens das Meinige thun, wer dann nicht hören will, der mag bereinst dann fühlen.

hört mich einmal ein Wörtchen an, ihr Manner, bie ihr Bucher schreibt, und ihr, die ihr euch hinsest und biese Bucher beurtheilt, benn eigentlich sept ihr

alle eines Schlags.

Die französische Revolution war und ist noch ein

Ding, das vieler Menschen Gebanken und Gefinnungen offenbar gemacht hat. Ich kannte vor diesem Zeitpunkt viele eble Männer, mit denen ich gern das Brod brach, die aber nun so arge himmelsstürmer und Christis seinde geworden sind, daß einem ehrlichen Mann das Grauen ankommt, wenn sie anfangen zu reden.

Noch heftiger aber sind die Weiber, die sich über den ihnen zusommenden Saushaltungsfreis erhoben und mit in die Sache gemischt haben; ich habe deutsche Weiber kennen gelernt, die eben so grausam seyn wurden, wenns darauf ankame, als viele Französinnen gewesen sind. Diese Männer und diese Weiber haben also offenbart, was in ihren herzen verborgen lag.

Dagegen weiß ich auch Manner und Weiber, die ehmals auf dem Bege waren, der zum Nichtsglauben führt und auf dem sie gewiß verloren gegangen sen würden, wenn sie sich nicht durch die denkwürdigen Borfalle der gegenwärtigen Zeit hätten warnen lassen und wieder auf den rechten Beg zurückgekehrt waren.

Der herr hat also auch jest seine Wursichausel in ber hand, er segt auch jest seine Tenne; — wer es sieht, der merke darauf! Engel gehen unsichtbar umber, um diesenigen, die es werth sind, an ihren Stirnen zu versiegeln. Da, wo sie das Mahlzeichen des Thiers sinden, da gehen sie vorüber, solche versiegeln sie nicht.

Wehe aber benen, die nicht versiegelt werben! Wehe ihnen in der Zeit, die noch kommen soll! — Die Bersiegelten wird der Herr in Sicherheit bringen, er wird sie entweder vor der Gefahr in ein Land der Sicherheit und des Friedens sühren, oder er wird sie heimholen und wegraffen vor dem Unglud, oder er wird sie, wenn sie Kraft und Muth genug

haben, im Rampf brauchen, und bann wohl bem! ber

bis aufe Blut und redlich fampft.

Aber nun, ihr Bücherschreiber und Bücherrichter! wie wollt ihr bem zufünstigen Jorn entslieben, wenn ihr ihm nicht blos entgegeneilt, sondern auch noch wiele andere durch euere glänzende und verführerische Schriften mit euch fortreißt? Mit den Spöttern, die in großen und kleinen Schriften Irrwische des Unglaubens ausheden und dann dem Wanderer auf den Weg streuen, mag ich kein Wort reden, man muß sie aufklären oder luziseriren lassen, so lang sie wollen, sie sind Narren, an denen auch das Zerstoßen im Wörser bis zur Grüße ganz vergeblich seyn murde.

Aber es gibt so viele unter euch, wahrhaft gute Seelen, benen wirklich bas Bose ber Menschen eine große Angelegenheit ift, die selbst verführt worden, und nun ihrer selbst unwissend, auch andere verführen, indem sie fest überzeugt sind, die natürliche Resligion, oder auch der Deismus seyen das Biel, in

bem sich die driftliche Religion auflose.

Gott im Himmel! werdet doch einmal nüchtern! fteigt doch einmal von euerer Bobe der Ichheit herab, und prüft unpartheitsch, so müßt ihr ja finden, daß ihr auf dem allergefährlichken Irwege sepd! —

Eure Meligion, worauf ihr die Menschen allmälig zubereiten wollt, würde allerdings die einzige wahre seyn, wenn der Mensch nicht gefallen wäre;— in diesem Punkt sind wir uns also einig; aber ihr wollt nicht zugeben, daß der Mensch wirklich gesfallen sey, sondern ihr behauptet, daß alles moralische Wöse aus seiner unvermeiblichen Eingeschränktheit herrühre; aber lieber Gott! bedenkt doch, daß aus der Eingeschränktheit wohl Mangel an Kenntniß, und Irrthum, und Schwäche des Willens, folglich negative

Nebel aus Schwachheit, aber keine positive Uebel aus Bosheit entstehen können. Aus der bloßen Eingeschränktheit entstehen keine Spigbuben und Mörber, und keine vorsäglichen Bösewichte. Doch das alles hat ja auch Kant in seiner Abhandlung vom radikalen Bösen aus der Bernunst hinlänglich bewiesen, und es bedarf überhaupt nur guter Augen, so sieht man aus der Ersahrung, daß das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf und immerdar.

Und für diese Menschen, so wie sie gegen wärtig sind, predigt ihr die Religion der bloßen, noch dazu verderbten Bernunst! — Glaubt ihr dann, es sey für den Lahmen und Kranken, der am Bege liegt, genug, wenn man ihm vordemonstrirt, wie er ausstehen und seine beiden Füße brauchen musse? — Wird der Lahme und Kranke nicht mit Recht sagen: Herr! ihr seyd nicht gescheid! — macht mich erst gesund und schafft Krast in meine Beine, dann soll's

am Beben nicht fehlen.

Der Mensch ift in einen Zustand gerathen, der ihm nicht natürlich ift, folglich bedarf er auch über-

naturlicher Mittel zu feiner Rettung.

Wir haben alle in eine Lotterie gesett, worin ewiges Leben und Seligkeit ber Gewinn, und ewige Berdammnis ber Verlust ist. Wir Christen können auf keinen Fall verkieren: benn irrten wir auch, so wird doch immer der höchste Gewinn, den ihr erwartet, unser seyn, und irren wir nicht, wie's zuversläßig der Fall ist, so gewinnen wir das höchste Loos. Und wenn ihr nicht irret, sondern recht habt, so gibt. es keine Seligkeit des Christen, sondern nur einen erhöhten Zustand nach diesem Leben, wovon ihr ganzund gar nichts wist, wobei ihr also viel wagt; irre

ihr aber, und nichts ift gewiffer, als bas, so ift die ewige Berbammniß euer Erbiheil: benn ihr wußtet ben Weg ber Erlösung, und habt ihn verworfen.

Nun sagt mir, wer ist unter uns der Beiseste?

— Run, ich will für diesmal Abschied von Euch nehmen, wollte Gott! meine Worte fänden Eingang bei allen, die dieses lesen oder hören. In einem halben Jahr komme ich vielleicht wieder, wenn anders alles geht, wie ich's wünsche, und dann erzähle ich weiter, wie es mir auf meinen Reisen und in meinem Amte gebt. Gebabt Euch wohl!

## Zweites Stück.

himmel und Erde werden vergehen, aber meine Borte werden nicht vergehen. Bon dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im himmel; fondern allein mein Bater. Matth. 24, B. 35. 36.

## Meine lieben Landsleute!

Ich hab Euch lang nichts vom grauen Mann, bem ehrwürdigen Ernft Uriel von Oftenheim erzählt; nehmt mir das nicht übel! es war mir nicht möglich. Das schredliche Kriegs : Ungeheuer brüllte und frächzte so laut in meiner Nachbarschaft, daß ichs hier an meinem Schreibtisch hörte und der Boden unter mir zitterte.

Benn ich mich nun ber Borftellung nicht erwehren tonnte, daß jest jedes Gebrull, jedes Gefrächze eine Schaar meiner Brüder in die ernfte Ewigkeit bin-

überschleubere, und daß ihr Blut die Aecker ausgessogener und verarmter Landleute dünge — wenn mir das Alles so vor der Seele schwebte, dann verging

mir bas Schreiben.

Dazu kam bann noch bas traurige Flüchten berer, die senes Ungeheuer vom heimathlichen heerde und von der friedlichen kühlen Ruhestätte ihrer lieben Entschlasenen und vor dem Unglück weggerafften Freunde und Berwandten weggeschreckt hatte. Gott segne unsern theueren Fürsten ewig, daß Er uns durch einen frühzeitigen Frieden vor alle dem Unglück bewahrte, und uns dadurch so glücklich machte, vielen Tausensden, die sonst nicht gewußt hätten, wo sie Schutz und Obdach sinden sollten, Menschen und Bruderliebe zu erzeigen.

Wann wird ber herr ber heerschaaren, die grimmige Bestie, den Krieg, wieder in ihren Rafig sperren und mit ehernen Ketten fesseln? — Er weiß,

wenn's Beit ift! -

Indeffen will ich jest die Rube benusen, die mir feine Gute vergönnt, und Euch das Gespräch erzählen, welches ich fürzlich mit dem grauen Mann hielt; ich hoffe, es soll Euch gefallen und erbauen.

Es betrübt mich allemal, wenn ich in unsern Zeiten frohe Menschen sehe; ich gönne ihnen zwar ihr Frohseyn gerne, wohl dem, der jest einer erlaubten Freude genießen kann! aber ich meines Theils kann mich nicht recht freuen; so lang Krieg, die verheerende Biehseuche, Theurung, und leider auch Hungersnoth um uns her wüthen, so lang drückt mich auch der allgemeine Jammer.
Indessen war das oft so; in jedem Jahrhundert

gabs schreckliche Kriege, bie bann auch Peft, Hunger und theure Zeit gar oft zur Folge hatten; allein jest kommen so viele sonderbare Umstände zusammen, daß man die gegenwärtige Zeit mit keiner vergleichen kann, so lange die Welt steht. Dieß macht mir wehe ums Herz!

Aber warum auch wehe ums Herz? — sind bas benn nicht Zeichen unserer nahen Erlösung? — sollten wir uns nicht vielmehr freuen, daß unser Heil nicht mehr ferne ift? — Ach sa! wenn nur die schwere Bersuchungsstunde, die über den ganzen Erdfreis kom-

men foll, einmal überftanben mare! -

Wenn ich nun so rede und klage, so sagen die Leute, ich wäre hypochondrisch, milgsüchtig, schwermuthig, — mögen sie sagen, was sie wollen, der graue Mann sagt das nicht, und der weiß es doch wohl am besten.

Als ich legthin an einem schönen Herbstabend fpa= gieren ging und über unfre bebentlichen Beiten nachbachte, so vergaß ich mich, und kam endlich in eine unbefannte milbe Begend; ein fleines enges Biefenthal ftredte fich zwischen zween boben waldichten Bergen gegen Sonnen = Aufgang bin; rechts auf einem Felfen lag ein altes ruinirtes Schloß, und unten an feinem Juß war ein großer Weiher, in dem fich ruhig bas ichone Abendroth fpiegelte; linter Sand am guß bes Berges fant eine alte Rapelle, neben bran ein Rirchbof mit vielen Grabern, und vor ber Ravelle ein alter Eichbaum mit einem Storchneft auf ber Spike. Die Störche waren fort — das Nest leer bie Uhnung bes naben Winters hatte fie weggefcheucht. Ach! bachte ich, wenn man boch auch jest ber fcredlichen Butunft entflieben, einen fichern Bufluchtsort finden, und fein Neft leer laffen fonnte!

Indem ich fo bachte, blidte ich auf den Rirchhof.

wie er so ruhig im sansten Licht ber Abenddammerung da lag; mir fiel Klopftocks Lied ein: Wie sie sie so sanst ruhn, alle die Seligen, und Thräsnen drangen mir in die Augen. Indem ich nun da am hügel stand und hinsahe, bemerkte ich einen Mann, der längs die Kirchhossmauer zwischen den Gräbern hin sund her wandelte.

Mir fiel der graue Mann ein, und wirklich er wars; ich ging also vollends den Hügel hinab und zu ihm auf den Kirchhof, er bewillsommte mich mit einer traurigen Miene, und nun setzen wir uns zusfammen auf einen Grabeshügel, wo wir uns solgens

bermagen mit einander unterredeten:

3d. Chrwurdiger Bater Ernft Uriel! Bo bift

bu so lange gewesen ?

Er. Ich habe weit umher gewandelt und in unferes herrn Weinberg Rachlese gehalten, und auf seinem großen Acer Aehren gelesen.

3ch. Saft bu benn auch vieles gefunden, bas bes Aufhebens in unferes herrn Scheuern werth ift?

Er. Ich fand manche köstliche Traube und manche vollwichtige Aehre, aber im Ganzen sieht es traurig aus! Ich sinde unter den Lebendigen wenig Trost mehr, darum ruhe ich so gerne auf einsamen Kirch-hösen aus, und freue mich dann derer, die da ruhen von ihrer Arbeit und dem großen Tag der Aufersstehung entgegenschlummern. Eben hier in dem Grabe, auf dem wir sigen, modert ein Waizensorn, das dereinst einmal prächtig ausgehen wird.

3d. Lieber Bater! ergable mir doch etwas von ihm!

Er. Sehr gerne! — Ich will bir mehreres ersahlen, bu fannft es bann in beinem grauen Manne unfern Freunden auch mittheilen: Der Mann, auf beffen verwesender bulle wir ruben, war Burgers

meister in einer kleinen Reichostadt, und hatte bei fünfzig Jahr im Magistrat gesessen, als die Franzosen zum erstenmal die Stadt einnahmen. Auch da hatte es heimliche Freunde der Freiheit gegeben, die nun jauchzten und mit ihren neuen Brüdern, den Franzosen, gemeinschaftliche Sache machten. Einer von ihnen, der vorher lange mit im Rath und ein Freund des Bürgermeisters gewesen war, wurde Maire bei der neuen Munizipalität, und er bekam vom General den Auftrag, die Bürgerschaft zusammen kommen, und der französischen Republik, der Freiheit und Gleichheit, den Eid der Treue schwören zu lassen.

Das alles wurde veranstaltet; die ganze Bürgersschaft erschien, und an ihrer Spige der alte Bürgermeister. Run hielt der neue Maire eine schöne Rede über das Glück, das ihnen allen bevorstünde, wenn sie der französischen Republick den Eid der Treue schwören würden, und forderte sie dann auf, diesen Eid abzulegen. Jest trat der alte Bürgermeister, ein ansehnlicher Greis von etlichen siebenzig Jahren, her-

por und fprach:

Herr Maire! Meine Herren und sammtliche liebe Mitbürger! Wir haben alle, Gott und Raiser und Reich, den Eid der Treue geschworen und in unserer Berfassung sehr glüdlich gelebt; wir sind alle gleich und frei, und bedürsen also keiner neuen Verfassung, die wir noch dazu durch einen Meineid erkaufen müßten. Herr Maire! Meine Herren! und lieben Mitbürger! ich meines Orts schwöre nicht. — Mein Erlöser, an den ich glaube, starb sür die Menschen, seine Brüder, ich muß das auch können, wenn ich ein wahrer Christ seyn will; kann ich also mit meinem alten grauen Kopf meine gesammten lieben Mitbürger vom Eid loskausen, so nehmt ihn hin, hie ist er! —

3ch. Bortrefffich! - ber eble Mann! - Wie

ginge aber nun ?

Er. Die gange Burgerschaft sprach fest und entfoloffen : Bir foworen nicht. Der Maire fcamte fich und ging weg, und ber Beneral verschonte bie Stadt mit dem Schwören. Bei ber zweiten Ginnahme aber, unter Robespierre's Berrichermuth , brachte Der nämliche Maire bie Guillotine mit, und schlug fie vor seiner Thur auf; sest floh der alte Burger-meister, denn jest hatte er seinen Kopf bergeben und bie Burger boch ichworen muffen. Der alte ebrwurdige Greis flob, niedergebrudt von Rummer, von Alter und von ber rauben Bitterung; hier im nachften Dorf blieb er liegen, er tonnte nicht weiter, und ftarb; und hier unter bem Sugel, auf dem wir figen, ruht er. 3ch brudte ibm bie Sand, als er ftarb, und fagte ju ihm: Schlaf wohl, bu Beuge ber Bahrheit. Wenn bu wieder erwachft, bann bin ich bei bir, und auf mein Zeugniß tommft bu bann nicht ins Gericht! Er freute fich feines Erlofers, und verschieb.

3ch. Man follte bem Chrenmann bier auf fein

Grab ein Denfmal fegen.

Er. Da bie starke alte Eiche mit bem Storchneft mag fein Denkmal fenn, sie ist zwar burre, aber sie bat boch noch grune, weithin beschattenbe Aeste. — Sie wird noch so lang aushalten, als es Leute gibt, bie nach solchen Denkmalen sehen.

3 ch. 3ch will den Ramen biefes deutschen helben tief in den Stamm der Eiche hineinmeißeln, und tann zu Zeiten hieher wallfahrten, und mich durchs

Unbenten an ibn farten.

Er. Das magft du-wohl thun! man findet nur wenige seines gleichen, die das neue Licht noch nicht geblendet und benen der Taumelbecher der vernünfs tigen Unvernunft noch nicht das Gebirn benebelt bat. Bor ber Gunbfluth, vor ber Berftorung Jerufalems, vor bem Untergange bes romifden Reichs durch die Einnahme der Stadt Conftantinovel durch die Zürken, und vor jedem großen gottlichen Bericht berrichten immer allgemeine Sicherheit, Bolluft und leppigfeit im bochften Grad, und die Lafter waren immer aufs Sochfte gestiegen, aber noch nicht ein einzigsmal, ausgenommen vor der Gundfluth und jest, fcaffte man die geoffenbarte Religion ab. Die Juben wurden burch den Untergang ihres Staats noch fester in ibren Religionslehren, und bie romifchgriechischen Chriften batten noch nicht die Quelle ber driftlichen Religion wegvernunftelt, folglich fonnte fie ihnen noch immer Beil und Segen bringen, fobalb fie fich ihr nahten. Bor ber Gunbfluth aber wollten fich bie Menichen burch ben Beift Gottes nicht mehr regieren laffen, und bas wollen fie auch jest nicht, jest foll fie blos und allein ibre praftifche Bernunft, unabhangig von aller Offenbarung, leiten; was aber ben gegenwärtigen Buftand noch weit schrecklicher und gefährlicher macht, ale ben Buftand vor ber Gundfluth, bas besteht barinnen, daß Gott nun alles an ben Menschen gethan bat, was Er ihrer Freiheit unbeidadet an ihnen thun fann; Er hat ihnen einen Erlofer geschenft, und ben verwerfen fie - jest bleibt alfo nichts mehr übrig, als ihr endliches ewiges Gericht.

3ch. Das alles ift wahr! — Bei bem höchsten Grab ber Sinnlichkeit, bei ber höchsten Reigung zur Sunde und zum Laster wollen wir aus eigner Kraft tugenbhaft werben, und schlagen baber alle göttliche Sulfe, die Er uns durch Ehristum so reich-

lich barbietet, muthwillig aus.

Er. Ganz richtig! - Ich will nun ein Beispiel

anführen: Gott hat in seinem Worte seierlich verspresen, daß Er das Gebet des Gerechten erhören will; das glaubte man auch von seher. Wenn sonst schwere Landplagen über die Menschen kamen, so wurden Buß = und Bettage angeordnet, man zog täglich zu einer bestimmten Stunde die Glode, und seder wens bete sich dann, da wo er war, zu Gott, und betete nach seiner Art, von dem allen hört und sieht man wenig oder nichts; man hält das nun für Schwärsmerei und Aberglauben; gesett auch, es wäre ehemals etwas Unreines mit unterzelaufen, so ist das doch ewig wahr, daß einer, der irrend betet, Gott wohlgefälliger ist, als dersenige, der gar nicht betet.

3ch. Das ift gewiß mahr! — Wer betet, ber hat Butrauen zu Gott; wenn er auch nun unrichtige Borsfellungen bamit verbindet, so geschieht bas unwissend, und Gott sieht gewiß sein Zutrauen gnädig an.

Er. Gott bekrästiget, alles Unglaubens ungeachtet, auch noch gegenwärtig seine Berheisung, daß Er Gebete erhören will, durch viele Ersahrungen; ich will dir zum Beweis eine erzählen, die recht merkwürdig ist: Als die Franzosen im verwichenen Sommer gegen Schwaben vorrückten, so drängten sie sich gegen ein gewisses Würtembergisches Städichen mit Macht an. Die Einwohner liesen in der Angst auf den Kirchhof, wo sie sich alle versammelten; ihr frommer Prediger kam auch dahin zu ihnen. Diesen dat nun die ganze Gemeinde, er möchte doch eine Beistunde mit ihnen halten! — Der Prediger that das gerne, die Kirche wurde geöffnet, und hirte und heerde traten hinein. Herzlicher und inniger als semals, dat dieses vereinigte Häuslein um Abwendung der nahen Gefahr, und siehe da! Die Kriegsvöller marschitten aus eine andere Seite, und kein Mann

kam in den Ort. Einige Tage nachher, als man schon die anrudenden Franzosen nur noch eine Biertelstunde vom Städtchen entfernt sah, lief die Gesmeinde wieder in der Kirche zusammen, der Prediger betete nochmals mit aller Zuversicht, und als nach dem Gebet die Leute sich auf die Rachricht, sest seven die Franzosen da, drängten und ängstigten, rief der Prediger mit lauter Stimme die Worte des Propheten Isaas aus: Das Bolf, dessen Sprache du nicht kennest, wirst du nicht sehen — und siehe! die beinahe vor den Thoren gewesenen Franzosen zogen links ab, und im Städtchen wurde kei-

ner gefeben.

3ch. Das ift ein herrliches Zeugniß ber Wahrbeit! So etwas fann im Glauben und Bertrauen ftarten. Unter vielen Erfahrungen, bie ich felbft gehabt habe, tann ich auch eine anführen, bie mertwurbig ift: 3m Jahr 1792, ale unfer Landesfürft mit seinen Truppen in Frankreich war, und der frangoniche General Cuftine Mainz und Frankfurt eingenommen batte, folglich feine Armee an unfern Grengen brandichatte, Geißeln aufhob und wegichidte. waren wir bier in größter Gefahr und wir glaubten alle gang gewiß, wir wurden auch einen ichredlichen Befuch bekommen, besonders weil unser Bolf gegen Franfreich friegte. Jeben Augenblid famen neue Schredensboten, bie une bie Mabe ber feindlichen Truppen anfündigten. An einem Sonntag Morgen war ber garm, bas Flüchten und bie Angst besonders groß, und ba ich gerade bamale neben meinem Beruf noch ein öffentliches Umt befleibete, meine Pflicht mir also nicht erlaubte zu flüchten, so ging ich in mein Rammerlein, schloß die Thur hinter mir zu und betete mit beißer Inbrunft und vielen Ebranen zu Gott

um Rettung. Go febr ich nun auch Jebermann vor bem vorwißigen Aufschlagen biblifder Spruche marne, besonders wenn man fie als gottliche Antwort auf ein Gebet oder auf eine Krage ansieht, fo fühlte ich boch jest eine innere Reigung und einen Trieb bagu, und da ich gerad vor dem Bücherfach ftand, in weldem lauter geiftliche Schriften fteben, fo nahm ich bas erfte Buch, schlug es auf, und fand folgende Eroffpruche: 3d bebe meine Augen auf au ben Bergen, von welchen mir bulfe fommt, meine bulfe tommt vom berrn, ber bimmel und Erde gemacht bat. Er wird beinen Ruß nicht gleiten laffen. - - 3d will, fpricht ber Berr, eine feurige Mauer umber fenn, und will barinnen fenn, und will mich berrlich barinnen erzeigen. Diefer Auffchlag tröftete mich fo, daß ich gang freudig wurde; er wurde auch so vollkommen erfüllt, daß tein Franzos über unfre Grenzen fam, und endlich machte ber Friede ber gangen Roth ein Enbe.

Er. Jedes Gebet mit festem Bertrauen auf Gott hat immer einen unaussprechlichen Rugen, und wenn es auch Gott gerade nicht nach dem Wunsche des Beters erhört, so ersest Er es doppelt und dreisach auf eine andere Weise. Oft aber ist doch auch die pünkliche Erhörung so merkwürdig und so sichtbar, daß auch der Allerunglaubigste dadurch überzeugt werden sollte. Zum Beispiel: Als diesen herbst die französische Armee des Generals Jourdan in Franken von den Desterreichern geschlagen wurde, und sich daher schleunig gegen den Rhein zurückzog, so begingen diese Truppen Gräuel und Schandthaten, die ihnen Deutschland, aber auch der gerechte Richter drohen im himmel nie vergessen wird. Bei

biefer Gelegenheit überfiel auch eine Rotte barbariicher Plunderer einen frommen und rechtschaffenen Landesbeamten, ber etwas entfernt von einem Stabtden wohnte; flieben und fich retten fonnte er nicht; er und feine Ramilie ftanden da betäubt vom tobt= lichen Schreden. Jest wandte fich ber Beamte mit feuriger Inbrunft ju feinem himmlischen Bater und wrach zu Ihm in seiner Seele: Auch jest, wo alles verloren zu fenn icheint, auch jest fannft bu, o allmächtiger Bater! noch bele fen, bilf! bilf! und rette une! - In bem Augenblick sprengte ein frangofischer General mit einem Trupp Chaffeurs in den Sof; biefe brangen ins Saus und fagten bas Befindel binaus, noch ebe bem Beamten und ben Seinigen nur ber geringfte Schaben zugefügt mar. Boll bes beißeften Dankes gegen Gott und gegen ben General, flogen bem Beamten und ben Seinigen Augen und Lippen über. Der eble, vortreffliche Franzos aber febnte ben Dank ab und fagte: Dantet nicht mir, fonbern Gott, ber mid unbefannter Beife in bieß Saus gefandt hat, um Euch zu retten! Denfet zuweilen in Liebe an mich, und erinnert Euch bann, daß ich ein wahrer Franke bin. gibt edle Menfchen in Franfreich, ich fonnte bir viel Beispiele von ihnen ergablen.

Ich. Das ift ganz natürlich; was in ben gegenswärtigen Umständen in Frankreich die Probe aushält, das ist gewiß reines und ächtes Gold. Dort auf dem Gipfel des hohen Berges steht ein starker, noch unbeschädigter Thurm mitten in den Ruinen, der soll mir ein Denkmal des edlen Generals sepn, und in dem Thurm will ich mir einen Altax vorstellen für den frommen Beter, den Beamten.

Er. Du fagteft vorbin, baß bie Menfchen alle Mittel ansschlugen, bie Gott gur Tugend und Gotts feligfeit vorgeschlagen bat, und daß fie alles aus eigner Rraft thun wollen; bas ift aber auch fein Bunber, fie werden von den neumodischen Predigern nicht anders gelehrt. Man führt bie Menschen nicht mehr gur Erfenntniß ihres eigenen grundlofen Berberbens, man fagt ihnen nicht mehr, daß fie in ihrem natürlichen Buftand unmöglich felig werben tonnen, und daß eine grundliche Beranberung in ihnen vor-geben muffe; man verlacht die Ausdrude Bufe und Biebergeburt, als Borter, die im Grund nichts bedeuten, und gang und gar nicht paffen; an beffen Statt macht man ihnen bas Seligwerben gar leicht und schwägt ihnen immer von Tugend vor, wo es bann geht, wie ehemals bei ben Pharifaern, fie rubren fie felbft mit feinem Finger an. Wie fann nun ein Menfc, ber nicht weiß, bag er von Ratur unvermögend ift, gottselig zu leben, ber ba glaubt, er könne wohl tugenbhaft werben, ohne Glauben und Gebet, wie fann ein folder Mensch glauben und beten ? -

3 ch. Man follte boch benten, ber Erieg, die Biebe fenche und andere Landplagen, bie jest die Menfcheit bruden, mußten viele zur Erkenninis bringen.

Er hin und wieder werden auch Einzelne baburch aufgeweckt und zum Nachdenken gebracht, allein überhaupt können diese Mittel zur Buße und Sinnesänderung nicht viel mehr wirken; denn auch hier hat die falfche Aufflärung den Weg versperrt. Ich hörte verwichenen Sommer einen angesehenen protestantischen Prediger behaupten, dieser Krieg sey kein Mittel, bessen sich Gott zur Bekerung und Besserung der Menschen bedienen wolle, sondern ein Uebel, wie alle andere Befdwerlichkeiten im menschlichen Leben, Die aus der Unvollfommenbeit des Menschen berrührten, und woraus bernach immer etwas Gutes entftunde. Der Rrieg fen feinesweges eine Strafe Gottes wegen ber Gunde ber Menichen, fonbern ein naturliches lebel. bas man ftanbhaft ertragen mußte; benn wenn ber Krieg eine Strafe ware, so mußte er auch nur Die größten Gunder treffen, bas geschehe aber nicht, fondern er treffe eben alle, Gute und Bofe, fogar mußten viele febr fromme und rechtschaffene Leute mehr leiden, als andere, die fich in allen Laftern malzten. Gott handele alfo ungerecht, wenn ber Rrieg eine Strafe mare. Ein alter Bauer, ber babinten in einer Ede fag und bas Befdmag mit anborte. schüttelte ben Ropf, lächelte und fagte: Mit Erlaubnig, herr Pfarrer! Da bin ich nun nicht Ihrer Deinung, daß alles Uebel und also auch bieser Krieg aus dem menschlichen Berberben berrührt, bas glaube ich gerne, fo glaube ich auch, bag alle göttliche Strafen ihre natürlichen Urfachen haben, aber bas thut nichts zur Sache, fie tonnen doch Strafen feyn. Eben jo gewiß ift es auch, daß immer etwas Gutes baraus entftebt; aber nehmen Sie mir nicht übel, mir bunft boch, jemebr Gutes aus einem folden Uebel entflunde, befto beffer mar's! - Da babt 3br recht. antwortete ber Pfarrer. Gut! fuhr ber Bauer fort, wenn wir Menichen also ben Krieg als eine Strafe Gottes wegen unferer Gunbe anfeben, fo werben wir eber Buge thun, uns beffern, und alle Mittel anwenden, die Gott in feinem Bort geoffenbaret bat, als wenn wir ihn blos für ein Ding anseben, bas uns nun weiter nichts angeht! - Und wenn auch Bott bei folden Candplagen die Abficht nicht batte. uns zu ftrafen, fo ift es boch gewiß ibm gefällig.

wenn wir fie ju unferer Befferung gebrauchen, fo fann man auch eben nicht fagen, bag Gott bie Sollunberbeeren und Bachbolderbeeren blos beswegen geschaffen habe, bag wir Menfchen fie gum Schwigen einnehmen follen, und boch nimmt Er es gewiß nicht ungnabig, wenn ich fie im Fall ber Roth bazu brauche. Und bann fagt auch ber Berr Pfarrer: Der Rrieg tonne beswegen feine Strafe fenn, weil er auch bie Frommen, und nicht blos die Bofen trafe; nehmen Sie mir nicht übel, bas babe ich in der Kinderlehre anders gelernt: Wenn der Kromme lau und trag wird im Chriftenthum, fo wedt ibn eine folche Landplage wieder auf und macht ibn wieder eifrig im Guten und im Gebet: ober ber Fromme wird auch durch die Trubfal geläutert, gereinigt, ftart und bewährt; hingegen bient fie bem Bofen gur Strafe; benjenigen, ber bas Daag feiner Sunben noch nicht vollgemacht bat, ben verfcont fie, und andern bient sie zur Warnung, daß es ihnen noch schlimmer geben werde, wenn sie sich nicht befebren. Seben Sie, herr Pfarrer! fo glaube ich und bin überzeugt, bag ber Pfarrer, ber fo prebigt, weit mehr Butes ftiftet, als ber fo vernunftig fpricht, wie Sie. hierauf konnte ber Pfarrer nicht antworten, ich aber brudte bem braven Bauern bie Sand und machte ihm ein freundlich Geficht.

3 ch. 3ch danke bir, Bater Ern ft Uriel! im Ramen bes frommen Bauern, daß du ihm ein freundsliches Gesicht machtest, benn das ift keine Kleinigkeit; man wird dadurch gestärkt, wie der Solbat auf der Schildwache an kalten herbstiagen, wenn einmal ein

warmer Sonnenblid fommt.

Er. Ich hab meine besondere Freude an ben Bauern : benn unter ihnen gibt es fehr eble Men-Stilling's fammtt, Schriften. VII. schen; und der größte Theil des Abels im Reich Gottes besteht aus Bürgern und Bauern. Da fand ich letthin in der Wetterau einen Bauern, einen wahren Patriachen, der weit vernünstiger vom Krieg sprach, wie mancher Prosessor und Superintendent; er sagte zu seinen Nachbarn, die um ihn her stunden und über die Biehseuche klagten: hört, liebe Nachbarn! Unser Herr Gott hat und ein Erempel an den Pfälzern und an den Ländern am Rhein sehen lassen, und Er will nun sehen, ob wir und auch daran kehren? — Da das nun nicht geschieht, so kommt Er und näher und läßt und unser Bieh sterben. Wenn das nun aber auch nicht hilft, so ist dann die Vest und Hungersnoth noch übrig, wenn Er und etwa mit dem Krieg verschonte.

3ch. Diese Predigt fruchtete vielleicht mehr, als bundert Moral-Predigten ohne Geift und Leben.

Er. Gang sicher! — Der Mann wird aber auch geschätt, und meine gute Freundin, seine Landes-fürstin, läßt ihn niebersigen, wenn er zu ihr fommt.

3 c. Ich fenne biefe fromme Fürstin, bu wirft 3hr wohl auch ein freundliches Gesicht machen, wenn

Sie einmal die große Reise antritt? —

Er. Wenn's mit Ihr so fort geht — Ja! Doch ich muß dir noch mehreres von meinen lieben Bauers-leuten erzählen: Im Sommer, als das Flüchten so stark war, kamen etliche dreißig Personen, Männer, Weiber und Kinder, mehrentheils vornehme Leute, des Abends an ein etwas abgelegenes Bauernhaus, alle waren müde und konnten nicht weiter: freundlich lud sie alle die Bäuerin in ihre Hütte, brachte sie alle in ihre Stude, speiste sie alle so gut sie konnte, und die ganz kleinen Kinder nahm sie in ihre besondere Psiege und wachte bei ihnen, damit ihre abgematteten

Mütter, wie sie sagte, auf dem Stroh desto ruhiger schlasen könnten; bei dem allen ging ihr ihr Mann sleißig an die Hand, und als die Flüchtenden des Morgens weggingen, so nahmen die guten Leute nur wenig für das Essen; denn sie hatten das Gut gepachtet und konnten nicht viel verschenken.

3 d. Diefe driftlichen Gesinnungen sind manche mal mehr werth, als wenn einer viel den Armen gibt ober seinen Rebenmenschen aus einer großen Gefabr rettet: Denn sie beweisen, daß ein auter Grund

in dem Bergen ift.

Er. Das ist wahr! Mancher ist wohlthätig, um ben lieben Gott gleichsam zu bestechen, damit Er ihm hernach seine Lieblings-Sünden übersehen soll. Du wirft auch bemerkt haben, daß man heut zu Tage weit mehr von Wohlthätigkeit und sogenannten eblen

handlungen bort, ale ebemale.

Ich. Allerdings! Das kommt aber auch zum Theil baher, weil man angefangen hat, solche edle Sand-lungen in den Zeitungen und andern Flugschriften bekannt zu machen; man wird sie also nun gewahr, ich fürchte aber, daß auch wohl hie und da einer eiwas Gutes thut, blos um in den Zeitungen gelobt zu werden.

Er. Das kann wohl seyn! Doch geschieht es gewöhnlich, entweder wie ich vorhin sagte, um damit ben heiligen und gerechten Gott zu bestechen, oder auch weil man glaubt, das Wesen des Christenthums bestehe blos in guten Handlungen, und nicht in einer vollfommenen Sinnesäuderung, da doch diese der Grund und die Ursache aller guten Werke seyn muß.

3 ch. Darf ich bich wohl bitten, lieber Bater! mir noch einen und andern Unterricht über die Beihen ber gegenwärtigen Zeit zu geben, damit ich meine Bruber und gandeleute im grauen Dann befto

beffer unterhalten und belehren fonne?

Er. Bon Bergen gerne! - Ein merkwurdiges und febr bedeutenbes Beichen biefer Beit ift ber un= begreifliche Leichtfinn in Sachen ber Religion, verbunden mit einer Sicherheit, die niemale, felbft por ber Gunbfluth nicht, ihres Bleichen batte. Stelle bir nur vor, wie es möglich fenn fonne, daß felbft ein Prediger mit Religione - Wahrheiten fpottet. Lett= bin ergablte mir ein frommer Pfarrer, ber auch bes Rriege wegen batte flüchten muffen, er fey von einem Prediger gebeten worden, am Simmelfahrtstage für ibn ben Gottesbienft zu balten; nachdem er fich nun in ber Aurcht Gottes bazu vorbereitet bat, fo gebt er ins Pfarrhaus, um bann von ba zur rechten Beit in bie Rirche geben ju fonnen; ber Prebiger bes Dris empfängt ibn boflich an ber Thur, und fagt babei die leichtsinnigen und vermeffenen Worte: 3br Diener, Berr Bruder! Ru! Saben Gie benn auch einen habiden Bagen mitaebracht, um bamit ben Berrn Chriftum in ben himmel zu fahren?

3d. Das ift boch abscheulich! — dabei wirds

einem mabrlich webe ums Berg! -

Er. Eben barum hab ich auch keine frohe Stunde mehr — aber daß es Prediger gibt, die so sind, das ist kein Bunder, man hat Lebrer auf den Universitäten, die den Studirenden in solchen leichtsinnigen und vermessenen Ausdrücken ein höchst straswürdiges Beispiel geben. Ein berühmter Professor hatte eines Tags mit vielem Wortgepränge und Geschwäß die Gottheit Christ widerlegt, und bewiesen, daß Christus nur ein bloser Mensch sey; als nun seine Lehrstunde aus war, so sagte er zu seinen jungen Zus

borern: Run, meine Berren! Morgen wollen wir auch bem beiligen Beift die Klugel beschneiben. Gin anderer Profeffor batte an bem Ausbrudt fo ein großes Wohlgefallen, daß er ibn nachahmte, boch mit bem Unterschied, bag er fagte: Er wolle dem beiligen Beift bas licht ausblafen. - Bas nun baburch bei ben Studirenden, Die bernach Prediger werden follen, für ein Grund gelegt werbe, bas lagt fich leicht benten; folche Grauel find unerhort, fo lange bie Belt ftebt. - Die Manner follten doch wenigstens bebenten, bag es doch noch immer möglich fen, daß die Lebre ber beiligen Schrift von der Gottheit Chrifti und vom beiligen Geift mabr mare - und wenn fie benn nun mahr mare, wie sie gewiß ewige Wahrheit ift, mas bann bereinst an jenem Tage aus ihnen werben mirb! -

3ch. Schredlich! Schredlich! — Zittern und Beben sollte einen ankommen, wenn man bedenkt, was das für Folgen hat, wenn solche Leute von der Universität zurucksommen, Prediger werden, und nun die

Sugend unterrichten.

Er! Es läßt sich wohl begreifen, daß Männer, die sich's thörichter Weise zum Grundsatz gemacht haben, nichts für wahr zu halten, als was sie mit ihrer Vernunst beweisen können, und die Glaubens-lebren der christlichen Religion nicht annehmen können; das ist im Stolz der menschlichen Natur gezgründet, aber diese Glaubenslehren so höhnisch zu verspotten, das liegt nicht in der menschlichen Seele, sondern es ist Einfluß der Hölle, und zeugt von einem tiefen haß gegen Christum und seine Heissehre.

3ch. Erlaube mir, ehrwürdiger Bater! daß ich biebei noch etwas erinnere. — Du fagteft fo eben,

es ließe fich wohl begreifen, daß folche Danner die Blaubenelehren nicht annehmen fonnten, weil fie nichts für wahr halten, als was fie mit ihrer Bernunft faffen konnen; begreifen läßt fich bas freilich, aber es ift boch fo kindisch einfältig, bag wirklich folde Manner eber verdienten in die unterften Soulen jum Lernen geschickt ju werden, ale Lebrer auf ben oberften ju fenn; benn wenn fie nichts für mabr halten wollen, als was fie mit ihrer Bernunft beweisen und erklaren konnen, so durfen fie auch nicht glauben, daß fie mit febenden Augen feben und mit borenden Ohren boren. So weit ift auch Euler mit feiner ganzen Erflärung bes Lichts noch nicht gefommen, daß man nicht noch ungeheuere Wiberberfpruche in bem Beweis ber allergeschickteften Raturkundiger finden follte, wodurch fie begreiflich machen wollen, wie man fieht: und eben fo ift es mit bem Bebor. - Wenn bas gange menfchliche Beschlecht blind und taub mare, und Gott batte ibm bann offenbart, bie Menschen, welche tugenbhaft und fromm waren, follten bereinft feben und boren, und es ftunden bann in ihrer Bibel Sachen, Die fich auf bas Licht und ben Schall bezogen, wie kounten fie nun biefe Glaubenslehren begreifen? - Das mare ja unmöglich, ba man jest, wo febermann fieht und bort, nicht begreifen fann, wie es zugeht. Wenn nun also biese erstaunlich gelehrten Manner feben und boren konnen, ohne zu begreifen, wie es zugeht, fo follten fie, mabrlich! boch auch an bas Evangelium von Jefu Chrifto glauben, ohne zu forbern, baf man alles mit ber Bernunft beweifen fonne.

Er. Bas fie jest nicht glauben wollen, bas wers ben fie auch bereinft nicht genießen; benn es wirb auch hier heißen: Dir geschehe, wie bu geglaubt baft! Rur fie wird es allerdings bereinft feinen Chriftes und feinen Erlofer geben, fondern fie werden bie Kruchte von dem genießen, was fie bier gefaet haben. Lugian fann icon vor bem Richterftubl eines eblen, auten, menschenliebenben Bergene nicht besteben, weil er Dinge verspottete, die viel Tausenden beilig maren, und boch maren biefe Dinge lafterhaft und feiner Gottheit wurdig; - wie viel weniger werben biejenigen vor bem ftrengen Gericht Gottes befteben, bie bas Evangelium von Jesu Chrifto für Thorbeit achten, und wohl gar die Bibel verspotten, in welcher boch nichts vortommt, bas ber Gottheit nicht würdig ware, wenn man andere bas, was ba gefdrieben ftebt, recht verfteht und nicht muthwillig verdrebt. Es tommen fest in Deutschland Schriften gegen bie Bibel beraus, die fo frech find, daß man wohl behaupten fann, Lugian murbe es nie gewagt haben, fo etwas zu fcreiben. Noch nie gab es Menfchen in ber Belt, die fo geläftert haben, wie jest beutiche Belehrte laftern, und biefe Schriften werben fo baufig gelefen, bag ihrer bie Buchbruder nicht genug bruden fonnen.

3 ch. Mir find auch bergleichen Schriften bekannt geworben; aber fage mir boch, ehrwürdiger Bater!

ift benn biefem Unwefen nicht zu fteuern?

Er. Wie kann man ihm steuern? — Diese Bücher sind nun einmat unter dem Bolk und wirken fort, niemand, auch nicht die größte Gewalt, kann sie wieder zurüdnehmen; — eben so wenig kann man verhindern, daß keine neue mehr geschrieben werden: denn wenn auch der eine Landesberr so etwas verbietet, so thun es doch die andern nicht, und wenn sie es auch alle thäten, so würden solche Schriften doch heimlich gedruckt oder gar abgeschrieben, und dann auch heimlich ausgebreitet.

3 ch. Da bleibt alfo nichts übrig, ale bag man auch hier Untraut und Waizen mit einander fteben

läßt bis gur Ernbtezeit.

Er. Freilich bleibt nichts anders übrig, außer baß wir unermüdet am Waizensäen bleiben muffen; san jene Unfraut, so säen wir gute vollwichtige Fruchtkörner, und überlassen bann das Uebrige den weisen

Unftalten bes großen Sausvaters.

Ich. Man sollte boch benken, unsre deutschen Geslehrten nähmen wohl ein Erempel an Frankreich — Sie sehen ja vor Augen, welche schreckliche Folgen bort die Revolution gehabt hat und noch hat, wie viel hundert Tausende, ja wie viele Millionen sind bort auf die grausamste Art hingerichtet worden; und wie unordentlich geht es noch jest da zu? — so daß kein Mensch seines Lebens und seines Eigensthums sicher ist!

Er. Das hilft alles nicht; sie benken es besser zu machen, wie die Franzosen, sie wollen bann ihre Sachen klüger einrichten, wenn es einmal bazu kommt, bag sie ans Regiment kommen: Denn dahin geht ihr

Beftreben, fie wollen die Belt regieren. -

3 ch. Gott bewahre uns vor ihrem Regiment! Da wird's übel um die wahren Berehrer Gottes und

feiner Religion ausseben!

Er. Du haft recht! Indessen wird Gott auch seine Auserwählten zu retten wissen und bas in der Kurze: Denn um ihretwillen werden diese Tage abgefürzt werden!

Ich. Diefer Troft kann uns auch allein aufrecht halten in biefen fürchterlichen Beiten; ware es aber nicht gut, wenn man mehrere Beweise von der Wahrbeit der chriftlichen Religion in diesen Zeiten hatte?
— Es gibt doch gar viel redliche Zweiser, die gerne

glauben wollen, benen aber bie Einwürfe, die man gegen die evangelische Geschichte macht, unwiderlegbar scheinen. — Legthin hat mich noch ein driftlicher Freund aufgefordert, ich möcht' doch im grauen Mann die Wahrheit der Auferstehung Christi grund-

lich beweisen.

Er. Das kommt eben so heraus, als wenn die Juden immer Zeichen von Christo sorberten. — Sie sahen, daß er Blinde sehend, Lahme gehend, Stumme redend, sa sogar Todte lebendig machte, und doch forderten sie noch immer Zeichen und Bunder von Ihm. Glaube mir, wenn Christus auch jest noch unter uns wandelte und alle die Zeichen thäte, sa, wenn Er auch selbst unter uns von den Todten auferstünde, so würde das wenig helsen, die menschliche Bernunft und die Zweiselsucht würden immer gegen das Alles etwas einzuwenden sinden; wer nicht glauben will, dem hilft kein Beweis, und wer glauben will, aber nicht kann, dem hilft er eben so wenig.

3 ch. Auf biese Beise maren aber bie Bunder

unnöthig und fruchtlos gewefen!

Er. Reinesweges! Für ben, der glauben will und kann, find sie eine mächtige Starkung des Glaubens: benn sie zeigen, was Jesus Christus vermag, wenn Er helfen will. Die Auferstehung Christisoll nicht so sehr ein Beweis seiner Sendung und seiner Göttlichkeit senn, als vielmehr eine Bersicherung, daß Er im himmel ewig fort lebt, regiert und unfre Gebete an Ihn erhören kann und will.

3ch. Das ift mahr! Aber bann muß man boch gewiß überzeugt fepn, baß Er wirklich auferstanden ift, und biefe Ueberzeugung foll ich eben im

grauen Mann leiften.

Er. Sage mir, Freund Stilling! Bas denkft bu wohl, daß dieser Freund fordere, wenn die Ueber-

zeugung vollständig und gewiß feyn foll?

Ich. Ich glaube, wenn man ihm die Auferstehung Christi eben so gewiß beweisen könnte, als man beweisen kann, daß Christus wirklich auf Erben gelebt und gewandelt hat, so wurde er zusrieben seyn.

Er. Wie, wenn er aber auch bewiesen haben wollte, daß Christus wirklich auf Erden gelebt hatte? — Wer einmal schwachgläubig und zweiselssüchtig ist, der glaubt nichts gewiß, was er nicht selber sieht und hört; was man aber selber sieht und hört, das braucht man ja nicht zu glauben, denn das weiß man. Will bein Freund nun wissen, daß Christus sichtbar auf Erden gelebt hat, gestorben und auferstanden ist, so muß er auch zu Christi Zeiten gelebt haben und mit Ihm umgegangen seyn.

3ch. Das verlangt er wohl nicht, benn baran

meifelt er nicht.

Er. Warum zweiselt er aber nicht baran, und zweiselt boch an der Wahrheit seiner Auferstehung? Eben die nämlichen Zeugen, die so viesles von Christo, seinem Leben und Tod erzählen, eben die nämlichen erzählen auch seine Auferstehung?

— Wenn man ihnen nun in einem Stück glaubt, warum nicht auch in dem andern?

3 ch. Eben barum, weil die Auferstehung Christi eine so übernatürliche, schwer zu glaubende Sache ift.

Er. Ich will dir den größten Beweis sagen, der für die Auferstehung Christi möglich ist: Daß es Dinge gibt, die für Menschen übernatürlich und schwer zu glauben, aber doch wirklich gesichehen sind, daran ist kein Zweisel: Die Erzeu-

gung ber Menfchen und Thiere, eben bie Wirkungen bes Lichts und bes Schalls, und noch andere Dinge mehr, die man natürlich nennet, werden immer unbegreiflicher und übernatürlicher, je tiefer barnach geforscht wirb. Ueberhaupt entbalt bie Ratur fo viel Bunberbares, daß bie Auferstehung eines Todten und die Beredlung oder Bertlarung und Unfterblichkeit bes auferftanbenen Rorpers für einen mahren und grundlichen Raturforscher nicht unglaublich mehr ift. Wenn aber nun Manner, beren Zeugniß alle Eigenschaften bat, die auch vor bem ftrengften Bericht gur Babrbeit erforbert werben, einhellig behaupten, fie hatten Chriftum nach feiner Auferstehung bei Tag und Racht oft gesehen, vieles mit 3hm gesprochen; hatten 3hn gesehen, gebort, mit ben Banben angegriffen, und man will ibnen bann boch nicht glauben, fo muß man entweder beweifen, daß fie fich felbft getäufcht haben, ober gottlofe Betruger gewesen find. Ronnen fich aber nun gebn, zwölf, ja gar fünfhundert Manner taufden, wenn fie eine und bie namliche Sache jugleich, und zwar oft seben, boren und fühlen? — und zwar vierzig Tage lang? - Man-braucht nur wenig Berftand zu baben, um zu begreifen, bag bas unmöglich ift: also bie Apostel und Zeitgenoffen Chrifti haben fich nicht getäufcht, nicht felbft betrogen, folglich ift entweder die Auferstehung Chrifti, und mit ihr jedes feiner Bunder, bas von 3hm ergablt wird, mahr, ober bie Evangeliften und Apoftel find verabiceuungewurbige Betruger gewesen. Wenn man aber nun ihre Schriften liest, und barinnen ben er-- habenften Beift der bochften Tugend und Beiligfeit findet, und zugleich bebenft, daß alle biefe Manner wußten, daß fie eben burch folde Ergablungen von

ihrem herrn und Meister nichts anders als Schmach, Berfolgung und den schrecklichften Tod zu erwarten hätten; ich sage, daß sie dieß alles wußten und doch erzählten, und die Wahrheit ihrer Erzählung freudig mit dem versiegelten, so kann man unmöglich mehr an Betrug denken, ohne zugleich die vermessenste Läfterung zu begehen. Wer nun das alles ruhig und unparteissch überlegt, und dann doch noch nicht glauben kann, der ist seelenskrant; denn mehr historische Gewisheit zum sesten und beständigen Glauben ist nicht möglich.

3ch. Das erkenne ich alles im Licht ber Dahr= beit, aber wie ift benn nun einem folden Seelen=

franken ju belfen ?

Er. Durch fleißige Uebung im Bachen und Besten, und in allen Pflichten des Christenthums.

— Wer sich beständig im Umgang mit dem allgesgenwärtigen Gott in Christo übt, sich dann aller unsnügen Grübeleien enthält, der wird nach und nach immer stärfer im Glauben, und der sindet endlich alles so zwedmäßig und glaubwürdig, daß er mit Grund sagen kann, ich weiß nun, an wen ich glaube.

36. 36 glaube, bag mein Freund mit Diesem Beweis ber Auferstehung Chrifti wohl zufrieben

fenn mird.

Er. Das hoffe ich! — Es wurde mir leid für ihn fenn, wenn er's nicht ware; benn er ift zum Glauben völlig hinreichend; und ber Mensch soll ja glauben, nicht blos wissen; auf bem Glauben beruht die Berheißung der Seligkeit.

Ich. Du wirft bemerkt haben, ehrwürdiger Bater! baß man auch unter ben Kindern Gottes allens
thalben eine Regung und Bewegung bemerkt, so als
wenn sie eine geheime Uhnung von bem bevorstehens

ben letten Rampf und Sieg hätten. — Sollte bas nicht auch ein merkwürdiges Zeichen biefer Zeit seyn?

Er. Allerdings! Man fangt an, die Haupter emsporzuheben, um zu sehen, ob sich die Erlösung nashet. Aber! Aber! wenn nur auch die guten Ransner, die eine besonders starke Ahnung von den nashen Schickfalen haben, vorsichtiger waren!

Jd. Wie so?

Er. Es gibt gutbenfende fromme Manner, bie es wagen, bestimmt vorber zu fagen, was in ben nachft tommenden Jahren gefcheben foll. Du weißt, baß ber felige Pralat Bengel eine Erflarung ber Dffenbarung Johannis gefdrieben bat; bag es biefer rechtschaffene Mann in ber Sauptfache getroffen bat, das zeigt fich jest mit Gewißheit, befon-bers barinnen, daß er vor mehr als funfzig Jahren vorher fagte, ber große Rampf wurde mit bem letsten Jahrzehend biefes Jahrhunderts, alfo gegen bas 1790fte Jahr angeben: es scheint alfo, als wenn feine Zeitrechnung eintreffen follte; bag er aber nun die dunkelen Bilber ber Offenbarung fo gang beutlich erflart, indem er unter ber Erde Afien, unter ben Strömen Egypten u. f. w. verftebt, und nun darauf feine weiteren Bermuthungen grundet, bas ift zu viel gewagt: benn die Erde kann ba auch bas Begenbild bes gelobten Landes, namlich bie europaifche Chriftenheit, und befonders Deutschland und Franfreich mit ben benachbarten ganbern fepn, und die Strome konnen auch bie Biffenschaften und die Aufflärung bedeuten: benn Strome und Bache wäffern das land und machen es fruchtbar. nun aber biefe, ober noch andere Erflarungen eintrafen, fo mare Bengele Beiffagung von den Dingen, die in Rom und Jerusalem nächstänftig vor-

geben follen, nicht allein unnüg, fondern fogar fcadlich, benn sie verrückt bann ben wahren Christen bas Biel und macht fie irre; bie Schwachglaubigen werben bann ungläubig, und die Ungläubigen nehmen baber Unlag, noch mehr zu fpotten. Chriftus bat bestimmt gesagt: Daß ber Tag seiner Bufunft ploglich und unerwartet kommen foll, Riemand foll biefen Zeitpunkt genau vorher wiffen, begwegen find auch die Weiffagungen bunkel, fie follen nur so viel bewirken, daß ber aufmerksame Chrift so ungefahr merten fann, wo es binque will, um fich barnach richten zu konnen, und wenn fie bernach eintreffen, fo ftarfen fie ben Glauben außerordentlich; erflart man fie aber vorber genau, und fie treffen bann nicht ein, fo thun fie gerade die entgegengefeste Wirfung: benn fie machen bann ben, ber ihnen glaubt, irre, und wenn fie nicht eintreffen, fo ichmachen fie ben Glauben. Bengel mar indeffen doch noch vorfichtig; benn er gibt bas, was er fagt, für Bermuthung aus, jest aber treten Manner auf, bie nun bas, was er vermuthete, als feste Babr= beit verfündigen; o wie unvorsichtig! - Bie, wenn nun Bieles nicht eintrifft! - wird bann nicht ber Beift ber Beiffagung vor aller Belt profituirt? und wird bas nicht unfer Berr febr ungnädig nebmen? - Der Prediger Thube im Medlenburgifden hat etliche Bogen bruden laffen, worin er fo bestimmt fagt, mas in ben nachsten vierzig Jahren geschehen soll, ale wenn er es in ben Buchern ber Borfebung felbst gelesen batte.

3d. 3d habe etwas von bem Mann gehört, er-

gable mir boch, wie verhalt fich's mit ihm?

Er. Thube sollte im Jahr 1775, also vor 21 Jahren, zu Ludwigsluft am Sonntag Exaudi

por bem Bergog von Medlenburg über bas fonntägliche Evangelium predigen; dieg Evangelium ftebt Joh. 15, B. 26 und 27. und Kap. 16, B. 1 bis 4, wo Chriftus den Seinigen den Tröfter verheißt, ihnen viele Berfolgung und Leiben vorber fagt und bann endlich bingufest: Aber foldes babe ich gu euch gerebet, auf bag, wenn bie Beit fommen wird, daß ihr daran gebenft, daß iche euch gefagt habe. Goldes babe ich euch aber von Anfang nicht gesagt, benn ich mar'bei euch. Dag Thube über biefe wichtige Materie reiflich und ernftlich nachgebacht babe, baran ift fein Zweifel, und eben baburch ift wohl fein Beift der hoben Ruhrung fabig geworden, die nun folgte: Denn als er vor bem Altar fanb und obiges Evangelium las, fo überfiel ihn eine große Kurcht, die immer junahm; er ging aber boch auf Die Rangel, wo nun vollende die Ungft fo ftarf wurde, baß er's für unmöglich hielt, auch nur feine Predigt nachzusagen, wenn sie ihm auch Jemand vorsagte. Als nun ber Gefang aufhörte, fo wendete fich ber Prediger bemuthig zu Gott und betete inbrunftig um Starte, Rraft und Beiftand von oben, und in bem Augenblick mar alle Angst und Furcht ganglich verschwunden. Jest predigte nun Thube mit aller Freimuthigfeit, und fundigte bestimmt und mit ausbrudlichen Worten an, bag von ba an über 15 Jahr, als im Jahr 1790, eine große Revolution in politischen und geiftlichen Sachen anfangen sollte. Batte es nun ber gute Mann babei gelaffen, und allenfalls nur feine Predigt, mit ber Unmerfung, bag fie eingetroffen, bruden laffen, fo murbe er Rugen geftiftet und ben Glauben an ben Beift ber Beiffagung befestigt haben; jest aber, ba er fo genau alles

vorher wissen will, wird er allem Bermuthen nach, eben so wie ehemals Ziehen, zu Schanden werden. Ziehen legte freilich nicht die Bibel, sondern Aftroslogie und Cabbala zum Grund, allein wie Biele, die auch die Bibel zum Grund gelegt haben, irrten doch, und gaben Anlaß, den Geist der Weissaung zu verlästern. Man kann für gewiß annehmen, daß alle Erklärer der Weissaungen die Ramen, Derter, bestimmte Personen, Jahre, Tage, Zeit und Stunde genau und gewiß bestimmen, zuverläßig irren, weil es dem Plan Gottes schlechterdings zuwider ist, die Zukunst umständlich zu offenbaren: denn dadurch würde sa seine Aussührung gehindert und der Feind in die Lage gesett, auch seinen Plan darnach einzurichten.

3ch. Mir fällt hiebei etwas Merkwürdiges ein: Bon Anbeginn an wurden die Weissaungen gerade dann am wenigsten geachtet, wenn ihre Erfüllung vor der Thür war; die erste Welt achtete auf Noah's Warnung und seine Arche nicht. Wie ernstlich warnten die Propheten das Bolk Ifrael vor der babyslonischen Gefangenschaft; was halfs? — Wer glaubte ihnen? — Eben diese Propheten hatten so viele Merkmale angegeben, die die Jukunft des Messias andeusten, man erwartete ihn auch allgemein um die Zeit der Geburt Christi, und versehlte doch den rechten Gesichtspunkt; woher mag das wohl kommen?

Er. Daher: weil Gottes Wege nicht der Mensichen Wege sind; die Vernunft denkt sich einen Plan, wie Gott die Welt regieren müßte; da der nun allemal dem Plan Gottes entgegen ift, weil sie aus sinnlichen und nicht aus sittlichen Gründen urtheilt und schließt, so läßt sich leicht begreifen, warum sinnliche

Menfchen ben Weiffagungen nicht glauben.

3ch. Sage mir boch, ehrwürdiger Bater! in wiefern wir wohl die Weiffagungen der Bibel auf die gegenwärtige Zeit anwenden dürfen? Was geht uns jest eigentlich aus dem prophetischen Wort an?

Er. Der selige Kraf in Frankfurt hat eine Predigt über Daniels Beisfagungen gehalten; sie steht im ersten Band der nach seinem Tod durch Inhann Jakob Bierz in Frankfurt heraussgegebenen Predigten. Da sindest du ein Muster, wie man prophetsiche Aussprüche behandeln muß: damit du aber auch ohne jene Predigt im grauen Mann beinen Lesern nügen könnest, so will ich dir das Bessentliche aus den Beisfagungen, die auf unsere Zeisten passen und zielen, erklären.

3ch. Dadurch wirst du mir eine mahre Freude

machen.

Er. Christus hat den Propheten Daniel und seine Weistagungen dadurch für gültig erklärt, daß Er ihn selbst eitiet, Matth. 24, B. 15. Folglich müssen wir auch den Propheten Daniel für einen gültigen Zeugen erkennen. Dieser Prophet nun hat im zweiten Rapitel seiner Weissagung Nebucadnezard Traum erklärt: Dieser König sahe ein großes Bild, dessen Haupt von Gold, Brust und Arme von Silber, Bauch und Lenden von Erz oder Rupser, beide Füße aber von Eisen mit Thon gemengt waren. Nach der eigenen Auslegung des Propheten bedeutet das Haupt die babylonisch assyrische Monarschie; Brust und Arme die persische; Bauch und Lenden die griechische; und endlich beide Beine die römische.

3 ch. Es gab aber sonft noch mächtige Königreiche in der Welt, warum wählte doch der Geist der Weis-

fagung gerad nur diefe viere ?

Er. Beil diese viere vorzüglich auf die geoffenbarte Religion und auf die Bölfer, die sie bekennten, wirkten; so hatte das Bolk Israel mit den Babyloniern, Persern, Griechen und endlich mit den Römern viel zu schaffen, und die ganze Christenheit, wenigstens der vornehmste Theil derselben, hat ihren Sig im römischen Reich; denn auch die Türken besitzen einen Theil dieses Reichs, und der übrige Theil von Europa steht mit demselben in genauer Berbindung.

3ch. Kann man aber beweifen, baf unter beis ben Beinen bas romifche Reich, fo wie es jest noch

fortbauert, verftanden werde ?

Er. Allerdings! benn die ganze Beschaffenheit der beiben Beine mit ihren zehn Zehen paßt genau auf dieses Reich; besonders aber liegt der Hauptbeweis darinnen, daß der große Stein, der auf dem Berge ohne Hände losgerissen wurde, das ganze Bild mit seinen Füßen zermalmte, und also auch dem Reich der Füße ein Ende gemacht; dann, daß bieser Stein den Grund zu einem göttlichen Königzeich legte, das im vollen Segen bis in die Ewigkeit hinein blüben und nie wieder gestürzt werden sollte. Da nun dieses göttliche Königreich gewiß noch nicht gekommen ist, so muß das Reich der Füße noch immer fortdauern, und also das noch bestehende rösmische Keich seyn.

Ich. Der Beweis ift gegründet: denn bis dahin ift das Reich Gottes noch nie auf der Welt herrschend gewesen, und die römische Monarchie mit ihsern Zehen ober zehn Königreichen dauert noch fort.

Er. In biesem Traumbild Rebucabnegars und seiner Erklärung finden wir also eine allgemeine Borftellung ber ganzen Geschichte ber firei-

tenden und leidenden Rirche Gottes, bis gum endlichen Sieg und Erlangung der allgemeinen herrsichaft Chrifti. Diese allgemeine Weisfagung wird aber nun noch bestimmter und beutlicher burch eine neue Offenbarung entwidelt, die Daniel felbft batte, und bie vom fiebenten Rapitel an bis jum Ende feis nes Buche ergablt wirb. Daniel fabe namlich vorbin gedachte Monarcien in ben Bestalten vier verfciedener Thiere aus dem Meere beraussteigen; von Diesen vieren ift une bas lette, welches im fiebenten Ravitel vom fiebenten Bere an beschrieben wird, befonbere merkwürdig, weil es nothwendig wieder bas romifche Reich bedeuten muß, und zwar aus bem nämlichen Grunde: benn auch hier folgt bas Ronigreich Chrifti unmittelbar auf die Regierung biefes Thiers; ba nun biefes Reich Gottes noch nicht erichienen ift, fo muß die Regierung diefes Thiere noch fortdauern.

Ich. Das ift gewiß, besonders auch aus bem Merkmal, daß bier die zehn Sorner, die das vierte Thier hat, mit den zehn Zehen jenes Bildes über-einstimmen.

Er. Ganz richtig! Unter diesen hörnern ist aber nun das kleine horn, Bers 8, B. 24 und 25 in unseren Zeiten besonders merkwürdig: benn es heißt da von ihm, daß es unter ben zehen Königen oder Königreichen entstehen und mächtiger werden würde, als noch kein König vor ihm; dieser König würde brei Könige oder Königreiche zu Grund richten, er würde ben höchsten lästern und seine heiligen verfolgen, hinrichten und zerstören; auch würde er sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern, die Frommen würden aber nur eine Zeit, etliche Zeit und eine halbe Zeit in seiner Gewalt seyn; bann

aber werbe bas Reich Gottes mit großem Sieg und Triumph biefen Wiberwärtigen gang ju Grund rich-

ten und bann ewig bauern.

3ch. Bon dem allem haben wir schon an Robesvierre in Frankreich ein Borfpiel gefeben. und es läßt fich allerdings fo an, als wenn es auch bald zum hauptspiel fommen murde. In Frankreich hat man die Zeit geandert, wie ber bortige Ralender ausweist, und ich meyne, daß man auch die Gefete geandert bat ?

Er. Das alles ift mabr! - Allein es ift noch bie Sauptsache nicht, fondern wie bu recht gesagt haft, nur ein Borfviel. Alles, was jest geschieht, find nur Borbereitungen; Frankreich gab immer ben Ton an, und mar in ben Moden, in ben schönen Biffen= schaften und in der Ueppigkeit allezeit der vorderfte. alle andere Reiche und gander ahmten ihm bann nach, und so geht's auch jest.

3 d. Das ift leider allzugewiß! - Aber Lieber!

fen fo gutig, und belehre mich weiter!

Er. Chriftus felbft gibt in feinen legten Re= ' ben nur Winke, daß furg por feiner letten Unfunft aum Bericht eine fo trubfelige Beit feyn murbe, als noch nie gewesen mare, so lang die Belt ftebt; feine Avostel aber verfündigen auch, burch melde Ber= anlassung fie entfteben murbe, namlich burch einen allgemeinen Abfall von der drift= lichen Religion, und bann burch ben Den= schen ber Sünde, 2 Theffal. 2. Dag dieser Menich ber Gunbe Daniels fleines horn fepe, ift aus ber ganzen Beschreibung bes Apostels flar. 30= bannes bestimmt ben Charafter biefes Teufel= menichen gang genau, wenn er fagt : Diefer Bis berdrift ober Untidrift werde baran erfannt, baß

er Chriftum und seinen Bater verläugne; fiebe! bieß ift alfo nun bas unzweifelbare Mertzeis den, woran man mit Gewigheit erfennen fann, bag ber Anfang ber Jammerzeit vor ber Thur ift: benn bas gange Ronigreich Frantreich, bie wenigen Betreuen und Auserwählten ausgenommen, bat icon gesegmäßig die driftliche Religion abgeschafft, Gott und Chriftum verläugnet; Deutschland ift auf bem nämlichen Wege, und alle Reiche und Lanber ber Chriftenheit folgen fleißig nach. Der Unfang ift atfo gewiß ba, nur muß man nun nicht rechnen und bestimmen wollen, mas von Jahr ju Jahr geschehen werde. - Bengel hat zwar ben Anfang ziemlich getroffen, allein es ift boch immer febr viel gewagt, wenn er vermuthet, im Jahr 1806 werbe ber Rampf recht angeben und bis 1836 mabren - wenn bas nun nicht eintrifft, fo wird ber Spotter fpotten, ber Leichtsinnige wird ficher, und ber Schwache geargert. Wenn's aber auch eintrifft, fo ift es boch bem Billen Gottes nicht gemäß, Tage, Zeiten und Stunden voraus zu bestimmen. Bengel war gewiß einer der frommften und gelehrteften Danner, ichrieb auch mit vieler Bebutfamfeit und Befcheibenheit, allein in biefem Punkt bat er unftreitig gefehlt; aber noch weit ärger feblen nun feine Unbanger, inbem fie feine Bermuthungen für Gewißheit ausgeben, und alfo bie Ehre bes Beiftes ber Beiffagung, und mit ibm bie Religion, aufe Spiel fegen.

3ch. Das alles erkenne ich im Licht ber Bahrbeit, und es ift nöthig, daß man warnt, so sehr man kann; um dieß aber beffer zu können, so sage mir boch nun auch noch, ehrwürdiger Bater! was man aus der Offenbarung Johannis auf un-

fere Beiten anwenben fann ?

Er. Gehr gerne! bag biefes mertwürdige, erhabene und außerft bilberreiche Buch eine Beiffagung enthalte, beren Erfüllung mit bem Untergang bes jubifchen Staats in ber Berftorung Jerusalems anfängt und mit ber letten Butunft Chrifti enbigt, icheint gewiß zu fenn. Die Sauptfache beftebt nun erftlich barinnen, bag man fich bie zwei Dachte wohl bekannt mache, beren Rampf um die allgemeine Berrichaft ber gangen Menschheit ber eigentliche Begenftand diefer Beiffagung ift; namlich Chriftus und ber Satan: ber erfte wird unter bem Bilbe bes gamms mit fieben Bornern und fieben Augen, und ber andere unter bem Bilb eines ichrecklichen Drachen vorgeftellt. Beibe Bilber baben ihren Grund in ber beiligen Schrift; bas Ofterlamm war bas Saframent ber Erlöfung bes Bolts Ifraels aus ber egyptischen Dienstbarfeit, baber wird ber bochwürdige Erlofer bes Menfchengeschlechte auch unter bem Bild eines für bie Menfchen geschlachteten Ofterlamme vorgestellt, und weil bie Berführung ber erften Menichen gum Ungeborfam gegen Gott unter bem Bilb einer Schlange ober burch eine Schlange geschab, so trägt auch ber Sauptverführer felbft mit Recht ben Charafter einer großen geflügelten Schlange, ober eines Drachen. Diefer Drache hatte gur Beit bes Beibenthums bie Berrichaft; benn er wurde nach ber ausbrudlichen Behauptung ber Bibel in ben Gogen fast von ber gangen Menschheit, soweit ber BoBenbienft ging, bas Bolf Ifrael ausgenommen, angebetet; fobalb aber bie driftliche Religion berrichend wurde, welches Off. 3 ob. 12, B. 7. und ferner burch ben Streit und Sieg bes Erzengele Dichael gegen ben Drachen vorgestellt wird, fo ward ber Drache aus bem himmel gefturzt, bas ift : feine An-

betung ober Bergotterung borte auf. Jest bebient er fich aber anderer Mittel: benn ba er nun auf ber Erbe und nicht mehr im himmel ift, fo braucht er Die Menschen zu seinem 3wed und bringt fie babin, baß fie eine Monarchie errichten, Die gang feinem Beifte gemäß, und alfo fein eigenes Ronigreich ift; benn ber Beift bes Drachen ift Eigenmacht, Unabbangigfeit von Gott, vollkommene Eigenliebe, Sochmuth, Ringen nach ber allgemeinen Weltherrschaft, wenn auch alles darüber zu Trümmern geben follte, und ber allerftrengfte Defpotismus, mit einem Bort, Die Ichbeit. Diese menschliche Monardie, in welcher der Drache aber der mabre und eigentliche Regent und Ronig ift, wird ferner im breigebnten Rapitel unter einem ichredlichen Thier mit fieben bauptern und geben Bornern, bas aus bem Deer auffteigt, vorgestellt. Aus ber gangen Befdreibung fieht man wohl, bag bieg Thier mit bem vierten, welches Daniel auch aus dem Meer auffteigen fab. und welches bas fleine born batte, nabe verwandt ift. Daniels Thier ift bas romifche Reich, und biefes, welches Johannes fabe, ift im romifchen Reich: benn es ftellt bas Reich bes Draden in dieser Monardie vor; an den geben Bornern erfennt man bas romifche Reich, und an ben fieben Sauptern bas Reich bes Drachen. Das Wefen biefes Reichs besteht nun eigentlich barinnen, daß fich der Beift bes Drachen in die Religion einfcleicht, ein Priefterthum einführt, und bann biefem Priefterthum die Politif einflößt, nach ber Universalberrichaft über bie ganze Menschheit zu trachten; daß nun diefes Thier das romifche Pabftthum ift, infofern es nach jener allgemeinen Berrichaft ftrebt, bas fann nicht geläugnet werden.

Id. Eigentlich muß man also bas Streben nach ber Berrichaft über bie Denichen ale bas Rennzeichen bes Drachenreichs anleben! -

Er. Allerdings! Doch muß auch noch bie Berr= Schaft über bas Bewiffen ber Menfchen bamit verbunden werden; benn hierinnen besteht eis gentlich die Sauptfache bes Reichs ber Finfterniß: ber Drache will auch angebetet feyn. Unter bem Beidenthum gefcah diefe Drachenanbetuna in ben Bogen, und im Dabftthum burch taufenderlei Aberglauben. Nun merke aber wohl, lieber Freund! Die Berrschaft bieses Thiers aus dem Meer foll 42 Monate mabren, und gegen bas Ende biefer Beit foll bieß nämliche Thier noch einmal aus bem Abgrund auffteigen, fiebe Off. Joh. 11, B. 7, und Rap. 17, B. 8. Dieg Auffteigen aus bem Abgrund bedeutet nichts anders, ale bag fich bas Thier nun mit allen Rraften ber Sollen ausruften, Die Larve und Beuchelmaste ber Religion ablegen und gang vom Drachengeift befeelt, den legten Saupttampf mit Chrifto und feinem Reich beginnen wird. Wenn wir nun bebenken, daß die Dacht bes Thiers aus bem Meer feit ber Reformation immer abgenommen, und jest taum mehr ben Schein einer Monarchie hat, fo läßt fich schon baraus schließen, bag bas Auffleigen bes Thiers aus bem Abgrund nicht fern mehr fevn fonne.

3d. Das ift gewiß! - und es wird noch gewiffer, weun man nun noch bazu nimmt, was wir

in unfern Tagen erleben.

Er. Go ifte! und es ift merfwurbig, bag gerabe um die Zeit in biesem Jahrhundert, wo das Pabst= thum den tobtlichen Stoß befam, auch die neue falfce Aufflarung begann, beren Stifter im Grunde

Boltaire und Rouffeau gewesen sind; benn eben biefe neue Aufflarung ift ber herrschende Geift bes Draden, ber Geruch des Thiers aus bem Abgrund, und wenn man ein Ding icon riecht, so ift es nicht weit mebr entfernt.

3ch. Gibts wohl einen unumftöglichen Beweis, daß biese neue falsche Auftlarung ber Geift bes Dra-chen und bes Thiers aus bem Abgrund ift?

Er. Es gibt fogar feinen leichtern — merte nur wohl auf folgende Sage: Bift bu nicht mit vollfommener Gewißheit überzeugt, bag bie menschliche Bernunft feine Kenntniffe mit auf die Belt bringt, fonbern baß fie fie alle nach und nach erlangen muffe?

3 ch. Davon bin ich fo gewiß überzeugt, ale bag

aweimal zwei vier ift.

Er. Welches find aber nun die Quellen, aus benen ber Mensch nach und nach alle seine Kenntniffe schöpft?

3 ch. Unftreitig aus ber außeren erschaffenen Ratur

und aus ber beiligen Schrift.

Er. Warum aber aus ber beiligen Schrift? -Ift benn die außere Natur nicht Erkenntniffquelle genug ?

3d. Wenn ber Menfch nicht gefallen ware, fo ware ihm die Offenbarung Gottes in der Ratur binlanglich gewesen; nach bem fall aber war eine bo-

bere Erfenntnigquelle nothig.

Er. Gang richtig! Dag ber Mensch gefallen ift, bas beweist bas ungeheure fittliche Berberben, bas allenthalben, soweit Menfchen wohnen, berrichend ift. Run geigt wohl bie Ratur, mas ber Denich fevn fonnte und feyn mußte, wenn er bas werben foll, wogu er beftimmt ift; aber fie gibt feine Rrafte bagu, weil fie fie nicht bat, inbem ibre Rrafte jum Bofen

farter find, ale bie zum Guten; bieg haben auch noch alle Bolfer erfannt; auch die blindeften Beiden glanbten bas fittliche Berberben bes menfclichen Gefclechts. glaubten an göttliche Offenbarungen, glaubten, baß fie fich burch Opfer mit ber ergurnten Gottheit verföhnen mußten, und glaubten an Geligfeit und Berbammnig nach biefem Leben. Go fabelhaft und mangelhaft bas alles nun auch immer war, so war es boch ein Mittel, Rube und Ordnung zu erhalten, auch gemiffermaßen tugenbhaft zu werben. Aber nun stelle man fich einmal ein großes Bolt vor, bas in allen Runften und Wiffenschaften, in aller moalichen lleppigfeit und Prachtliebe, in Laftern aller Urt, und mit einem Bort, im außerften Grad bes fittlichen Berberbens aufe Bochfte gestiegen ift. Diefes Bolf nimmt zum Grundfag an, daß feine menschliche Ratur zwar unvolltommen und eingeschränft, aber boch auf bem rechten Weg zu ihrer Bestimmung fen, daß man nur auf diesem Wege fortgeben und alle positive Religion. verwerfen und als Aberglauben verachten muffe, und daß seine Bernunft die Quelle aller Erkenniniß in fich felbft habe, folglich feiner göttlichen Offenbarung weiter bedurfe. Roch mehr! Diefes Bolt fordert nun auch diefenigen Menschenrechte, die nur volltommen fittlichen Wefen gutommen, nämlich Freibeit und Gleichbeit! Freibeit, wo Jeder alle Rrafte aufbietet, um nur feine unermegliche, unendliche und unerfattliche finnliche Lufte ju befriedigen, und wenn auch alles barüber zu Trummern geben follte; und Bleich beit, wo Reber ber Bochfte, ber Regent fevn will!

3ch. Es ift wahr — wenn man dieß alles zufammennimmt und es bann im Licht ber Wahrheit betrachtet, so kommt das entsepliche Bild heraus, bas noch je in der Einbildungstraft eines Menschen entstanden ist — ein wahres Thier aus dem Abgrund! — Herrschaft aller sinnlichen Lüste und Erschlassung aller Kräste zur Tugend, und nun auch noch gänzliche Abschaffung alles dessen, was sene Herrschaft zügeln und Kräste zum Guten geben konnte; und dieß alles sogar durch Staatsversaffung und Gesetzgebung aus Höchte begünstigt — wenn das nicht Gegenbild des Höllenreichs — ober das Reich des Drachen auf Erden selbst ist, so gibts keines.

Er. Gewiß! Aber nun nimm auch noch ben grimmigen Saß gegen Cbriftum und feine Religion bazu, mit welchem biejenigen burchteufelt find, die es in biefer faliden Aufflarung aufe Booke gebracht baben, und verbinde bamit die Berfolgung auch ber frommften und tugendhafteffen Anhanger ber driftlis den Religion, fo ift vollende ber Charafter bes Thiers aus dem Abgrund unverkennbar, und dabin führt bie fo febr gerühmte beutige Aufflarung in ber Re ligion, sobald bie Erklarung ber Bibel nicht mit ber Bernunft aus Bibel, fondern aus Bernunftquellen geschehen foll. Sobald ber Kall Abams und bie Bottbeit Chrifti wegvernunftelt find, fobalb balt ben Lauf bes menichlichen Beiftes bis jum vollftanbigen Naturalismus feine Gewalt mehr auf, wenn er fich andere felbst überlaffen bleibt.

Ich. Daß dieser Say Wahrheit sey, das hat die Erfahrung gezeigt; denn wo sing vor vierzig Jahren die Aufflärung an? wo ist sie jest? und wo sie bald seinen werde, das zeigen die Vordersten im Lauf. Aber ehrwürdiger Vater! gib mir doch nun auch noch einen Ausschluß über das andere Thier, von dem Off. Joh. 13, B. 11 — 18. geredet, und das gewöhnlich der falsche Prophet genannt wird.

Er. Dief Thier fleigt nicht aus bem Deer auf, wie bas erfte, auch nicht aus dem Abgrund, wie bas lette, sondern aus der Erde, es ift also ein menschliches, ein gar driftliches Thier, bas fogar etwas Lammsartiges an fich bat, indeffen verrath es feine Sprace: Denn es fpricht wie ber Drace. Da überbaupt die Thiere bier eine ganze Macht und nicht eine einzelne Perfon bedeuten, fo muß auch biefes Erd-Ungeheuer fo verftanden werden. Wenn wir nun genau prufen, worin eigentlich die Birtfamteit beffelben bestebe, fo finden wir, bag es burch Lebren bem Saupt-Thier Unbanger ober Unbeter verschaffe. Mit einem Bort, es ift bas große Berkzeug, wodurch Die Drachen = Monarcie unterflügt, und immer mehr und mehr vergrößert wird. Rannft du nun errathen, wer dieß Thier mabrend ber Regierung bes Meer-Ungeheuers gewesen ift?

Ich. Ei! Ich sollte benken, biejenige geistliche Macht, wodurch sich eben bas Pabstihum als Universsal-Monarchie erhielt — bie geistlichen Orben, und vorzüglich ber Jesuitismus — auf biessen passen, wie mich beucht, alle Bilder und Eigensschaften, die hier biesem Thier beigelegt werden.

Er. Du haft recht! — Aber bieser falsche Prophet bauert boch fort, auch während dem Aufsteigen des Thiers aus dem Abgrund: denn er wird endlich mit demselben in den seurigen Schweselpfuhl geworfen, s. Off. Joh. 19, B. 20. und der Jesuiterorden ist boch ausgehoben?

3 ch. Berzeihe mir! Der Orben ift aufgehoben, aber er hat nur die Uniform verandert, bas Thier

- bas nämliche Thier dauert fort.

Er. So ift's! Der faliche Prophet arbeitete bem Thier aus bem Meer in bie Bande; ba mußte es

also bie romifch geiftiche Monarcie unterflügen; jest aber gilt es brum, bem Thier aus bem Abgrund ben Thron ju grunden. Chemals verftedte es fich binter bie driftliche Religion, gab vor, die Menfchen zu Chrifto zu befehren, im Grund aber war ber 3med, bem romifchen Sof Unterthanen zu werben, um bie Religion felbft befummerte es fic wenig; jest aber, ba das Thier aus dem Abgrund Chrifto und feiner Religion öffentlich ben Krieg anfundigen will, fest wirft auch ber falfche Prophet zu diesem 3wed. Der Jafobinismus in Frantreich ift bort eine feiner thatigften Unftalten, und ber allgemeine große Bund der Aufflärung, von dem auch die Jafobiner Mitglieder find, ift wohl zuverläßig der faliche Prophet, der noch immer bie nämlichen Maschinen braucht und nach den namlichen Grundfagen handelt, ale ehemale ber Jefuitiemus, folglich immer bas nämliche Ebier mit ber Lammelarve und ber Drachenftimme ift.

3 ch. Der große Aufflarunge Bund wird dir gewaltig übel nehmen, daß du ihn zu einem apocalpptischen Thier und zu einem falschen Propheten machft.

Er. Die neueren Schriften biefes Bundes sagen eben so schredliche Dinge von der christlichen Religion. — Ich bin dafür da, die Wahrheit zu sagen, — auch dann — wenn man sie am wenigsten hören mag. Genug! Selbstherrschen wollen in Unabhängigkeit von Gott ist der Charakter des Drachen, der alten Schlange; daß der allgemein waltende Revolutiones geist den nämlichen Charakter äußere, daran kann ja kein vernünstiger Mensch zweiseln, und also auch eben so wenig daran, daß dieser nämliche Revolutionsgeist der Geruch, die Witterung des Thiers sey, das setzt beginnt aus dem Abgrund anszusteigen und

also nicht fern mehr seyn kann, so wie schon eins seisner Hörner in Frankreich hervorguckt. Da nun der falsche Prophet eine Macht ist, die durch Beslehrung dem Thier Anhänger wirdt und seine Mosnarchie gründet, so kann ja nichts klarer seyn, als daß der große Aufklärungs-Bund dieser salsche Prophet, das Thier aus der Erde sey.

Ich. Mir bunkt auch, bas alles fep unwiberfprechlich. Aber nun fage mir boch auch noch, ift benn bas kleine horn, welches Daniel fabe, Dan. 7, B. 8. bas Thier aus bem Meer, ober bas Thier aus

dem Abgrund?

Er. Das tann man nicht gewiß wiffen; so viel aber weiß man, daß bas fleine Sorn einen Konig, oder ein Ronigreich bebeutet, welches die Feindschaft gegen Chriftum und fein Reich aufe Bochfte treiben wird; da nun dieß doch der Fall bei dem Thier aus dem Deer nicht ift, indem der romifche Bof noch immer die Berehrung Chrifti unterftugte, fo muß das kleine horn wohl noch zufünftig fenn und das Thier aus bem Abgrund bedeuten. Um allerwahrscheinlichsten aber ift, daß das Thier aus dem Abgrund ein Königrech vorstellt, und bag bas fleine Sorn ber lette Ronig beffelben feyn wird, ber bann ber eigentliche Menich ber Gunben, ober ber wahre Untidrift ift, von bem ber Apostel Paulus 2. Theffalonicher 2. fo beutlich geweiffagt hat; mit diefem wird bann bie Berrichaft bes Drachen und feiner Thiere ein Ende nehmen, bas Konigreich Chrifti hingegen anfangen und ewig mahren. Selig ift ber und beilig, ber biefen großen und ichredlichen Rampf ritterlich burchfampft.

3ch. Ja wohl! wenn's der selige Bengel getroffen hat, so ift die Beit nicht weit mehr. Du weißt, baß er sagt, die Borbereitung werbe gegen das Ende dieses Jahrhunderts anfangen, der Streit des Thiers gegen das Reich Christi aber mit 1806 beginnen,

und 1836 geendigt werben.

Er. Bengel fagt bas alles eben nicht mit Bewißheit, sondern er gibt es nur für eine febr mabrscheinliche Bermuthung aus, und es scheint faft, als wenn diefe Bermuthung eintreffen follte; indeffen ift es viel fluger und bem Chriften geziemenber, wenu man bei bem Allgemeinen fteben bleibt. Best ift's genug, ju wiffen, daß bas Thier aus bem Abgrund am Rommen und ber falfde Prophet am Birfen ift; ber Chrift fennt ben Charafter beiber Thiere genug, um fich vor ihnen huten ju fonnen. In Unfebung der naben Butunft aber ifte ja binlanglich, wenn man weiß, daß ber Gemeinde ber wahren Christen eine große Berfolgung bevorftebe, bag fie aber, wenn fie in ber Bersuchung binlanglich gepruft und bewährt worden, fo wie ehemals bas Bolf 3frael aus Egypten, mit machtiger Sand erlost, und bas Thier mit feinem falfchen Propheten, fo wie auch Pharao ichredlich bingerichtet werden wirb. So wie wir in ber Beit weiter fortruden, und fich bann ein Bild nach bem andern in ber Offenbarung Johannis entwidelt, fo ift es auch bann noch fruh genug, aufzumerten, baburch ben Glauben au farfen und in bie nachfte Butunft nur allgemeine Blide au thun.

Ich. Das alles ift mahr, aber wir Menschen sind eben neugierig, wir möchten so gerne genau wiffen, was uns bevorsteht, und bedenken nicht, daß uns dieß Bissen äußerst schädlich sehn würde. Eins aber hab ich noch auf dem Herzen, ehrwürdiger Bater! barüber ich mir von dir Belehrung ausbitten

muß: Die Offenbarung Johannis ift so voller Bilder und so sehr verwidelt, daß man sich auch mit aller Mühe nicht herauszusinden weiß. Daher haben verschiedene wacere Männer geglaubt, sie sey bei der ehemaligen Zerkörung Jerusalems schon ganz erfüllt, andere auch fromme Männer behaupten, es sey noch nichts erfüllt, soudern werde am Ende erst erfüllt werden; und wieder andere sind überzeugt, daß die Erfüllung von der Zerkörung Jerusalems an bis ans Ende der Welt fortgehen werde! — Aber auch in diesem Fall läuft alles so sehr durcheinander, daß mir auch selbst Bengel, der doch die beste Auslegung gibt, noch nicht recht Genüge leistet; wie soll sich nun da der rechtschaffene glaubige Christ

berausbelfen ?

Er. Der Bang ber Borfebung bei ben göttlichen Berichten ift fich im Bangen immer gleich, baber fann man bie Offenbarung Johannis auch auf alle anmenden. Wer also fagt, fie fen bei ber Berftorung Brufaleme erfüllt worden, ber fann feine Dennung vertheidigen, weil er ba auch schredliche Thiere findet, die am Buthen find; wer da behauptet, fie werde noch erft in Erfüllung geben, ber fanns auch treffen: benn freilich fteben uns bie wichtigften Borfalle noch bevor; indessen wenn man den ganzen Sinn der Beiffagung Daniels, Chrifti und feiner Avoftel. und besonders des Johannes zusammennimmt und mit einander vergleicht, fo ift am gewiffeften, bag bie Apokalppse von der Zerftörung Jerusalems anfängt und mit der Grundung des herrlichen Reichs Chrifti endigt. Daß aber auch in ben Beiffagungen der Offenbarungen, Die icon erfüllet find, noch viele Dunkelheit herricht, das tommt daher, weil vieles in ber Beschichte nicht bekannt genug ift und man bie Saupterfällunge-Gegenstände nun nicht mehr weiß; es ift aber auch gleichgültig, wenn wir nur immer bas Gegenwärtige benugen tonnen, und bas hat ber wahre Chrift immer gefonnt, so wird ber 3wed erreicht.

3 ch. Darf ich bich bitten, mir noch eine kurze leberficht ber Anwendung ber Apokalppfe auf die Geschichte bes neuen Bundes mitzutheilen, damit ich auch die Les fer bes grauen Mannes badurch unterrichten könne?

Er. Dia, gerne! Die fieben Gemeinden, an welche Johannes zuerft Briefe ichreiben mußte, balt Benael nicht für prophetisch, allein es ift boch mabriceinlich. bağ fie es find, und viele große erleuchtete Manner baben fie auch von jeher dafür gehalten; befonders barum, weil es mehrere betrachtliche Bemeinben aab. bie ber Offenbarung vielleicht wurdiger gewesen maren, als verschiedene von den fieben; allein Chriftus mablt biefe barum, weil fie gerabe auf bie fieben Sauptzuftande ber Rirche Gottes im neuen Bunde paffen, und ordnet fie bann auch fo, bag bie fieben portrefflicen Briefe fo aufeinander folgen, wie fie auch in ber Beschichte aufeinander gefolgt find : benn ber Brief an Ephesus paßt genau auf bie Chriften im erften Jahrhundert; ber an Smyrna auf bie Glaubigen unter ben beibnischen Berfolgungen; ber an Bergamon auf Die Zeiten vor Conftanting Befehrung; der an Thyatira auf die Frommen, von Conftantin an bis auf Pabft Gregor ben fiebenten; ber an Sarben auf die Chriften unter bem Pabstthum bis an bie Reformation; ber an-Philabelphia auf bie Auserwählten von ber Reformation an bis in die Mitte biefes Jahrhunderts; und ber an Laobicea auf die driftliche Rirche von ber Mitte biefes Jahrhunderts an bis ans Ende. Diefe fieben Senbidreben find baber Briefe, bie Chris

ftus für jeben Buftanb ber Rirchen bes neuen Bunbes bem Johannes in bie Feber bictirte; ben Brief an ben Engel ber Bemeinde ju la obice a bat Chrift us also an uns geschrieben, wohl bem, ber sich ibn recht ju Rug macht! - Diefe fieben Briefe find bemnach eine icone allgemeine Ginleitung in die gange Offenbarung. Run will ich bir auch noch bie übris gen Sauptpuntte fagen: - Die feche erften Siegel geben auf ben Sturz und Rall bes beidnischen römischen Reichs und auf die wichtigen Vorfälle, bie auch in Unfebung ber Juden und Christen bamit verbunden maren. Das große Bericht bes fechsten Siegels bedeutet eben bas Bericht über bas Beibenthum. Das fiebente Siegel begreift nun alles in fic, was von Conftantin bem Großen, ober von ber weltlichen herrschaft bes Chriftenthums an bis ans Ende ber Belt geschehen wird; biefe Beschichte wird in sieben Posaunen eingetheilt, von benen bie erften feche verschiebene Gerichte über die bamale fcon außerft entartete Christenbeit vorstellen, und ben Lauf biefer Gerichte bis ans Enbe bes griechischen Raiserthums bedeuten; Die fiebente Posaune aber ift für une am allerwichtigften, benn fie enthalt die Befchichte - nicht irgend einer weltlichen Monarchie wie bie feche erften - fonbern bie Geschichte bes großen Rampfe zwischen bem Camm und bem Drachen; baber fangt fie auch mit ber Berrichaft ber driftlichen Religion, ober mit bem Umfturg bes Beibenthums an, und endigt fich mit bem Sieg über bas Thier aus dem Abgrund und über den falfden Propheten. Gben wegen dieser Wichtigkeit macht auch bie Offenbarung am 10ten Rapitel einen Absag: benn bier ift bas Enbe ber Borftellungen, bie fich auf bie eigentlich weltliche romifde Monardie beziehen, und

beginnt nun mit ben erhabenen Bilbern, die auf jenen großen Rampf Beziehung haben. Buerft funbigt ein majeftatischer Berold, ein Engel, ben von nun an fortbauernben Rampf an, und ichwort, bag es weiter bin, namlich nach ber fiebenten Dofaune, feine fernere Beitläufe mehr geben foll, fonbern mit biefer Pofaune foll ber gange Plan Gott, so wie er burch bie Propheten vorber verkundigt worben, völlig ausgeführt Dann wird ber große Geber Johannes zur neuen Beiffagung auf bie Beit ber fiebenten Dofaune burd ben Genug eines Buche gubereitet, beffen Inbalt ber Avostel vom 12ten Ravitel an bis zu Enbe ber Offenbarung ftebt und beschreibt, und ber, wie gefagt, die Beschichte bes Rampfe und Siege bes Lamms gegen ben Drachen und feine Thiere enthalt. Etwas Merfwurbiges muß ich boch bier erinnern: Rap. 10, B. 3. 4. ftebt: Es batten fieben Donner gerebet, und Johannes batte es foreiben wollen; allein es fen ihm verboten worben, mit bem Bebeuten, er folle bas, mas bie fieben Donner gerebet batten verfiegeln - benn ibre Rebe mar zu beutlich. Run fann man aber nichts verfiegeln, was nicht vorber gefdrieben worden, folglich follte es Johannes in eine verborgene verblamte Rebe einkleiben, bie ibm bann auch in die Feber biftirt worden, und vermuthlich basjenige betrifft, was im 1 Iten Rapitel fieht: benn bas Deffen bes Tempele und bas Bebeimniß ber zween Zeugen ift wahrlich so verfiegelt, daß es wohl erft das Lamm entflegeln muß, ebe es verftanden werden fann: und nun gebt erft im 12ten Rapitel die Weiffagung ber Beschichte bes großen Rampfe an, und fahrt ununterbrochen fort bis ans Ende; was nun davon für die gegenwärtige Beit nüglich ift, das babe ich bir icon gesagt.

Ich Ich banke bir für beinen so wichtigen Unterricht, besonders war mir beine Bemerkung von ben
sieben Donner-Reben merkwürdig; ich konnte auch
sonst nie begreisen, wie der Inhalt des eilsten Rapitels, der sich nach dem zweiten Bers, wie es das Unsehen hat, auf den Ansang, nach dem dritten auf
den Fortgang, und nach dem siebenten auf das Ende
des großen Kamps bezieht, dah in kame? Das muß
nun freilich der entsiegeln, der auch die sieben Siegel
erbrochen bat.

Er. Erinnere dich hiebei, was Daniel 12. B. 49 und 54. vom Bersiegeln bis auf die lette Zeit steht! Aber ber Bollmond glanzt schon hoch am unbewölften himmel, und er spiegelt sich im reinen stillen Weisher, ich muß eilen, meine Geschäfte brangen mich.

3 ch. Siehft bu auch Bater! Die Störche find boch noch nicht fort, wie ich Anfangs glaubte, beibe find

wieber auf ihrem Refte.

Er. Es wird nicht lange mehr mahren! Die langen Rächte und die Kalte werden sie schon forttreis ben. Lebe wohl! Bald sehen wir uns wieder.

Ich. Je eber je lieber! benn in unfern Beiten hat man beinen Umgang und beine Belehrung nöthig.

## Drittes Stück.

Und alle, die es horeten, behielten es in ihrem Bergen und fagten: Was wird beun aus bem Rindstein werden? — und die Hand des Berrn war mit ihm. Luc. 1, 28.66.

Wer fich von Dir tast willig fahren, und ftets auf Deine Binte mertt, Der wird bei jedem Schritte fparen, Bie machtig inn die Inade ftartt. Er wird geschickt ju großen Dingen, Wenn nur fein Glaube nachtig ift, Du taffeft alles wohl getingen, Well du felbft in ihm wirksam bift.

## Liebe deutsche Landsleute!

Denkt nur an! Da hat fich doch wieder ein Leischentrager unterftanden, auf den grauen Mann mit

Roth zu werfen.

Er ift nun zwar über das alles hinaus: benn sogar ein König muß sichs gefallen lassen, wenn ihn eine Fliege auf die Rase sticht; aber viele rechtschaffene Leute haben sich doch darüber geärgert, und wollen haben, ich soll solchen unstathaften Recensenten derb die Wahrheit sagen; allein da bin ich nun nicht ihrer Meinung: benn, lieben Brüder und Freunde! wozu wirds nügen? — Man sagt zwar, man müsse sich doch vertheidigen, weil sonst das Publikum glauben könne, man wisse nichts zu antsworten: allein das ist nur in zweiselhaften Fällen wahr, aber in meinem Fall gar nicht, denn der ist nicht zweiselhaft. Ich suche, ein Christ genau nach dem Sinne Ehrist und seiner Apostel zu werden, alle

meine Schriften zeugen, bag es mabr ift, und ich boffe auch, daß biejenigen, die Belegenheit haben, meinen Wandel zu prufen und zu beobachten, jenem Beugniß nicht wibersprechen werben. Go lebe, fo handle, fo schreibe und fo fterbe ich, und wenn auch bas ganze Beer Beliale gegen mich aufftunde - ichlimmer tonnen fie mire boch nicht machen, ale fie es meinem Berrn und Vorganger gemacht haben. Diefer vertheibigte fich aber nicht mehr, als Er fabe, bag fein Bertheibigen nicht mehr helfen wurde, und ba ich nun überzeugt bin, daß bieg auch bei mir ber Rall ift, so wirke und walle ich meinen Weg ungehindert fort, ohne mich im geringften ans Rothwerfen, ober ans Schimpfen und Spotten zu febren. Es geht ben Sobnen ber neuen Aufflarung gerabe fo, wie ebemale ben Sohnen bes pabfilichen Rome: Stolz und Intereffe, Luxus und Ropfverwirrung hinderte fie, Die einfache Wahrheit zu erfennen und anzunehmen, was foll man fich ba nun mit ihnen herumganten? -Wems brum ju thun ift, ber prufe meine Schriftennach jenen Rezensionen, und bann urtheile er !!!

Ich bin meiner Sache so gewiß, daß ich sie freudig, mit meinem Blut versiegeln kann: jeder Recensent, der mich mißhandelt, greise in sein Herz und frage sich, ob ers anch könne? Und gesett, ich irrte, so ruse ich allen gesunden Menschenverstand in der Welt auf, meine Schriften gegen die vom andern Ertrem, z. B. die grauen Ungeheuer, politische Thierkreise, die Behemoths, Schildwachen, u. dgl. zu halten und zu urtheilen, welches System unter beiden der Tugend der bürgerlichen Gesellschaft, der öffentlichen und innern Ruhe, und übershaupt der allgemeinen Menschenbestimmung am zusträglichten sep? — und dann provocire ich blos auf

das nämliche Recht der Duldung, das meine Gegner so unangetastet genießen, und nun Punctum hinter alle Kritifen und Antfritifen, wir wollen nun etwas Rüglichers und Angenehmers vor die hand nehmen.

Kur jest will ich euch einmal einige Briefe mittheilen, die mir ber graue Mann gefdrieben bat; er ift jest besondere febr thatig unter ben Juben. Dentt! die alten Beiffagungen werden bald in Erfüllung geben; benn in allen vier Belttheilen ift eine große Regung und Bewegung unter ben Juben, fie neigen fich zu Chrifto, und es werben ernftliche Unftalten gemacht, nach bem gelobten ganbe ju giehen; ich darf davon nicht alles sagen, was ich weiß, es wird sich aber in wenigen Jahren von selbst zeis gen. Man follte freilich benten, baß boch bergleichen Borfalle ber Bibel Rredit verschaffen mußte, weil fie in berselben über bruthalbtaufend Jahre vorber verfundigt wurden; allein bas hilft alles nichts, ba beißt es bann : Ja, bas trifft fo ju! - Leiber! Leiber! bei ihnen felbst wirds auch fo zutreffen, aber bann ifte zu fpat.

Davon schreibt mir nun eben ber graue Mann nichts, sondern von ihm erfahre ich die Sachen dann erft, wann sie reif find, und dann sollt ihr sie auch

erfahren. Sier folgt nun fein erfter Brief.

## Lieber Freund!

Man mach Frieden, und Europa mag feinem Gott herzlich danken, daß nun einmal dem schrecklichen Blutvergießen gewehrt wird; aber es ist mir, als wenn der Würgengel noch immer da stünde und mit glübendem Gesicht, bluttriefendem Schwert und vorwärts gestreckter Lanze fort strebte und rief: Bas Friede? was gehet bich der Friede an?

benn beiner Mutter Jefabel Surerei und Rauberei wird immer größer. - Bei folden Befinnungen, wie man fie burch die gange Chriftenbeit berrichend findet, ift feine Rube mehr möglich. Kranfreich ift bas Mufter, bas Ibeal ber Glude Teliafeit, nach welchem bie faliche Aufflarung ftrebt; Franfreich hat auf bem nämlichen Weg, ben alle Bölfer ber Christenheit manbeln, ben Borsprung, und alle biefe Bolfer werben auch im Befentlichen bas nämliche Biel erringen, obgleich die Berfaffungen und Bolfecharaftere in Rebenfachen zu mancher Abweidung von feiner Conftitution Anlag geben wer-Diese Beiffagung, wozu es feiner gottlichen den. Eingebung, fondern nur eines gefunden Menfchenverstandes bedarf, wird so gewiß erfüllt werden, als auf schwule beiße Sommertage Bewitter, ober lang anhaltende Weftwinde, wenigstene in Deutschland, Regen folgen, wenn nicht ein anderer Beift und anbere Befinnungen unter ben Bolfern berrichend wer-Aber wars benn fo etwas Schredliches, wenn und Frankreiche Schidfal bevorftunde - befonbers wenn es nicht burch folde gewaltsame Mittel, fondern auf gelinderm Wege erreicht murbe? Ach, Bott bewahre jedes Bolf vor Frankreichs Schicksal und Berfaffung, fie mag erreicht werden fo gelind fie will! Ueber bas fann leicht bewiesen merben, bag biefe Berfaffung in feinem monardischen Staate, obne Strome Bluts zu vergießen, zu Stande gebracht merben fann. Urtheile felbft, ob es aut in einem lande fenn ober werden konne, wo man eine Freiheit bulbet, wie biejenige ift, bie ba gebulbet wirb, wo man noch um bie Mitte biefes Jahrhunderts ben Johann Calas unschuldigerweise binrichtete, weil er - ein Protestant war. An biesem Ort ift jest bie Er-

laubniß, öffentlich Gott zu bienen, febr eingeschränft, aber Gott öffentlich ju laftern, bas ftebt jebem frei. - Da gibt es feine Berfammlung, fein Raffeebaus, fein Wirthshaus, worin fich nicht Leute finden, bie täglich gottesläfterliche Lebren vortragen. - Den Buborern macht biefe Lehre große Freude, fie find froh, zu erfahren, daß es nach bem Tode tein Leben mehr gabe, und bas Bergnugen leuchtet ihnen aus ben Augen, wenn man ihnen verfichert, bag ihr ganges Wefen nach dem Tobe im Grabe verfaulen und fich Ungeziefer und Krauter von ihnen nahren murben. Sie liebkofen ben Mann, der fie lehrt, was fie boch eigentlich felbft nicht glauben, daß nichts in der Belt bofe fen, aber boch mabrend bem, baf er biefes lebrt, feine Tafchen forgfältig verwahrt. Go werben bann die armen Leute aufgeklärt, fie geben muthig nach Saus und üben nun ihre Aufflarung aus: Run belebren fie ihre Beiber und Rinder, daß es fein Leben nach bem Tobe, folglich auch weber Strafe noch Belohnung gebe; daß man alles thun burfe, was man nur ungeftraft thun tonne; bag bas Gewiffen ein lavvifdes Rindermabrchen, eine Folge ber albernen Erziehung fen, und fo geschieht es bann, bag Die ebriame Kamilie einmuthig ihr Beftes thut, auf Roften bes Rachbarn fich zu bereichern. Solche Raffee- und Wirthebaufer, wo folche Teu-

Solche Kaffees und Wirthshäuser, wo solche Teusfeleien gelehrt werben, sind wahre Zeughäuser der Gottesverläugnung; da holen dann die Gegner der öffentlichen Ruhe und Sicherheit ihre Waffen, um sich das öffentliche und Privatvermögen ihres Baterlandes zuzueignen, und das Blut des Rechtschaffenen wie der Vösewichter wie Wasser zu vergießen. Denke nun, lieber Freund! was aus einem Lande werden muß, wo solche entsetliche Grundsätze öffent-

lich gedulbet und sogar gelehret werden durfen! Da hört mein Umt und meine Bestimmung ganz auf. Darum schleiche ich auch nur bei Nacht und Dunkel heimlich umher, um die wenigen Edlen zu stärken, zu tröften und auf viele Leiden vorzubereiten.

Unter ben Protestanten gebt es nicht viel beffer ber: benn als vor zwei Jahren im Elfaß ber öffentliche Gottesbienft wieber erlaubt murbe, fo murben auch in lutherischen Dörfern mehrere unftubirte Leute zu Predigern angenommen, und bie vorigen Prediger, die manchmal alte Manner waren, wurden mit Frau und Rindern fortgeschickt; bieg geschah nur blos begwegen, weil jene unftubirte Leute mobifeiler bienen wollten. Go ginge einem alten Prediger, ber 32 Jahr lang jahrlich für 500 Gulben auf einer Dorfpfarre gestanden batte; mehrere reiche Bauern, bie ibm schuldig waren, bezahlten ibn mit Uffignaten, betrogen ibn fo aufe icanblichfte, und jagten ibn bann fort. In mehreren anbern Dorfern haben fie ibre neuen Beiftlichen nur auf ein Jahr lang gemiethet, so wie man etwa ben Rub- ober Schweinbirten zu mietben pflegt; gefällt er bann nicht, fo gibt man ibm feinen Abicbieb. Du fannft benfen, lieber Stilling, wie es da ums Lehramt und bie fo nothige Seelenführung und Pflege aussieht! Daber tommte benn, bag wenige Junglinge mehr bie Theologie ftubiren, und anstatt bag ehmale im Stipendium ju Strafburg 24 jum Predigtamt erzo= gen wurden, find jest noch zwei barinnen: auffer benen, bie im Stipenbium waren, ftubirten fonft gewöhnlich noch zweimal so viel junge Leute die Gottesaelebribeit auf baffger Universität; aber fest faft fein Einziger, und wer noch etwa barin unterrichtet wird, ber bort nichts anders als Grundfage ber neuen

Auftlärung. Diefer große Mangel an rechtschaffenen Lehrern wird sehr betrübte Folgen haben. Selig find die Redlichen, die vorausgegangen sind und diefen

Sammer nicht erlebt haben!

Zuweilen siatuirt auch wohl ber herr, ber gerechte Richter, ein Exempel, beren zwei besonders merkwürdig find, und die ich beswegen auch hier anführen will:

Den 4ten August 1796 Mittags zwischen 11 und 12 Uhr entstund in dem Mömpelgardischen ein erschreckliches Sturmwetter mit starkem Donnern, Wetterleuchten und Platregen. Auf einem Feld, nur eine Viertelstunde von der Stadt, stunden 900 französische Soldaten in einem Lager. Nicht weit davon waren fünf von ihnen auf einem Ader, die einem Bauern Frucht schneiden halfen. Als nun das ungestümme Wetter ausbrach, so slüchteten diese fünf Soldaten mit dem Bauern unter einen in der Nähe stehenden Baum, allwo sie bald ansingen, wider Got

ju fluchen und ju laftern, bag er einen fo unnöthis gen Larmen machte und die Leute auf eine fo grobe Art in ihrer Arbeit ftorte. Der Frechfte unter ihnen, ber feine Flinte bei fich batte, ftrectte fie gegen ben himmel, ale wollte er losschießen: Salt! fprach er; ich will bem Wettermacher eine Rugel in ben Ropf iggen! - Aus Abicheu vor biefem Grauel entfernt fich ber Bauer von ihnen; faum aber war er zehn Schritte weit vom Baum, so fiel ein Wetterftrahl auf die funf Buriche, und ichlug vier von ihnen ploglich tobt, ber fünfte lebte zwar noch, aber so elend, baß man an feinem Auftommen zweifelte. Als fie von ben Bundarzten besichtiget murben, fo fand man bei einem bas Bebirn an ben Baum gefchmettert, bei einem andern war bas Berg in vier Stude gerriffen, und bei bem britten mar ein Louigb'or aus dem Beutel weggefommen, fo daß man nicht weiß, mas ber Blig aus ihr gemacht bat.

Dieß war nun zwar ein fehr natürliches, aber boch mit Flammenfchrift fprechenbes Gottesuriheil über

biefe Gunber.

In Schwaben mißhandelte ein französischer Solbat ein Erucifix, im Augenblick drauf traf ihn eine Kanonenkugel, und er ftarb eines erbärmlichen Todes.

Daß es in Deutschland Menschen gibt, bie auf gutem Wege zu einem solchen Verfall sind, das ist leider eine bekannte Sache; aber auch hier zeigt sich zuweilen das Racheschwert bes Allmächtigen zur Warnung für ben sichern Sünder. — In einer ge-wissen Reichsstadt in Schwaben lebte ein Wein-wirth, der seine Schenke zur Kirche der Christus-Verläugnung machte; er predigte täglich die Raturreligion und richtete dadurch in schwachen Gemüthern große Verwirrungen an. Er behauptete ohne Scheu,

daß bie Frangofen bas rechte Licht in die Belt brachten und die Menschheit endlich einmal von ber Finfterniß erlösten: es fep mabrer Unfinn zu glauben, daß es einen Gott gabe, ber einen Sohn und einen Beift habe; immer fprach er gafterungen aus. 2118 nun die Frangofen in Tubingen einrudten, fo fagte er : Er muniche, baß fo viele fommen möchten, als Pfable in den Beinbergen ftunben. Er freute fic bochlich und rief: Run tommen meine Erlöfer! bas bei lachte und spottete er Jedermann aus, ber sich angfligte. Run seine Erlöser tamen; ben 25ften Julius 1796 ging er in bie Borftadt ju feinem Bruber, um ihn gegen Plunderung ju ichugen, benn er glaubte, Die Frangofen murben Refpett fur ibn baben, und wenn er nur rufe: ich bin euer Bruder, so sep alles sicher. Nun trank er sich vor Freude einen Rausch und hielt bann bes Abende mit noch andern Burgern Bache bei feinem Bruber; enblich kamen sechs Franzosen und suchten in bas Saus zu bringen: jest hielt er eine Anrede an fie, und ba fie ihn nicht hören wollten, fo tam es zum Wortwechsel, bie Frangofen ichogen, und teiner wurde getroffen als ber Beinwirth, auf ben fie auch mahrscheinlich allein gezielt hatten, eine Rugel fuhr ihm burch ben Sals, rif ihm bie Bunge weg, und so gab er seinen Geift auf. Alles Bolt freute sich über ben Cob biefes Mannes.

So hat ber Allmächtige in ben natürlichen Gang ber Dinge seine Gerichte verwoben, und es bebarf keiner Bunber, ben Gottesverächter zu strafen, wenns anders Plan ber Borfebung ift, ihn zum warnenben

Beifpiel feiner Gerechtigfeit zu machen.

So wenig sich sonft gewöhnlich der gemeine Mann bei den gottesdienftlichen Ceremonien denkt, so erhalten und nahren sie doch einen Eindruck in seiner

Seele, ber wemigstens burgerliche Bucht und Drbnung jur Folge hat; biefe aber verbreitet bann eine Rube und Bufriebenheit burch alle Gemuther, beren boben Werth man nicht eber fennt, bis man fie verloren hat; baber entfleht bann endlich eine Gebn= fucht nach außerlichem Gottesbienft, beren Befriedigung öftere bie rubrenbften Birfungen bervorbringt. Es ift eine allgemeine und bekannte Rlage, baß bie Besuchung der Kirchen an Sonn = und Feiertagen immer mehr und mehr abnimmt; freilich ist zum Theil bie zunehmende und immer allgemeiner werdende Aufflarung baran fould, allein boch noch mehr ber überall berrichende Raltfinn gegen Alles, mas bie Religion betrifft; man ift bes Dings von Jugend auf fo gewohnt, bag einem bafur edelt. Allein wenn es ein= mal bazu fommen follte, wohin es in Franfreich gefommen ift, bag ber außere Gottesbienft mit allen bazu gehörigen Anstalten zerrüttet wurde, bann wurde man fühlen, wie wichtig und theuer bergleichen Unftalten find. Ginen Beweis bavon entbalt bie Barifer Zeitung, ben ich bier mittheilen will; es beißt barinnen folgenbergestalt:

"Seute ifts Oftern; eine unermeßliche Menge Mensichen hat sich in den katholischen Kirchen versammelt, um dieses große Fest der Christen zu seiern; man muß zum Ruhm des Pariser Bolks gestehen, daß ungeachtet aller Mühe, die man seit sechs Jahren angewendet hat, um aus seinem Kopf und herzen alles wegzutilgen, was es an die Gegenwart und an die Wohlthaten der Gottheit erinnern könnte; ungeachtet des republikanischen Kalenders, der zehnstägigen Sonntage, der Vernunsis-Hanswurstereien, der Prozession zur Ehre des höchsten Wesens und deraleichen, doch Nichts von dem allen diesem Bolk

bie merkwürdigen Zeitpunkte der Religion seiner Bater hat aus dem Gesichtspunkt rücken können. In dem gegenwärtigen Jahr, wo man uns nicht mehr im Namen des höchsten Besens verbietet, Gott anzubeten, und wo es doch wenigstens erlaubt ist, den Aeußerungen seiner religiösen Gesühle freien Lauf zu lassen, ist das erhabene Oftersest den Christen das Fest von ganz Paris. Auf allen Angesichtern glänzen Jüge der Freude und der Feierlichseit; die saubersten Rleidungen sind aus dem kostdarften Borrath ausgesucht worden, und die Betstähle sind kostdarer ausgeschmüdt, als man es nach so schrecklichen Plünderungen und Berfolgungen aller Art, die sowohl die Gemeinden, als ihre Geistlichen ausgestanden haben, hätte erwarten können.

Was wird benn nun, mitten in biesem erstaunliden Zusammenfluß von Menschen, aus den Kirchen bes Camus und bes Gregorie, diesen Tempeln der Bernunft! — Lieber Himmel! biese schönsten Kirchen in Paris, zu beren Zueignung man sich so geschickt zu benehmen wußte, loden keinen Menschen herbei! Diese erhabenen weitläuftigen Gebäude sind in ihrer erbarmlichen Bloße den egyptischen Pyramiden ähnlich, wo einige stille Schatten in der furchtbaren Einsamkeit der Gräber berumirren.

Der Unglückliche ift ein Freund der Religion, weil er in ihr nur wahren Troft findet, so sagte der be-rühmte Nikole in seinen unsterblichen Bersuchen über die Sittenlehre. Wenn dem so ift, so gibts viele Unglückliche in Paris, denn die ganze versstoffene Woche, und vorzüglich gestern am ersten Ofterstag, waren die Kirchen so voll, daß man an etlichen Orten, vor den Kirchthuren bis in die Gassen hinein, die Bürger auf den Knien fand. Die andächtigen

und frommen Mienen aller diefer Glaubigen erbauten die Borübergebenden. Man war nie fo religios, als seitbem bie Debertiften ber Religion ben Rrieg

angefündiget baben.

Der Gewerbemann, Burger und Bauer ift ber eigentliche Staatsburger. Diefe Bolfeflaffe macht eigentlich die Ration aus; diefer Stand ift auch gewöhnlich unter allen der unverdorbenfte; die vornehmern Stande ichwelgen im Luxus und in ber lleppigfeit, und bie Geringern, bie nichts in ber Belt befigen, find wie eine ungeftumme Gee, Die jeder Bind in Strom und Bellen bringen fann. Der Burger= und Bauernftand bleibt baber auch am langften in feiner Ordnung, wenn es in ben anbern Stanben ichon lange brunter und bruber gegangen ift. Unter ben Burgern und Bauern findet man daber auch bie mehreften und beften Chriften, und fo lang biefe Menschenklaffe in einem Canbe noch in ibrer Ordnung bleibt, fo lange steht die Nation, aller Revolutionen ungeachtet, noch in ihrer Festigfeit. Dieß ift ein Wint für bie Dbrigfeiten, aus bem fie feben fonnen, mas fie ju thun haben. Da ift auch mein Ader, auf bem ich fae, pflanze, ernte und Aehren lefe. Laß bir bas auch gefagt seyn, lieber Freund! ba kannst bu in allen Zweigen beines Berufs am fruchtbarften wirfen. 3ch bin ic."
So weit der erfte Brief des grauen Mannes.

Diefes Sendichreiben meines ehrwurdigen Freunbes las ich legthin in einer fleinen Befellichaft vor, in welcher fich ein Aufgeflarter nach ber Dobe befand; ich will euch boch bas Befprach bier mittheilen.

Er. Das ift boch gerade ein Brief, als wenn er im Anfang bieses Jahrhunderts von einem Pietiften geschrieben mare.

36. Gerad fo! und ich glaube, baß ber wahre Chrift in allen Jahrhunderten, feit Chrifti himmelfabrt, fo wurde geschrieben baben.

Er. Das fonnte mohl feyn, aber ber mabre Chrift ift auch feit allen biefen Jahrhunderten im Irribum

gemefen.

3ch. Das ift nun eben ber Punkt, auf ben es hier ankommt; indessen war der wahre Christ bei allem dem, was Sie Irrthum beißen, immer fromm und tugendhaft, und bie Aufgeklarten aller Beiten lernten immerbar, wußten nichts gewiß, fanden bie Babrheit nie, und waren nicht felten febr ungefittete und lafterbafte Meniden.

Er. Das ift nun fo ihre ewige Leper; aber wieber auf ben Brief zu fommen: Bermuthlich wollen Sie ihn in Ihrer Bolfsidrift, ber graue Dann

betitelt, bruden laffen ? 3d. Allerdinge!

Er. Schämen Sie sich benn nicht, so altfrankische,

lappifche, und mitunter ben Aberglauben unterftugenbe Sachen unferm beutigen aufgeflarten Publifum vor die Augen ju bringen ?

3 ch. Haben Sie boch bie Gute, mir bie altfranfischen, lappischen und aberglaubischen Sachen in bie-

fem Briefe ju zeigen!

Er. Das mag ich leicht. - 3ft es benn nicht lappifc, immer fo über Franfreich zu pinfeln und ju winseln? - Beiß benn bein grauer Mann nicht, baß alles, was beffer werden foll, erft fclimm werben muß? - fo ifte ja in ber Ratur gegrundet. Wartet nur einmal bas Ende ab, so werdet ihr feben, was noch aus Franfreich wird.

3 ch. Run fo haben auch bie Propheten ebemals über bas Bolf Ifrael gepinselt und gewinselt; fie und mein Frennd Ernft Urfel wurden von einem Geifte ber Gottes- und Menfchenliebe getrieben; fie und Er mußten fo gut wie wir, bag enblich alles jum Beften ber Menfcheit geleitet wird; fie und Er wußten und wiffen eben fo gewiß, daß bas alles, leiber! in ber grundverdorbenen fittlichen Natur ge= grundet ift, aber eben diese grundverdorbene Ratur beklagen und beweinen fie; fie bedauern und beklagen ben Jammer allen - alle bas Menschenblut, bas fo gang natürlich, ftromweife fliegen muß, wenn alles am Ende gut geben foll, und das nennen Gie nun Pinfeln und Binfeln - ein Beweis unter Taufenden, daß Sie Berren Aufgeflarten nach ber Mobe fich wenig um die fittliche Berborbenbeit ber Meniden befummern. Aber fabren Sie nur fort, bas lappifche und Altfrantifche und Abergläubische bes Briefe zu rezenfiren.

Er. Schmedt bas benn nicht nach Berrichsucht ber Geiftlichfeit, wenn ba ber grane Mann über bie Freiheit jammert, die in Frankreich endlich einmal zu den Menschen von bem himmel berabgeftiegen ift? - Ifte benn nicht gut, wenn ein feber benten und glauben fann, was er will? - und fann er bas, wenn er bem Gewiffenszwang und ber Subrung eines von ber Obrigfeit angeftellten Beiftlichen unterworfen ift? - Die Beispiele, die ber graue Mann vom Sanhagel in Toulouse und von ben Raffeehaufern bort anfahrt, beweisen weiter nichte, als daß dort bie Menschen nun taut fagen, was fie ebemale nur benten durften - bag alfo bie Sache beswegen immer noch bie nämliche, und nicht folimmer geworben fen; und was enblich bie Beilviele von ben Dorfern im Elfaß betrifft, fo beweist bas, daß folde Leute ibre Freiheit noch nicht geborig zu

brauchen wissen, und fie also noch misbrauchen; nach und nach aber verliert sich ber Misbrauch von selbst, und alles kommt alsdann, durch Erfahrung belehrt und durch Schaben gewißigt, in die gehörige Gleise; rasonnirt nun da der graue Mann nicht altfranklich und dumm?

3th. Lieber! fagen Sie mir boch: 3fte gleichgultig, wenn man nur benten und glauben barf, was man will, ober wenn man auch jugleich frei und öffentlich fagen barf, was man benft und glaubt? - hier urtheilen Sie nur einmal unparteiisch? Sie werden wohl nichts bagegen haben, mas ber graue Mann und ich benten und glauben, aber fobalb er es in einem Brief fcreibt, und wenn ichs in meiner Bolfsfdrift bruden laffe, nicht mabr, bann ifts eine gang aubere Gache? - Alfo, wenne Leute gibt, welche Dinge benten und glauben, die allen guten Guten, ber öffentlichen Rube und bem Bobl ber menfdlichen Gefellichaft geführlich find, und Riemand weiß es, so ifte eben so gut, als bachten fie es nicht; sobald fie es aber öffentlich sagen, so greift bas Uebel um fich, wie ber Krebs, und wird bald für ein ganzes Boll die Urfache seines Berberbens. 3ft nun die Herrschaft ber Geistlichen ober die Religionspolizei, welche folde Sachen zu reben und zu fcreiben verbeut, nicht nothwendig? - Dulbet 3hr bochaufgeflarte Berren benn, bag man reben und foreiben und fagen barf, was man will ? Reineswegs! Eure Bucherregenfionen bezeugen bas gerabe Begentbeil.

Er. Ich will darüber mit Ihnen nicht disputiren, bas hilft boch zu nichts, benn Sie überzeugen mich fo wenig, als ich Sie überzeuge; nur das will ich noch anführen: Geißt das denn nicht den Aberglau-

ben unterftugen, wenn man bas Bolf belehrt: bie fünf Frangofen im Mömpelgardischen seven be fim egen vom Bewitter erschlagen worden, weil fie ben herrn der Ratur geläftert batten: der Beinwirth in Schwaben fen begwegen von den Frangofen ericoffen worden, weil er tein Chrift, und frangofifc gefinnet war; und ben Goldaten babe begmegen eine Ranonenkugel getroffen, weil er ein Crucifix gelaftert habe. Sind Sie nicht burch alle Befege ber Raturfunde und bes naturlichen Bangs ber Dinge überzeugt, daß die funf Frangofen unter bem Baum wurden erschlagen worden feyn, wenn fie auch recht gute Chriften gewesen waren, und anftatt ihrer leichtfinnigen Reden zu Gott gebetet batten ? - Ja! muffen Sie nicht gur Ehre ber Wahrheit gefteben, baß ber Beinwirth nicht begwegen von ben Frangofen erichoffen wurde, weil er fein Chrift war und ihre Grundfage hatte, sondern weil er fich gegen fie fperrte, und so viel an Maul batte; und endlich, wie manden rechtschaffenen Mann und wie manchen bofen Buben baben Ranonentugeln getroffen, obne bag fie ein Crucifix migbandelt batten? Ift bas benn nicht auch altfrankisch, aberglaubisch und lappisch?

3 ch. Da könnt' ich Ihnen wohl eben so antworten, wie ehemals Christus ben Aufgeklärten seiner Zeit: Ihr irret und wißt weber bie Schrift, noch die Kraft Gottes; baraus läßt sich eben die unendliche göttliche Weisheit erkennen, daß sie die Natur so eingerichtet hat, daß sie zur Belohnung und Belehrung der Guten und zur Bestrafung der Bösen dient. Ich bitte Sie nur zu beherzigen, ob der Fall gleich sey, wenn der Wetterstrahl im Mömpelgardischen fünf fromme Männer oder fünf Bösewichter getroffen batte? Die Ersten wären baburch

belohnt und die Letten gestraft worden; das ift boch sonnenklar! Jedem bienen die Borfälle in der Natur, je nachdem er sie bedarf, wenn er sie anders nur gehörig zu benüten weiß, und dazu zeigt ihm die Religion und die Bibel den Weg.

Bir fprachen noch mehr mit einander über biefe Sache, aber es half nichts und wird nichts belfen, wer nicht boren will, ber muß bann endlich fühlen.

Der zweite Brief bes grauen Mannes.

36 muß Dir noch eine merkwurdige und lehrreiche Geschichte erzählen, mein lieber Stilling! bie du bann in beiner Bolleschrift beinen Lefern mittheilen kannft.

Ich fam legthin in eine Stadt, in welcher ich viele Freunde habe, die ich dann auch der Reihe nach tröskete und in ihrem Glauben ftärkte; unter andern traf ich auch unter ihnen einen alten frommen Mann an, der äußerst traurig und niedergeschlagen war; ich fragte ihn um die Ursache, und hörte nun seine Geschichte und die Quelle aller seiner Rlagen.

Er hatte zween Sohne, die von Jugend auf sehr viel Berftand und ein gutes herz gezeigt hatten; Bater und Mutter freuten sich über sie, und um sie nun gut zu erziehen, so schidten ste sie frühzeitig und sehr fleißig in die Schule. Diese Schule war nun, wie sie gewöhnlich zu seyn pflegen; der Schulmeister war ein guter Mann, und that sein Bestes, den Kindern den Katechismus in den Kopf zu bringen, sie mußten das ganze Buch auswendig lernen, und wer seine Lestion nicht konnte, der wurde tüchtig ges hauen. Wenn die Kinder des Morgens in die Schule

famen, und bes Abends, ehe fie nach haus gingen, wurden viele Reimgebeichen baber geleiert, bann ein paar Berfe aus einem Lieb geplarrt, und bann lief man nach Saus. Daber fame bann naturlich, bag bie Rinder vor nichts in ber Welt mehr Abscheu und Abneigung hatten, ale vor ber Bibel, bem Kateciemus und ber Religion, und baber entfteht bann auch die Langeweile in ber Kirche, weil man ba lauter Dinge bort, über bie man in ber Schule taglich aebauen und ausgezankt wird. Das war nun gerabe auch ber Fall bei dem guten traurigen Alten und feinen beiben Göhnen gewesen: Beibe Eltern glaubten, fie wurden Engel aus ihnen erziehen; benn bie Rinber waren fo fromm und fo befcheiben, ale nur Rinber fenn fonnten. Der Bater hielt benn auch, wie in frommen Saushaltungen gewöhnlich ift, Morgens und Abende feine Sausandacht, bei welcher jeber erfcheinen mußte, ber jum Saus geborte. Die beiben Rnaben fanden benn ba mit enthlößtem Saupt und gefalteten Sanden, und mußten bie langen Gebete anboren, und wenn eiwa dem Einen oder bem Unbern ein Spag einfiel, fo bag er lachte, ober wenn fie mit einander plauderten, ober fouft nicht aufmertfam waren, fo wurden fie geftraft; bes Sonntage mußten fie bes Bormittage in die Rirche, und bes Rachmittage ju Saus eine lange Prebigt, und noch bagu einige Rapitel in ber Bibel lesen und Lieber fingen belfen; mabrend ber Beit fpielten ihre Rameraben auf ber Strafe, und lebten berelich und in Freuden. Die Folge von dem allen war natürlicher Beife feine andere, ale baß fich erftlich Berbrug an allem, mas nur von Gott und Chrifto gerebet und gelefen murbe, in ihren Seelen feft feste; furs zweite wurden ihnen alle Lebren ber Religion fo befannt und fo geläufig.

bie berrlichften und bergerhebenbien Babrheiten fo aewöhnlich, baß fie nichts mehr babei bachten und empfanden; und füre britte, ba bas alles ihre Eltern nun allmäblig merften, und fie barüber täglich mit Betrübniß ausganften und ihnen lange Ermabnungen vorpredigten, bie Schuld aber gang auf bie angeborne Erbfunde ichoben, und gar nicht baran bachten, daß fie eigentlich schulb an all bem Uebel waren, fo entftand nun auch aus biefer Urfache ein . Sag in ben jungen Gemuthern gegen Gott und Chrift um, gegen alles, was zur Religion gebort, und gegen ihre eigene Eltern. Dieß außerten fie gegen einander, fo oft fie allein waren; fie verfluchten und verwünschten bie Sausanbachten, und febuten fich aus ihrer Eltern Saus weg in Die Freiheit, bamit fie boch auch einmal ber Freuden Diefer Welt genießen möchten; fonnten fie ju Beiten binter ihre Eltern ber irgend eine Luftbarfeit mitmachen, fo mar bas Bergnugen um fo viel größer, weil es fo felten an ue fam, und ba fie fcredlich geftraft wurden, wenne ihre Eltern erfuhren, fo wendeten fie allen ihren Berftand an, um es zu laugnen, bag bie Eltern ibre Aussage für mahr halten mußten; baber wurden fie beide balb ausgelernte Lugner, und auch eben fobalb bie allergeschickteften Beuchler: benn um ihre Eltern recht ficher zu machen, bamit fie ihnen nicht fo genau Acht geben möchten, fingen fie auch balb an, fich fromm und bei bem Gebet andachtig ju ftellen, und ba fie fanden, bag bas balf, so gingen fie in ber Berftellung immer weiter, fo bag nun ihre Eftern mit Ehranen Gott banften, bag er ihr Gebet erhort und ihre Gobne vom Berberben errettet batte. So ging bas fort, bis die beiben Bruber endlich confirmirt und bamit von allem Schul = und lehr=

amang befreit murben; jest murben fie nun ber Sand= lung gewidmet; ber Bater war ein Kramer ober fleiner gandfaufmann, und er munichte, daß es feine Sohne in der Sandlung weiter bringen mochten : er schrieb baber an einen frommen Raufmann in einer großen beutschen Sandeleftadt und bat ibn, feine beiben frommen und wohlerzogenen Göbne auf fein Comtoir zu nehmen. Es geschab, fie wurden bort aufgenommen; allein ba viele Comtoirbedienten ba zusammen arbeiteten, und ber Raufmann, ber freilich mit feiner Frau und Rindern gotteefürchtig war, auch Jedermann mit einem guten Beispiel vorleuchtete, fich aber auch teiner Serrschaft über die Gewiffen feiner Diener anmaßte, fondern fich mit treuen vaterlichen Ermahnungen begnügte, wer die bann nicht befolgen mochte, ben ließ man gehen; fo war nun auch dieß ber Fall bei ben beiben Brudern; fie glaubten nun lang genug einem trubfinnigen, milgfüchtis gen Bater gefolgt zu haben, und fie fandens hohe Beit, nun auch einmal ber Welt recht zu genießen; alle Comodien, Tanze und Luftbarfeiten murben befucht, und alle Romane wurden gelefen. 3m Un= fang buteten fie fich noch vor groben Laftern, benn fie glaubten boch im Grunde noch immer an die Saupt= mabrheiten ber Religion, folglich auch an Belobnung und Strafen nach biefem Leben; allein mit ber Beit befamen fie auch die Berte ber Aufflarung in die Sande; bier fanden sie nun mit freudiger Befturgung, daß bie Religion Jesu auf febr ichwachen Kußen ftebe, und alles miteinander am Ende bloger Aberglaube fey: furz, die beiden Bruder murden ausgemachte Freigeifter und Chriftushaffer, und trugen auch tein Bebenten, ihren alten frommen Bater ihre Grundfage recht bitter in ihren Briefen in die Rafe

zu reiben. Der Alte meynte, er mußte vergeben — aber das fiel ihm nie ein, daß er unschuldiger Beise durch seine Erziehung den Grund dazu ge-

legt hatte.

Sobald ber Mensch die driftliche Religion abgelegt hat und ein Deist, oder gar Atheist geworden
ist, so kennt er kein erhabners und liebenswürdigers
Wesen mehr, als sich selbst, sein eignes Ich; benn
ber Gott des Deisten ist ein Phantom, ein bloses
Bernunstwesen, das sich nie realistet hat und nie
realistren kann, folglich keinen Eindruck aufs Serz
macht: der Atheist aber hat gar keinen Gott; beide
kennen also keine andere vernünstige Wesen als den
Menschen; daß nun seder in dem Fall sich selbst über
alles liebe und seinen Leidenschaften alles ausopserte,
ist sehr natürlich.

Jest tritt nun bie frangösische Revolution ein, dies fes Probierfeuer so mander Seelen wirkte auch auf die beiben Bruder, sie wurden revolutionssuchtig, lies fen von ihrem braven herrn fort, gingen nach Frankerich, spielten ihre Rolle und wurden unter Robes

pierre guillotinirt.

Jest trägt nun ber Bater ben schweren Kummer, seine beiben Sohne seyen nicht um Christi, sondern um ihrer Sünden willen hingerichtet worden, und er zweiselt an ihrer Seligkeit; er vertrauert seine alten Tage und kann sich nicht mehr zusrieden geben. Ich erzählte ihm die Geschichte einer sehr frommen Tochter, die auch über die Seligkeit ihres verstorbesnen Baters bekümmert war, und die ersten Wochen nach dem Tode desselben Tag und Nacht zu Gott um seine Seligkeit slehte; diese lag einsmals des Abends in ihrem Bette, weinte und schluchzte, und betete um die Gewißheit, daß ihr Bater selig sep;

indem hörte sie eine ganz unbekannte Stimme in ihrem Zimmer, das ihr sanft zusprach und sagte: Elissab eth, wenn du ein Kind hältest, das sich gegen dich oft und vielfaltig vergangen hätte, und es slehte so zu dir um Bergebung, wie dein Bater um Bergebung zum herrn gesteht hat, würdest du ihm verzeihen? würdest du es zu Gnaden annehmen? — Freudig rief die Beterin: D ja! ja! — Run benn, suhr die Stimme fort, wenn auch ein Beib ihres Kindes vergäße, so vergist doch der herr derer nicht, die mit Ernst zu Ihm beten. Tief beruhigt und mit innigstem Dank gegen Gott, schlief die fromme Beterin ein, und war von der Zeit an vollkommen zufrieden.

Dievon machte ich nun bei bem alten betrübten Bater Gebrauch, indem ich ihm sagte, seine Sohne batten lange im Gefängniß schmachten muffen, und gewiß während ber Zeit zur Religion ihre Zuflucht genommen; er sollte alfo zur Baterliebe Gottes bas Zutrauen haben, daß Er ihnen gewiß wurde gnädig gewesen seyn, wenn sie Ihn nur ernftlich darum angerufen und zum Berdienst Christi ihre Zuslucht genommen hatten. Dieß beruhigte den bedauerns-würdigen Mann zum Theil, aber doch nicht völlig.

Bei dieser Gelegenheit, lieber Freund! will ich dir nun eine Belehrung geben, die du im grauen Mann deinen Lesern mittheilen kaunst, weil sehr viele fromme und driftliche Eltern und hausteute darinenen sehlen, daß sie ihre sonft so nügliche hausans dacht und Erbauung nicht so einrichten, wie sie sollsten, und also oft mehr dadurch schaben als nügen.

Die erste Sauptpflicht eines driftlichen Sausvaters ift, bag er einen driftlichen, frommen und erbaulichen Wandel führe, mehr thue, als vom Christenthum rede.

D biefer Puntt ift außerft wichtig! - Fur unbelebrte Menichen, ober für folche, benen die Religion noch nicht theuer und werth geworben, und das ift faft bei allen Riubern ber Fall, find bie Beiprache von ber Religion, Beten, Singen und Lefen. befondere wenne ju oft fommt, ermudend und verbrieflich; bieg läßt fich nun feinesweges mit Gewalt anbern, und wer bas thun will, ber macht nur Uebel arger. Benn aber bie Rinder an ihren Eltern nichts als eble Sandlung, nichts ale Ausübung ber Religion Jefu bemerken, und bann nicht mit Gewalt zu llebungen gezwungen werben, wozu fie noch nicht vorbereitet find, fo befommen fie nach und nach Luft. auch folde vortreffliche Menfchen zu werben, wenige ftene wird ibnen die Religion nicht verhaßt, benn fie feben, wie liebenswurdig fie ift. Wenn man ber Lebre Chrifti folgt, Datth. 5, v. 16. und fein Licht in Berten und nicht in Borten leuchten läßt, fo fann auch ber argfte Chriftusfeind einem folden feinen Beifall und feine Sochachtung nicht verfagen. Sierin fehlen bie mehreften fromme und erwedte Gees len, fie reden und ichwagen ju viel vom Chriftenthum, unter ber Caufdung, fie hatten ben 3wed gu beffern, ba boch gar oft gebeime Reigungen zu glangen ber Grund ift: o bas Beispiel bes mabrbaft driftlichen Wandels lebrt und beffer weit mehr, als bas viele Predigen und Schwagen! Das fonnten bie Pharifaer auch, und es ift eine febr leichte Sache. bie balb gelernt ift.

Die zweite Hauptpflicht driftlicher Eltern befieht barin, baß fie bei ihren Kindern ja nicht bamit ansfangen muffen, ben Kopf mit Religionswahrheiten, burch Lesen, Beten und Singen, und noch dazu oft mit Iwang und Gewalt, anzufüllen, sondern das herz

muß zuerft für bie Religion gewonnen werben bat man biefen Zweck erreicht, fo ift nichts mehr fcwer in der Erziehung. Dieg ift die Methode der Brudergemeine, und zwar nicht bloß bei ber Rinbergucht, sondern auch bei ihren Missionsanstalten. Aber wie gewinnt man benn bas Berg ber Rinder für Chriftum? — Antw. Daburch, bag man bei Belegenheit, wenn fie nicht verdrieglich, fondern beiter find, Beisviele von ber überschwenglichen Liebe bes Beilandes zu ben Menichen erzählt, und ihnen bann besonders den Begriff recht lebhaft beigubringen sucht, daß Jesus Chriftus alleine berfenige fev. von bem wir bereinft bie Seligfeit ju erwarten batten. Borguglich aber macht nichts mehr Gindruck auf bas Berg eines Rinbes, als wenn man ibm fo recht lebbaft und umftandlich erzählt, was Chriftus alles gelitten und ausgestanden babe, um une fundige Menschen zu erlösen, und wenn Er das Alles nicht gelitten batte, mas bann aus uns armen Menfchen batte werben muffen; bringt man bergleichen bei Belegenheit und jur rechten Zeit ben Rindern bei, fo erreicht man allmählig feine Absicht gewiß, und Chriftus wird ben Rinbern alebann bas liebenswurdiafte Befen, das fie kennen; diefe Liebe wird fie bann weiter führen, und wenn fie treulich genahrt wird, auch dereinst bei ihrem Eintritt in Die gefährliche Belt vor dem Berderben bewahren. Siebei braucht man ibnen feinesweges bas Gebeimnig ber Erlofung ju erflaren; wer fann bas aber auch? - fonbern wenn die Kinder vorwitig fragen, so antwortet man ibnen, wenn fie einmal ibren völligen Berftand batten, und fich überhaupt Bott mobigefällig betrugen, fo wurden fie mit ber Beit alle bie Renntniffe erlangen, die ibnen nüglich fepen.

hierauf folgt nun die britte hauptpflicht einer driftlichen Linderzucht : eine Pflicht, beren Ausübung ber einzige mahre Grund aller Gottfeligfeit und alles Chriftenthums ift, namlich die Erfenntnig bes grundlofen Berberbens in ber menfchlichen Ratur. Bei jeber Belegenheit muß man ben Rinbern zeigen, mas fie hatten thun follen, aber nicht gethan haben : fun-bigen fie wirklich, so muß man ihnen das Abscheuliche ber Gunde und bie Schredlichkeit ber Strafe, bie man bamit verdient, liebreich, aber ernftlich vor Augen ftellen, und haben fie eine gute Sandlung begangen, fo billigt man fie, gonnt ihnen ihre Freude barüber, aber zugleich zeigt man ihnen auch jebe Unvollkommenheit an einer folden That, und wie viel noch eigenes Gute übrig bleibt, wenn man alles abgieht, was Gott burch Beit und Umftanbe und burch feine Borfebung bagu beigetragen bat. Durch Beobachtung biefer Regel bewahrt man bie Rinber vor aller Anmagung, folglich auch vor bem ichablichften aller ichablichen Dinge, vor ber Gigenliebe, und führt fie zugleich allmählig ine Thal ber Demuth, wo es einem immer so wohl ift; vorzüglich aber wird auch Die junge Seele auf Diefem Wege jur tiefen Ueberzeugung von ber Rothwendigfeit ber Erlöfung burch Chriftum, jum herzlichen Gebet und Theilnahme an biefer Erlofung, und fo immer weiter geführt.

Biertens muß bann auch endlich Weisheit und Behutsamkeit bei ber häuslichen Andacht und ihren Uebungen beobachtet werden, damit man nicht mehr Schaden als Nugen dadurch stiften möge. Christus empsiehlt das Beten im verschlossenen Kammerslein; Er verbeut das viele Worte machen, u. s. w. Ueberhaupt ist es eine schöne und löbliche Ordnung, wenn der Hausvater Morgens und Abends, und sonft

zu schidlichen Zeiten, eine erbauliche liebung vornimmt, aber ba fie nicht nothwendig jum Chriftenthum und nirgende in ber Bibel befohlen ift, fo muß man ja teinen feiner Sausgenoffen, nicht einmal seine eigenen Rinber, bazu zwingen ober auch nur bereben: benn ebe und bevor Jemand Freude an ber Religion hat, find ihm folche Uebungen läftig und machen ihm endlich bie ganze Religion verhaßt. Besonders aber muffen auch folde Uebungen nie lange dauern und wirklich erbaulich und herzerhebend fen: ein paar Berfe aus der Bibel; ein turges aber bergliches Gebet, und ein fconer Bere aus einem Lieb, und bas alles wohl gewählt, Beit und Umftanben ampaffend, ift genug. Hebrigens aber wirft ein erbaulicher und untabelhafter Wandel, eine liebreiche und treffende Erinnerung gur rechten Beit, und eine nicht zu ftrenge Burudhaltung von allen, besonders an fich nicht fündlichen Luftbarkeiten weit mehr, als alle Sausandachten. Die geiftliche Freiheit erforbert, daß Riemand, nicht einmal ein Rind, und vielleicht biefes am wenigken, zu irgend einer Religionsbaltung gezwungen werbe.

So weit Ernft Uriels von Oftenheim zwei-

ter Brief.

Ihr lieben Freunde alle! die ihr so vielen und so großen Werth auf Lesen, Beten und Singen legt, last euch hier durch den grauen Mann sagen und belehren, er hat gewiß recht. Ich bezeuge vor dem Angesichte Gottes, daß ich allen häuslichen Andachtszübungen und Erbauungsftunden gewiß ihren wahren Werth nicht verkleinern will, — aber man muß ihn doch gewiß auch nicht größer machen, als er ist. Wer diese lebungen nicht für nöthig hält, er mag nun Kind im Hause oder sonst Hausgenosse seyn, dem

laffe man seine Freiheit; und wem fie verbrießlich sind, den zwinge man nicht: benn bei einem solchen muffen noch wichtige Dinge vorher vorgehen, ehe er mit Rupen Theil an einer Llebung nehmen kann.

Last uns nur einmal unbefangen einen Blid, einen unparteisschen, burch bas himmlische Licht erheiterten Blid in die wohlgemeinten Sausandachten und Ersbauungskunden, ihre Ursachen und Zwede thun, so wird der Geist der Wahrheit unserm Geist bald Zeugs

niß geben, was ihr mabrer Berth fey! -

Bon den Menfchen, die ohne herzensbesserung und wahre Bekehrung im Lefen, Beten, Singen, Kirschen- und Abendmahlgeben die ganze Ausübung ihrer Religion suchen, will ich hier kein Wort sagen: benn wir find nun alle darinnen einig, daß dieses allein vor Gott keinen Werth babe; sondern hier ist diese Rede von wirklich bekehrten und erweckten Sees

len und ihren bauslichen Undachtsübungen.

Wenn sich der Wille des Menschen gründlich zu Gott in Christo gewendet, und man sich unwiderruflich entschlossen hat, Ihm die in den Tod getren
zu bleiben, so spürt man bei dem Lesen des Wortes
Gottes, bei dem Beten und dergleichen erbaulichen
lledungen in seinem Innersten etwas Angenehmes
und Erquickendes, man sindet sich gestärkt und beruhigt. Diese Empsindungen sind an sich gut und
nüglich; sobald man aber nur bloß um dieser Empfindungen willen sene lledungen vornimmt,
so gehts gerade, als wenn man bloß um des guten
Geschwacks willen ist und trinkt, und also immer essen und trinken will. Die immerwährende Wachsamteit auf alle Gedanken, Worte und Werke, und die unaushörliche Ausmerksamkett auf Gott und das unabläsige Anhangen an Ihm, welches das innere maufhörliche Gebet ift, mit einem Borte, ber Banbel in ber Gegenwart Gottes, bieß macht

die einzige mabre lebung bes Chriften aus.

Da man aber gar oft burch bie Berftreuung in Beschäften und burch bie außere Berufswirtsamfeit in jenem innern Gebet und Banbel in ber Begenmart Gottes geftort wirb, und man alfo Rraft und Salbung verliert, fo ift alebann eine folde finnliche Stärfung zur Einfehr und Sammlung burch Lefen, Beten ober Singen nüglich und febr zu empfehlen. Aber eben diefe gewiß richtige Bemerfung zeigt boch auch augenscheinlich, bag ber noch unbefehrte Denich von diesem Ginfehr- und Sammlungsmittel gang und gar feinen Bebrauch machen fonne, fonbern bag es ibm, besonders wenn es ju oft tommt, bald jum Edel werben muffe; baburch wird bann feine mabre Befebrung mehr gebindert ale gefordert; ober es entftebt auch wohl fein Edel bei folden Menfchen; allein ba feine grundliche Bergensanderung vorhergegangen ift, fo bleiben fie bei biefen Uebungen fteben, und machen bernach bas Befen ber Religion baraus.

Ich habe viele Kinder gottesfürchtiger Eltern gestannt, die bloß das Aeußere der Gottseligkeit anges nommen haben, im Grund aber keine Christen, sons dern nur äußerlich ehrbare Menschen waren, und dieß kommt alles daher, wenn die Eltern und Haussväter bloß bei ihren äußeren Andactsübungen stehen bleiben und nicht vorher auf die Herzen ihrer Kinder wirken, um sie für Christum und seine Res

ligion zu gewinnen.

Aus bem allen folgt nun unwidersprechlich nach-

Rebende Regel:

Jeber Chrift, also auch jeder hausvater, bediene sich der Mittel, die er zu seiner eigenen Erbauung

für nöthig und nüglich findet, für sich felbst, und lasse dann sedem seine Freiheit. In Ansehung seiner Kinder bediene er sich der Methode, die der graue Mann in obigem Briese vorschreibt, und will er eine Hausandacht oder Erbauungsstunde halten, so sen seine hausandacht oder Erbauungsstunde halten, so sen sie kurz, frästig und herzlich; vorzüglich aber such man durch ein sanstes, freundliches, herzliches und demüthiges Betragen, und durch unaufbörliche Besodachtung aller Pflichten der Wohlthätigkeit und der Menschenliebe, seinen Hausgenossen vorzuleuchten, das durch wird man sie besser und leichter für Ehristum gewinnen, als durch alle Andachtsübungen, Ersmahnungen und Erbauungsstunden; und wer nicht fromm werden will, der bleibt in einem solchen Hause nicht, weil ihm Christus und sein Geist zuwider sind.

## Des grauen Mannes britter Brief.

Noch immer fährt das Bedauern vieler Rechtschaffenen darüber fort, daß du, mein lieber Freund! die lette Scene deines Büchleins, Scenen aus dem Geisterreich, die Pietisten betitelt hast; allen wahren frommen Christen, die sich aber selbst für Pietisten halten, thut das weh, und ich wollte selbst, daß du dieses Wort da nicht gebraucht hätztest; ich kann wohl denken, wie du es meynst, und es gibt gewiß keine Menschen, die mehr eine solche. Rüge verdienen, als die falschen Pietisten, weil sie dem Land ein böses Geschrei machen, und ganz allein daran schuld sind, daß man dann alle Pietisten über einen Kamm scheert und sie alle für Heucheler hält; du hätzest also den Titel so machen sollen:

— Die falfchen Pietisten; so wurde kein Mensch etwas dagegen gehabt haben. Ich mache birs also gur Pflicht, im nächsten Stud bes grauen Mannes dich um aller rechtschaffenen Pietisten willen barüber bestimmt zu erklären, und verharre stets Dein zc.

Diefem Befehl meines ehrwürdigen Freundes, Ernft Uriele, will ich nun bier Folge leiften, und mich

bestimmt über biefen Punft erflaren.

Ich verspreche hier vor dem Angesicht Gottes, daß ich nie wieder in meinen Schriften das Wort Pietist im übeln Sinn gebrauchen, sondern immer das Wort falsch davor segen will, wenn ich Fehler und Gebrechen an ihnen rügen muß; und bitte auch hiers durch alle fromme und rechtschaffene Christen, die sich durch jenen Gebrauch dieses Wortes beleidigt glausben, so herzlich um Vergebung, als ernstlich ich die Vergebung aller meiner Sünden von unserm Erlöser erwarte und ersiebe.

So berglich und ernftlich nun auch biefe obige Erflarung von mir gemeint ift, fo berglich und ernftlich werde ich aber auch nun alle biefenigen, die fich für Pietisten halten, erinnern durfen, fich vor allen ben Bergebungen ju buten, die ich mit Grund an ben falfchen Pietiften gerügt babe. 3ch babe auch an wahren Pietiften und übrigens rechtschaffenen Menfchen Fleden bemerkt, auf bie ich fie eben begmegen aufmertfam machen möchte, weil man fie an ihnen am erften fiebt, und bann baber Anlag nimmt, bie Religion zu verläftern. 3ch fann und barf bagu nicht schweigen: benn nichts thut bem Reiche unferes Geren mehr Schaden, als wenn biejenigen, bie fich öffentlich für feine Unterthanen erklaren, bann bernach ben Befegen biefes Reichs und feines Roniges und Fürften nicht gemäß leben. Ich will hier gar nicht von

den Fehlern ber falfchen Pietiften reden: denn die find und bleiben Seuchler, und gehören nicht zu uns, sondern ich will nur die Punkte zeichnen, wo sich

and die mabren fo leicht verfündigen.

Der erfte Rebler, ber befonbere auch bie bonette Welt fo leicht ärgert, ift ber außere frommeinbe Unftand, ber fich in Kleibern, Mienen und Gebarben auffert; auch der frommfte und gottesfürchtigfte Chrift gewöhnt fich gar leicht, und ohne es ju wiffen, fo etwas an, besonders wenn er einen weit geforderten, frommen und berühmten Mann fennen lernt, ben er fich bann jum Dufter macht, und fich nicht blos nach feinem Innern, fondern auch nach feinem Neußern bildet; ber Con im Sprechen, ber Gang, turg bas gange außere Befen eines folden Mannes wird bann nachgeahmt, und baburch die gange Frommigfeit ber Beuchelei verbachtig; benn fein Menfch fann fa ins Berg feben, und man bleibt gar gu leicht bei bem Urtheil nach bem Meußeren fteben. Bie lange bats ber herrnhuter Brubergemeine gefchabet, bag man faft allen bes feligen Grafen von Bingenborf aufferes natürliches Befen anfeben tonnte ? - und eben fo gehts allen Gemeinschaften, die von irgend einem porzuglich frommen Danne gestiftet worden. Ach Bruber, lieben Bruber! macht euch boch ja feinen Menfchen jum Dufter - lagt feinen anbern euer Borbild feyn, als Chriftum! und bann hatet euch boch fo febr ihr konnt, bag ihr euch burch nichts in ber Belt von allen andern Menfchen unterscheibet, ale burd ein driftliches und beiliges leben. bas Rleid nach ber Mobe, Die im Anfange biefes Jahrhunderte ober an beffen Enbe herrichte, gemacht ift, bas thut an fich nichts, wer aber altfruntifche Aleiber tragt, in beffen Bergen berricht gang juverlässig ein stolzer Eigensinn, den er vielleicht selber nicht einmal ahnet, weil er in der Selbstprüfung nicht treu genug ist, und wer im Gegentheil immer die neuesten Moden mitmacht, der zeigt dadurch, daß er den wahren Menschenwerth, der allein die wahre Gottessurcht geben kann, noch nicht kennt und nicht zu schäten weiß: denn sonst würde er ihn in einer solchen läppischen Aussensiere nicht suchen: man kleide sich reinlich, ehrwürdig und anständig, damit der äußere Anstand gleich zeige, daß man sich auf keine Weise

auszeichnen und fein Auffeben machen wolle.

Siezu gebort noch fure zweite die Gewohnheit, fich gemiffer Worte und Ausbrude zu bedienen, woran man fogleich erkennen fann, daß einer ein Pietift ift; jum Beispiel: Wenn man anftatt bes Worts - Gott - lieber ber Berr fagt; an und fur fich felbft ift bas nun wohl einerlei, allein sobald man sich vor andern dadurch auszeichnet, so wird man edelhaft, und ein folder ehrwürdiger Rame wird bann verläftert. 3m Unfange ber Stiftung ber Brubergemeine bedienten fich ihre Glieder ber Ausbrude - ber Beiland - und bas lamm fo baufig, bag beide an fich biblische und febr bedeutende Benennungen fo anftößig wurden, daß man fie faum ohne Wider= willen mehr boren konnte, und man erkannte an diesem Schiboleth alsofort ben herrnbuter. erschredlich barüber geläftert worden, bas ift befannt und boch batte man alle biefe Lafterungen verhuten können, wenn man alle Namen Chrifti, fo wie co in der ganzen Chriftenheit gewöhnlich ift, abwechselnd gebraucht hatte. Sieber gebort auch die Gewohnheit, bei allen Gelegenheiten und an allen Orten in Worten zu zeigen, daß man ein mahrer Chrift und Dietift fepn will. Da taufcht man fich felbft fo leicht,

man habe die Abficht, zu erbauen, ob es fep Schulbigfeit, ben Rachften ju ermabnen, und mas beraleiden Feigenblatter mehr find; allein febr oft ftedt ein geheimes unvermerktes Wohlgefallen an fich felbft dabinter, aber es ift boch immer ein unzeitiger Eifer für die Sache Gottes. Die Welt weiß febr gut, daß man leichter driftlich reben als driftlich leben tann, wenn fie nun einen jeben Augenblick vom Christenthum ichwagen bort, fo entsteht alfofort ber Berbacht ber Seuchelei: barum, lieben Bruber, laßt uns burch ein beiliges, frommes und wohlthatiges Leben zeigen, bag wir Chriften find, bagegen tann fein Menich ein Bort mudfen : pur bann, wenn man Redenschaft von une forbert, wenn man Untwort von und erwartet, wenn man Gott, Cbriftum und feine Religion gegen une laftert, bann rebe man, oder wenn das nicht angeht, so entferne man sich plöglich aus der Gesellschaft; bei allen übrigen undriftlichen Reben zeige man nur burch ein ernftes Betragen fein Diffallen, ober wenn man fann, fo gebe man fort.

Drittens muß ich auch hier bemerken, daß die bessondere Bersammlungen und Erbauungsftunden der Erweckten oder Pietisten auch manchmal Anlaß zu Fehlern und schweren Bergehungen geben; über diesen Punkt muß ich mich aber näher erklären. Wenn einige fromme Seelen an einem Ort, oder in einer Gegend nahe beisammen wohnen, und sie kommen dann zu Zeiten zusammen, um sich unter einander zu erbauen, so ist das löblich, sehr nüglich und chriftslich; sobald aber diese Bersammlung als ein wesent, so daß man diesenigen, die sie nicht besuchen, oder sich von ihnen absondern, um de kwegen für wes

niger gute Christen balt, ober wenn sie bie Obrigkeit verboten hat, und man sie bennoch fortsett, so versfündigt man sich sehr, und wird für alle das Aergersnif, das daraus entsteht, an jenem Tage schwere

Rechenschaft geben muffen.

Weber Christus noch die Apostel haben solche Erbauungestunden weder angerathen noch befohlen, sie sind also eine blos willtührliche Uebung, die der Freiheit eines seden überlassen bleibt, dann aber sündstich wird, wenn sie zur Sektirerei, zum geistlichen Stolz, oder zum Ungehorsam gegen die Obrigkeit führt.

Endlich viertens muß ich nun auch noch vor einem Sauptfehler warnen, in den die Pietisten so leicht verfallen, und der an der allgemeinen so nöthigen Einigkeit des Geiftes unter allen chriftlichen Partheien so fehr hinderlich ift, nämlich vor dem Splitter-

richten.

So sündlich und aller Gottes = und Menschenliebe zuwider auch dieser Fehler ift, so leicht kann man doch in benfelben gerathen, ohne daß man dabei ets was Arges weiß ober denkt. Ich will mich bestimmt

darüber erklären:

Wenn man eine starke bleibende Rührung gehabt hat, oder wie man auch zu sagen pslegt, erweckt worben ist, und man fühlt nun, daß man Lust und Freude an Gott und seinem Worte hat, so hält man sich für wiedergeboren, oder man glaubt doch wenigstens auf dem Wege dahin zu seyn; sest mischt sich alsosort die listige Schlange, die Eigenliebe, mit hinein, man freut sich, daß man nun auf dem rechten Wege ist, und alle andere, von denen man glaubt, daß sie noch nicht erweckt sind, hält man für geringer; spricht man nun auch schon das Pharisäere. Gebetchen nicht aus, so liegt es doch tief in der Seele vor dem hel- Auge des Herrn ausgebeckt da.

Andere geben weiter; fie haben wirklich ben Busfampf befampft, find im Berbienft Jefu Chrifti go rechtfertiget, und wandeln wirklich ben Beg ber Beiligung, aber fie vermeiben bie Rlippe nicht, an ber fo leicht Seel und Seligfeit icheitern tann, namlich: unvermerkt weiden fie ibre Mugen an bem iconen aroßen Stud Beges, bas fie im Chriftenthum fcon gurudgelegt haben; unvermerft und tief verborgen freuen fie fich ihres Borfprungs vor taufend andern - ich fage - unvermertt, man abnet es nicht, was in ber Seele vorgebt, aber auf einmal tritt ber Teufel Eigenliebe in Lichtsgeftalt bervor und verurtheilt ben Nebenmenschen, ber vielleicht gröbere Rebler begebt, aber auch mit tieferer Rene und ernftlicher Buge fie wieder gut macht.

D theure, liebe Bruber! Die ibr ench ale mabre Pietiften anseht, euch felbft bafur erflart, erinnert euch boch immer ber Borte unferes herrn: Es wirb mebr Freude im himmel feyn über einen Sunder, ber Buge thut, als über neun und neunzig Berechte, bie ber Bufe nicht bedürfen. 3ch fann euch nichts mehr fagen, als folgendes: Wir haben zween Blide por une, entweber feben wir auf bas Bute, bas wir an une haben, ober auf bas Bofe, bas noch in uns verborgen liegt.

um es aufzusuchen.

Betrachten wir unfer Gutes, und wie weit wir icon in ber Beiligfeit fortgerudt find, und wir nehmen uns nicht aufs genauefte in Acht, fo find wir vers loren: bann vergleichen wir unfehlbar zwischen uns und andern, und mandeln alfo ben Weg Lugifere, auf bem er in ben Abgrund fturgte.

Richten wir aber immer unfere Aufmerksamkeit auf unfer Berberben, auf unfere Mangel, auf unfere tage liche und unaufhörliche Sünden, so treibt uns dieses beständig zu Gott und Christo, um mit unabläßigem Fleben den heiligen Geist in unser Herz zu ziehen, wie ein Engbrünstiger mit Sehnen den Odem einzieht. Ach! dann wirds uns zum Edel, auch nur einen Blid auf die Fehler des Rächsten zu richten: denn wir kommen uns immer abscheulicher vor als jeder Berbrecher, weil wir innig überzeugt sind, daß wir die Wurzel zu sedem Verbrechen in uns haben, und daß es bloß Bewahrung und gnädige Leitung der ewigen Liebe ist, wenn sene Wurzel bei uns nicht

zum Ausschlag gefommen ift.

Seht, meine lieben Bruder! bas Berg blutet mir, während dem ich diefes schreibe: 3ch weiß gar wohl, daß die Pietisten bas Bolf bes herrn, bas Galg ber Erden und bas geiftliche Ifrael find, ich bin ja im Pietismus erzogen, und gebore zu euch bis auf ben heutigen Tag, aber hört mich eben deßwegen, damit euch Gott auch bore! Ihr wißt, daß ihr befehrt, erwedt, ber geiftliche Saame Abrahams, bas Salz ber Erden sevd, machts doch nun auch nicht, wie ehemals bas fleischliche Ifrael, bas bie Beiben von aller Bemeinschaft Gottes ausschloß, fich wenigftens bober bielt, ale alle, auch die tugendhafteften Beiben. Glaubt mir gewiß, es gibt vortreffliche und Gott theuere und werthe Seelen unter benen, Die ihr gur Belt rechnet. für Beltmenschen baltet : Diefe Seelen wiffen felbft nicht, bag fie ben mabren Bug -, Glaubens - und Berläugnungeweg geben und gegangen find, weil es ihnen Niemand fagte, gerade fo, wie ein fehr vernünftiger aber ungelehrter Dann berrlich urtheilt, ob er gleich bie logischen Regeln, nach benen er urtheilt, nicht benennen fann. Solche Seelen bilben ihr Bewiffen nicht nach Büchern, nach Erbauungftunden, ober nach

gottseligen Seelenführern, sondern nach dem lautern Worte Gottes, das der heilige Geist in ihnen zur lebendigen Quelle gemacht hat, daher kommts dann, daß ihnen bald dieser, bald sener sinnliche Genuß nicht sündlich vorkommt, denn der Pietist, welcher nicht allein durch das Wort Gottes, sondern auch noch durch andere mystische Schriften, durch Erdauungsstunden und andere an sich erbauliche Mittel sein Geswissen geordnet hat, für eine gräuliche Sände anssieht, folglich den, der sie begeht, unmöglich für einen

Chriften balten fann.

Diese unstrittige und traurige Bahrheit wollte ich in ber letten Scene, bie Dietiften, in ben Scenen aus ber Beifterwelt anschaulich machen : benn Gott weiß, auf Ihn, ben Bergenstundiger, beruf ich mich, wie ichredlich und wie oft bier von ben Beften unter une gefehlt wird !!! Rebmt mir nicht übel, lieben Bruber! bag ich euch bieg bier öffentlich vorhalte, die Bibel ergablt uns ja auch öffentlich bie Fehler ber beiligften Manner Gottes. - Lagt uns unabläglich machen und beten, und folche Rebler ablegen, damit wir am Tage des Gerichts Gnade vor ben Augen bes Weltrichtere finben mogen! Lieben, bulben und die Fehler Anderer bebeden, bas fep unfre Sache. Bielleicht glaubt ber Gine ober ber Andere, ich batte biefe Ermabnung an die frommen und erwedten Rinder Gottes nicht öffentlich follen bruden laffen! - Denft nicht fo, meine Lieben! Die Fehler find öffentlich und fallen ber Belt in bie Mugen, wir muffen fie also auch öffentlich bekennen und bann laffen. Lefet nur die Schriften aller Manner Gottes vom Anfange ber Welt an bis baber, so werdet ihr finden, daß fie auch den Freunden ibre Fehler fagten, und wo haben bie Auserwählten

auch, wie Chriftus fehr mahr gefagt hat, bie Ausermablten fonnten verführt werden, wenns möglich ware. 3ch will euch alfo bie Rennzeichen genau beftimmen, woran ihr erfennen fonnt, wer für ben Antidrift wirbt:

Alle biejenigen, welche ben Fall Abams und bie daber rübrende sittliche Berdorbenbeit des menschlichen Beschlechts laugnen und das Begentheil lebren, die werben für den Untichrift, oft obne es felbst zu wiffen und aus guter Meinung.

Alle biejenigen, welche lebren, Chriftus fev nur ein bloger Lebrer ber Menfchen, und fein ganges Erlösungewert beruhe gang und allein auf feiner Git= tenlebre, die werden Unterthanen jum Reich des Un=

tidrifts, es mag ibr 3wed feyn ober nicht.

Alle biejenigen, die die Bergebung ber Gunden außer bem Leiden und Sterben Chriffi bloß in ber Befolgung feiner Sittenlehre suchen, und daher die Rraft bes Rreugtobes Chrifti, namlich ben beiligen Beift und feine Gnabenwirkungen läugnen, und fo lebren, die geboren auch unter jene Werber, fie mogen es wiffen ober nicht.

Alle diefenigen, welche lebren, die Anbetung Chrifti fen Abgotterei und er regiere jest nicht gur Rechten Bottes feine Chriftenbeit auf Erben, die führen ichnurgerade jum Reich bes Antichrifts, fie mogen es übri-

gens fo aut meinen, wie fie wollen.

Endlich alle biejenigen, bie jum Ungehorfam gegen bie ordentliche Obrigfeit verführen , und anstatt beffen Bolfsfreiheit und Gleichheit einführen wollen, die find schon durch alle obigen Irrlehren so weit geförbert, baß fie icon wirkliche Unterthanen bes Reichs bes Untidrifts find, wenn fie anders nicht unwiffend irren. Diefe meibet wie die Deft, benn fie machen euch in Beit und Ewigfeit ungludlich.

Seht, lieben Brüber! dieß find die sichern Merkmale, woran ihr den Widersacher Gottes und Christi unsehlbar erkennen könnt, und wofür ihr euch hüten mußt; diese Leute wissen die Bibel so artig zu verstrehen und so scheindar zu reden, daß manche gutswillige Seele dadurch berüdt und auf Abwege ges

führt wird.

So wenig ihr nun auch folden Lehrern und folden Buchern folgen burft, fo lieb euch eure emige Seligfeit ift, fo wenig burft ihr aber boch begwegen folche Manner haffen ober gar verfolgen, benn auch fie mevnens manchmal recht gut, und wiffen es nicht beffer; im Gegentheil tragt fie in Liebe, bulbet fie, und wenn Ibr ein Zeugniß eures Glaubens ablegen mußt, fo thut es bescheiben und mit Sanftmuth. Er - ber berr Jesus Chriftus, der Sieger mit den vielen Kronen, wird fie alle ichlagen und überwinden mit bem Schwert feines Mundes; bas ift feine und nicht eure Sache -- ihr tampft nur gegen bie Sache, aber nicht gegen die Derfonen; ihr ftreitet gegen bie Berführung, aber nicht gegen bie Berführer; ihr fiegt durch Lieben, Dulben und Leiben, aber nicht burch Saffen, Banfen und Qualen.

Dann last euch aber ja nicht von der andern Seite durch Bischöfe verführen, die der herr nicht sendet; wenn sie euch sagen werden, hier oder da ist Christus, hier oder da, diese oder jene Parthei ist seine einzige wahre Gemeine, bier oder dahin mußt ihr fliehen, ihr mußt nach Amerika oder an irgend einen andern Ort in der Welt ziehen, um dem kunftigen Jorn auszuweichen, so mußt ihr ihnen ja nicht gehorchen; ein jeder bleibe auf seinem Posten, warte seines Beruss mit aller Treue, schaffe seiner Seelen Seligkeit mit Furcht und Zittern, mit Wachen und Beten, und

warte bann ben Zeitpunkt ab, ben ber Berr gur Retetung bestimmt hat, Er wird bann bafur forgen, bas

ibr nicht jurud bleibt.

Mit diefer Bachsamfeit gegen alle Berführung, fowohl von ber einen als von ber anbern Seite, und mit dem ftillen harren auf die Sulfe bes herrn, mußt ihr aber nun auch fürs zweite bie Ginigteit bes Beiftes, die innige Bereinigung mit allen Rinbern Bottes verbinden. Dief ift eigentlich in gegenwartis ger Zeit die Sauptfache. Die Gegner bes Reichs Gottes find in ber gangen Chriftenheit und in allen Beltibeilen gleichsam ein Berg und eine Seele; ihre Einigfeit in ihrer faliden Lebre und in ihren Grundfagen ift bewundernsmurbig, und ibr - bie ihr boch einen fo reinen, gewiffen und lautern Glaubenegrund, Jefum Chriftum und fein Evangelium babt, ibr fent in ungablbare Partheien gertheilt, beren bie eine immer die andere tabelt und verurtheilt. Mevnt ibr benn, bas werbe ber Berr bereinft bei feiner Butunft gut beißen? - Wie, wenn nun ber Feind eine Parthei nach der andern ergreift und eine nach der anbern überwindet? - Mein Gott! legt doch bie eigen liebige Rechthaberei ab. Jeber glaubt, er fen auf bem rechten Wege, ohne ju benten, daß er irren tonne - und bei fo mannigfaltiger Berichiedenheit fann boch unmöglich Jeber recht haben!!! - Jener, ber fein angebornes sittliches Berderben ertennt und tief empfindet, badurch gebrungen, feine Buflucht zur Erlöfung burch Chriftum nimmt, fich burch feinen Beift beiligen läßt, bie Bergebung feiner Gunben allein vom vollgültigen Berbienst bes Erlofers erwartet und Ihn als feinen ewigen Ronig und Gottes eingebornen

Sohn verehrt und anbetet — ich fage, Jeber, ber dieß glaubt und bekennt, ber ift euer Bruder, er mag nun noch in Rebendingen glauben, was er will.

Run benkt einmal barüber nach — müßt ihr benn nun einen Wiberwillen beßwegen gegen einen Bruder haben, weil er nicht von eurer Parthei ist? — müßt ihr ben Herrnhuter, weil er ein Herrnhuter, buter, ben Separatisten, weil er ein Separatist, und ben Pietisten, weil er ein Pietist ist, um dieses Namens willen weniger lieben, als einen Bruder von eurer Parthei? — Wahrlich, das ist schändlich! — Welche vortreffliche Menschen tenne ich unter Katholisen und Protestanten, unter Quäsern und Mennoniten, und ihr wollt euch für besser halten, als sie? —

Alle Partheien ber Rinber Gottes muffen fich nun jest zu einer Seerde unter ihrem mabren Sirten vereinigen, barum legt nun einmal alle Partheilichkeit gegen die außere Uniform ab, und haltet die eurige nicht für die beste, weil sie die enrige ist! Lasfet bie Schaale fahren und haltet euch an ben Rern! Bir wollen feineswegs eine neue Parthei ber Chris ften ftiften und euch ermahnen, ju biefer neuen Darthei ju treten, - bemabre Gott bafur! Bir verlangen auch nicht, daß ihr bie Ramen ablegen follt, womit man eure Befellicaften von allen andern unterscheidet; noch weniger, daß der Berrnhuter, Pietift, ober ber Pielift, Berrnhuter, ber Ratholit ein Proteftant, ober ber Protes fant ein Ratholit werben foll - feinesweges! Sondern ibr follt nur einen Jeben nach feinem mabren innern Berth fcagen, und auch nach biefem Magftab tieben, er mag bann im llebrigen bei-Ben, wie er will.

Aber gulegt, meine Bruber! muß ich euch boch noch auf einen febr wichtigen Gegenstand aufmertfam machen, ich fann bas am besten, weil ich burchaus zu feiner Parthei gebore und gehören will, fondern nichts weiter, als ein armer und schwacher Diener Jesu Christi bin. Wer also Ohren hat zu hören, der höre! - Die ebemalige mabrische Bruberfirche fammt unmittelbar von ber alten apostolischen ber, und ihre Bischofsweihe ebenfalls, wie foldes aus ber Gefdichte erwiesen werben fann und erwiesen ift. Der glaubwurdige Pralat Bengel, biefer tiefdenkende bibelfundige Gelehrte, hielt bie mahrifche Bruderfirche mit Grund für bas Beib mit ber Sonne befleibet, bas por bem Drachen in ber Bufte flob. Alls es nun mit biefer Rirche beinabe aus war, fo nabm fich ber felige Graf Bingenborf ihrer an, erneuerte ihre Constitution und verbefferte Bieles, und fo entftand nun bie erneuerte mabrifde Brubergemeinbe, bie wir auch bie berrnbutifche nennen.

So wahr es nun auch seyn mag, daß eine geraume Zeitlang viele Unlauterkeiten mit untergelaufen seyn mögen, so wahr ist es aber auch, daß erstaunlich viele falsche Gerüchte, Berläumdungen und Bosheiten ebensfalls bei ihren Gegnern mit unterliesen. Ferner: So wahr es ist, daß diese Gemeine von Anfang an den ächt evangelischen Glaubensgrund zu sehr versinnlichte und badurch ins Rleinliche herabwürdigte; so wahr ist es aber auch, daß ihr Glaubensgrund der ächt evangelische war, ist und seyn wird; dieß beweist der erstaunliche Erfolg ihrer Mission in allen Welttheilen, und eben so wahr ist es, daß in ihrer ganzen Einrichtung eine Anlage zu immer fortdauernder Reinigung

und Bervollfommnung liegt, so baß sie nothwendig

immer reiner und gottgefälliger werden muß.

Borzüglich merkwürdig ist ihre außere Einrichtung ber bürgerlichen Gesellschaft, ober ihre Rirchen- und Gemeindepolizei. Diese hat ihres Gleichen nicht, und enthält ganz gewiß den Keim und die Grundslage des künftigen Reichs Jesu Christi auf Erzben. Denn wenn ein ganzes Reich aus lauter wahren Christen bestünde, so könnte keine bessere Polizeistatt sinden, als diesenige, die in den herrnhutischen Gemeinorten in Uebung ist.

Deswegen Alle, ihr lieben Brüber unter allen Parteien, prüft die Brüdergemeine! prüft sie unparteisisch und genau, aber sa nicht nach den einzelnen Gliebern, die etwa zwischen euch wohnen; denn die sind die lange nicht alle, wie sie seyn sollen, sogar find sie oft der Gemeinde zur Schande, sondern prüft gründlich und lange an den Gemeinorten selbst, so werdet ihr finden, daß entweder nirgends oder da die Anlage zum künstigen Feuer und heerde des herrn ist.

Ihr braucht nicht außerlich zur Brüdergemeinbe überzugeben, aber liebt, ehrt und schät sie als eure erstgeborne Schwester. Sie ist der Stamm Juba unter ben zwölf Stämmen des geistlichen Iraels; wenn dieser Stamm einmal Bewegung macht, dann seyd ausmerksam! Wir werden und bereinst alle an ihn anschließen mussen. Run lebt wohl! wachet und betet!

## Riertes Stüd.

3hr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist! fondern prüft die Geistert — ob sie aus Gott find? — Denn es sind viele faliche Propheten in die Welt ausgegangen. 1 Joh. 4. B. 1.

Wer nur diese Probirfunst recht verstünde!

Denn es format hier ales darauf an, ob Fen er ober Baffer das Mitbel jum Prufen ift? Ich dente, man braucht beibes; die Feuervund Wasser ober die wahre Geistestaufs macht geschickt dazu. Licht und Warme, Wahrbrit und Liebe find die Elemente der Geisterweit, diese taugen zum Probiren der Geister. herr, tanfe une mit Licht und Warme zum Glauben und Lieben, so werden wir auch prufen können. Amen!

Eine meiner vorzüglichften und frommeften Correspondentinnen von erhabenem Rang außerte mir legthin die Beforgniß, mein graner Dann warbe wohl schwerlich viele Leser bekommen, indem er weber nach bem berrichenden Befchmad gefdrieben, noch nach ben Grundfägen bes Benius unserer Zeit gebacht fey. Run, ich geftebe, daß ich felbft ba= ran zweifelte; benn die Diobe ift fo schrecklich bespotifch, daß fie auch ihre Gefengebung über Religion und Glaubenswahrheiten ausbehnt; es ift nicht Mobe mehr, im altevangelischen Stpl zu fdreiben; nicht Mobe mehr, von Religionsmaterien zu reben; nicht Mobe mehr, ben Namen bes Sochwurbigften ber Menichen, ben Ramen Jefus Chriftus in Gefellichaften ju nennen; es gebort jum feinen gefellichaftlichen, jum guten Weltton, feiner nicht ju gebenken, wo bonnette Leute beisammen finb. Du guter treuer Gott; - wie fdredlich! - Aber er

wird fich bann auch Unferer schämen, wenn einmal die Reihe an Ihn und seine heiligen kommt, ben Con anzugeben und zu bestimmen, was Mode

fenn foll, oder nicht.

Die Sache oder die Religion Jesu nach dem Sinn der Bibel zu vertheidigen und öffentlich zu bestennen, kommt unsern Männern und Männchen, oder Weibchen so läppisch, so pubelnärrisch vor, daß sie nicht begreifen können, wie ein Mann, wie ich, sich noch damit abgeben könne? Sie bedauern mich und meinen schwachen Kopf, und wenn sie mich übrigens kennen, so sagen sie mit Leidwesen: Es ist doch

Jammerfcabe um ben Dann!!!

Wenn hingegen Andre die griechische und römische Mythologie und Abgötterei sehr schön sinden und von ihren erdichteten Gottheiten reden und schreiben, so hat kein Mensch etwas dagegen. Liebe deutsche Mitburger! ich bitte um die nämliche Nachsicht, Freibeit und Duldung! Gönnt mir und meinen Freunden das Bergnügen, und mit Hoffnungen auf sene Welt zu stärken! Laßt und ungestört unsere Träume sortträumen, wenns ench Träume sind! Wir wollen ench anch eure Wünsche und Plane auf das Glück des gegenwärtigen Lebens ganz und gar nicht missgönnen oder streitig zu machen suchen. Wir sind sa alle Kinder eines Baters! laßt und lieben und Ihm die Entscheidung unserer Sache, wer Recht oder Unrecht habe? ganz allein übertragen; Er verstehts am besten.

Mir ift benn boch von herzen lieb, daß es mir an Aufforderung und ernftlichem Untriebe nicht fehlt, den grauen Mann nur ja fortzusetzen; er finbet Leser genug und Liebhaber bie Menge; zwar nicht so viele, als andre seiner Antipoden; aber da-

## Biertes Stüd.

Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist! fondern prüft die Geister! — ob sie aus Gott find? — Denn es find viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. 1 Joh. 4. B. 1.

Wer nur diese Probirkunst recht verstünde! — Deum es kommt hier ales daranf an, ob Fen er oder Wasser das Mittel jum Prüfen ift? Ich deute, man braucht beides; die Beuer, und Wasser oder die wahre Geistestaufe macht geschiekt dazu. Licht und Warme, Wahrhrit und Liebe find die Etemente der Geisterwelt, diese kaugen jum Probiren der Geister. Derr, tanfe und mit Licht und Warme zum Glauben und Lieben, so werden wir auch prüsen können. Amen!

Eine meiner vorzüglichften und frommeften Correspondentinnen von erhabenem Rang außerte mir legthin die Besorgniß, mein graner Mann würde wohl schwerlich viele Leser bekommen, indem er weber nach dem berrichenden Gefchmad gefchrieben, noch nach ben Grundfägen bes Genius unferer Zeit gebacht fev. Run, ich gestehe, daß ich felbft bas ran zweifelte; benn bie Dtobe ift fo ichrecklich bespotisch, daß fie auch ihre Gefengebung über Religion und Glaubensmahrheiten ausbehnt; es ift nicht Mobe mehr, im altevangetifchen Styl gu fcreiben; nicht Mode mehr, von Religionsmaterien ju reben; nicht Mobe mehr, ben Namen des Sochwurbigften der Menschen, ben Ramen Jesus Chriftus in Gefellicaften gu nennen; es gebort gum feinen gefellschaftlichen, jum guten Weltton, feiner nicht ju gebenken, wo bonnette Leute beifammen finb. Du guter treuer Gott; - wie fdredlich! - Aber er

wird sich bann auch Unferer schämen, wenn einmal die Reihe an Ihn und seine Heiligen kommt, ben Ton anzugeben und zu bestimmen, was Mode

fenn foll, ober nicht.

Die Sache oder die Religion Jesu nach dem Sinn der Bibel zu vertheidigen und öffentlich zu bestennen, kommt unsern Männern und Männchen, oder Weibchen so läppisch, so pudelnärrisch vor, daß sie nicht begreifen können, wie ein Mann, wie ich, sich noch damit abgeben könne? Sie bedauern mich und meinen schwachen Ropf, und wenn sie mich übrigens kennen, so sagen sie mit Leidwesen: Es ist doch

Jammericabe um ben Dann!!!

Wenn hingegen Andre die griechische und römische Mythologie und Abgötterei sehr schön sinden und von ihren erdichteten Gottheiten reden und schreiben, so hat kein Mensch etwas dagegen. Liebe deutsche Mitburger! ich bitte um die nämliche Nachsicht, Freisheit und Duldung! Gönnt mir und meinen Freunden das Bergnügen, und mit Hoffnungen auf sene Welt zu stärken! Laßt und ungestört unsere Träume sortträumen, wenns ench Träume sind! Wir wollen ench anch eure Wünsche und Plane auf das Gläck des gegenwärtigen Lebens ganz und gar nicht missönnen oder freitig zu machen suchen. Wir sind sa alle Kinder eines Baters! laßt und lieben und Ihm die Entscheidung unserer Sache, wer Recht oder Unrecht habe? ganz allein übertragen; Er verstehts am besten.

Dir ift benn boch von Herzen lieb, daß es mir an Aufforderung und ernstlichem Antriebe nicht fehlt, den grauen Mann nur ja fortzusetzen; er sinbet Leser genug und Liebhaber bie Menge; zwar nicht so viele, als andre seiner Antipoden; aber dagegen mag er auch wohl einen Borzug haben, befen sich auch manche Modeschrift nicht wird rühmen können; nämlich: Wer den grauen Mann mit Wohlsgefallen, mit Beifall und mit Sympathie liest, der ist ein guter Mensch, oder doch auf dem Wege, es zu werden; sollte das wohl von vielen

Beitschriften gefagt werben fonnen ? -

Dersenige, welcher eine Brille mit rothen Gläsern auf seine Rase sett und dadurch auf den Schnee gudt, der sindet ihn röthlich. Der Andere, der eine grüne Brille braucht, behauptet, er sep grün, und ein Dritter, der durch Rauchglas sieht, glaubt gar, er sehe aus wie ein glühendes Eisen. Wer hat nun da recht? — ich glaube der, der gar keine Brille ausset, sondern mit seinen blosen Augen in den hellen Tag hineinschaut. Solche Brillen sind alle euere Bernunft = Weisheitssysteme!!!

ihr ichon aus ben vorhergehenden heften.

ı

3) Aus dem Philomyftes, ber ebenfalls ein

Ich hab eine andere Einrichtung mit dem grauen Mann gemacht. Meine Lieben! ich denke mir eine Gesellschaft von sechs Personen, die soll von Zeit zu Zeit zusammen kommen, und was dann in einer solchen Session abgehandelt wird, das schreibe ich auf und theile es euch mit. Diese Gesellschaft besteht also:

<sup>1)</sup> Aus dem grauen Mann, dem ehrwurdigen Ernft Uriel von Oftenbeim felbft; diefen fennt

<sup>2)</sup> Aus bem Polycarpus; biefer ift ein fehr frommer, weit geförderter Chrift, beffen Wandel sich besonders durch Wohlthatigkeit und Werke der Menschenliebe auszeichnet.

vortrefflicher und sehr gottesfürchtiger Mann ift, beffen Sauptsache aber in hohen Renntnissen und tiefen Einsichten in natürliche und geistliche Dinge besteht.

4) Aus dem Euphronimus, beffen ganzes Befen in beständigem Umgang mit Gott beruht, ber also im Wachen und Beten vor dem herrn wandelt.

5) Aus dem Eufebius, welcher ein wahrer Glaubensheld ist und im Bertrauen und Glauben auf Gott und seine Borsehung seinen Weg freudig fortmandelt, und endlich

6) Mus mir felbft.

Als mich nun legthin ber graue Mann besuchte, so wurde verabredet, daß er diesen Besuch von Zeit zu Zeit wiederholen wollte, und dann sollte ich obige vier Männer zu mir einladen, wo dann von wichtigen, das Neich Gottes betreffenden Sachen gesproschen, und dieses zur Erbauung für alle, die gerne erbaut werden wollen, von mir aufgeschrieben wersden sollte; ich gehorchte und ließ die vier Männer zu mir kommen.

Als wir uns nun alle gefest hatten, fo begann

bas Befprach folgenbergestalt:

Philomystes. Bater Ernst Uriel! ich habe etwas Wichtiges auf dem herzen, bas ich dir gern vortragen, und worüber ich von dir Belehrung has ben möchte.

Der graue Mann. Nun, fo fage mir bein Un-

liegen.

Philom. Du weißt selbst, wie jest die Sachen in der Welt stehen; man macht den Grund unserer Religion, die Bibel, zweiselhaft; es sind nun beinahe achtzehnhundert Jahre verstoffen, und wir sehen und bören nichts weiter von Christo, als was wir in der Bibel von Ihm lesen; von Zeichen und Wun-

bern, womit ber Herr und feine Apostel ihre Lehre befraftigten und bewiesen, fieht und bort man nichts mehr, und was man etwa bie und ba ju feben und ju boren glaubt, bas läuft endlich, wenn mans genau untersucht, gewöhnlich auf Taufdung binaus. Daber fommte nun, daß bin und wieder treue Rinber Bottes gefunden werden, die fich fo berglich und mit anhaltendem, brunftigem Bebet nach einer nas bern Offenbarung unseres herrn febnen, 36m feine Berbeigungen, bag Er bei uns fenn wolle alle Tage, bis an ber Belt Enbe - baß Er ba, mo zween ober brei in feinem Ramen versammelt wären, mitten zwischen ihnen fenn wollte - u. f. w. kindlich vorhals ten, und bei allem Sehnen, Bunichen, Rieben und bei allen Berheißungen, daß Er alles erhoren wolle, was bie Seinigen in seinem Namen von 3bm buten wurden, erfolgt nichts; es bleibt immer bei bem 211s ten; es ift, als wenn Alles Täuschung mare, und es geht Alles fo, wie von jeber, feinen fo regelmäßigen Bang, daß man alle feine Kräfte aufrecht halten muß, um den Glauben zu erhalten, um nicht ben großen Berfuchungen bes Beiftes unferer Beit, und ben fo höchft mahricheinlichen Bermuthungen ber beiftischen und naturalistischen Philosophen nachzugeben und fie für richtig ju halten. Freilich bemerkt man augenscheinlich, bag eine bobere Regierung mit in bie Bandlungen ber Menschen einwirft, aber diefe allwaltende Borfebung beweist boch eigentlich für bie driftliche Religion nichts: benn bamit fann auch eine jede andere nur einigermaßen vernünftige Religion bestehen. 3ch für meinen Theil bin zwar bem allem ungeachtet rubig und getroft, aber es gibt viele fromme und rechtschaffene Seelen, die barüber leicht

an ihrem Glauben Schiffbruch leiben tonnen, und viele, die durch folde nahere Zeugniffe und Offensbarungen bes herrn noch gereitet werben fonnten,

geben darüber verloren.

Dieser Bortrag bes Philompstes machte uns alle aufferordentlich aufmerksam: benn wenn irgend eine Materie einer gründlichen Erörterung werth ist, so ist es gewistich diese, und wer konnte sie besser geben, als eben der Mann, an den diese Anrede gerichtet war?

Der graue Mann. Nun, so sage mir benn boch, Freund Philompftes! was du eigentlich munscheft, daß Christus thun follte, um zu verhüten, baß jene gute Seelen nicht Schiffbruch leiden, und baß diejenigen gerettet werben, die noch gerettet wer-

ben können ?

Philom. Mir bunkt, wenn Er sich auf irgend eine Weise als gegen wärtig wirksam erzeigt, und besonders, wenn Er die Gebete der Seinigen so augenscheinlich erhörte, daß man unmöglich an seiner Regierung, an seiner Gewalt, die Ihm im himmel und auf Erden gegeben ift, zweifeln könnte; oder wenn er durch seine frommsten Anhänger noch zu Zeiten wahre und überzeugende Bunder wirkte; so würden die Seinigen ausservedentlich im Glauben gestärkt und noch viele zu Ihm hingezogen werden, die sest verloren geben.

Der graue Mann. Du glaubst also, wenn Christus seine fortdauernde Existenz, daß Er noch beständig lebe und zur Rechten Gottes die Welt regiere, durch irgend ein gewisses Zeichen beweise; ober wenn Er die Gebete seiner treuen Anhänger punktlich erhörte; ober wenn er durch dieselben noch Krankbeiten heilte, Todten erweckte und dergleichen Bun-

ber wirkte; so wurden bie Schwachglaubigen gestärkt und viele Irrende gerettet werden, nicht mahr?

Philom. Allerdinge! fo ift eigentlich meine Mey-

nung.

Der graue Mann. Nun, so wollen wir benn einen Punkt nach bem andern durchgehen: Ich weiß einige gewiß fromme und rechtschaffene Männer, die sehen an einem besondern Ort etwas Ungewöhnliches, etwas, das sich noch zur Zeit aus der Natur nicht erklären läßt. Diese Männer beten und erhalten durch gewisse unzweideutige Zeichen Antwort auf ihre Gestete und Fragen; sie glauben auch wirklich, das, was sie sehen, sey eine Art von Offenbarung Christi, eine Schechinah\*), ein Licht und Necht, wodurch Er sie leite und ihnen in ihren wichtigen Gesschäften rathe. Diese Männer hätten also das, was du wünschest und sich so viele Seelen erstehen möchten. Dein Wunsch und ihr Flehen wäre also schon erbört!

Philom. Das ware freilich zwar etwas, aber boch noch nicht hinlänglich; benn 1) können die Mänere ja getäuscht werden, entweder, wenn sie eine Naturerscheinung für göttliche Offenbarung halten, oder wenn sie von andern betrogen und hinters Licht geführt werden; und 2) können ja auch gutmeynende Menschen aus guten Absichten solche Offenbarungen vorgeben, um sich und ihren Planen besto mehr Krebit zu verschaffen, wie man davon Beispiele genug bat. Rein! ich müßte die Erscheinung selber sehen

und bann genau prufen.

Der graue Mann. Und wenn Du fie nun

<sup>\*)</sup> So e ch in a b bebeutete bei ben Juben bie fichtbare herrlichteit Gottes über ber Bunbeslabe.

gefeben, genau geprüft und bann gefunden hatteft, . baß fie von Chrifto berfame und bag Er es felbften ware, nicht mabr, bann marft Du überzeugt?

Philom. Ja freilich!

Der graue Mann. Bare bas benn genug? ober mußten nicht auch alle Sehnenden und Betenben eben fo handgreiflich überzeugt werden, wie bu?

Vbilom. Ja, bas mußten fie freilich.

Der graue Dann. Folglich auch alle Irrenbe, bie noch allenfalle gerettet werden fonnten?

Philom. Ja, bas mare auch nöthig.

Der graue Mann. Jest wirft bu einseben, bag allen biefen Bunichen gemäß Chriftus, fo wie irgend ein anderer Ronig, jedoch auf eine gottlich- finnliche Art auf Erden regieren und wirken mußte.

Philom. Das scheint allerdings baraus zu folgen, allein mir buntt boch, wenn Er fich allenthalben aufs Bebet ber Seinigen wirksam erzeigte, fo ware gur binlanglichen Ueberzeugung und gum Glauben an Ihn eben feine finnliche Begenwart notbig, fo wie die eines irdischen Konigs, ben man feben und von beffen Dafenn man fich überzeugen fann, so oft man will.

Der graue Mann. Lieber Philompfies! bu fagft: Wenn fich Chriftus allenthalben aufe Gebet ber Seinigen wirksam erzeigte, fo mare bas jur Beruhigung genug. - Du meynft alfo mobl, wenn Er jedes Bebet erborte.

Philom. Rein, ehrwürdiger Bater! das mare ein unvernünftiger Bebante von mir: benn wenn nun zwei um entgegengefeste Dinge beten, fo fonnte ja nur Giner erhort werben, und ber Andere nicht. Rein! ich bachte, ber Berr tonnte wohl ben Seinigen seine Rabe, feine Gegenwart auf folch eine Art empfindbar machen, so daß fie von seinem fortbauernben Leben und von seiner Regierung der Belt voll-

fommen überzeugt murben.

Der graue Mann. Benn Er fich aber nur ben Seinigen auf folch eine Art empfindbar machte, fo bulfe bas wiederum Die nicht, bie noch nicht die Seinigen find, fonbern es nur noch werben fonnen. Allein wir wollen bem Awed na= ber fommen. Die Art, wie fich Chriftus ben Geinigen empfindbar machen follte, fonnte boch wohl entweder nur finnlich fenn, bas ift, in die außere Sinnen wirfend, fo bag man wirklich auffer fich etmas fabe, borte ober fühlte, ober in die Ginbilbungefraft einfliegen, 3. B. burch Eraume, Ahnungen ober Bisionen belehrend; geiftig, bas ift, burch innere Erleuchtung bes Berfan des und ber Bernunft? ober gab es noch eine britte Art ?

Philom. Nein! es gibt keine dritte; aber konnten nicht beibe Arten der Offenbarung Christi an die Seinigen mit einander verbunden werden?

Der graue Mann. Findest du nöthig, lieber Freund! daß ich bir bas alles, was ich bir jest da mundlich sage, auch zugleich in einem Brief schreibe?

Bhilom. Berzeihe mir, ehrwürdiger Bater! bas ware eine fehr thorichte und überfluffige Forderung von mir, aber ich weiß nicht, wie bas hieher paffen kann?

Der graue Mann. D ja! bas paßt fehr genau: benn wenn bein Berstand und beine Bernunft unwidersprechlich von ber göttlichen Allgegenwart bes herrn Jesu Christi und seinem Weltregiment überzeugt, bis auf ben Grad erleuchtet waren, und bu verlangteft bann boch noch finnliche Beweise, so ware bas eine eben so thorichte und überfluffige Fore berung, ale wenn ich bir jest bas alles, was ich bir

fage, auch nun noch ichreiben follte.

Philom. Du haft ganz recht! es ift also nun ausgemacht, daß Chriftus entweder alle die Seinigen durch seinen Geist bis auf den Grad erleuchten mußte, daß sie an allen Ihn betreffenden Glaubenswahrheiten gar nicht mehr zweifelten; oder Ermußte sich Ihnen und Allen, die gerettet werden könnten, auf irgend eine in die Sinnen fals

lende Art empfindbar machen.

Der graue Dann. Gut - wir wollen biefe zwei Stude nun in grundliche Erwägung ziehen: Wenn alfo Jemand fo boch erleuchtet werben foll, baß er gang und gar nicht mehr zweifelt, Jesus Chriftus, ber vor beinahe achtzehnhundert Jahren gefreuzigte Beiland, fen am britten Tage nach feinem Tode wirklich auferstanden, fen vierzig Tage nachber wirklich gen himmel gefahren, habe zehen Tage fpa-ter auf eine sinnliche Beise feinen Jungern den beiligen Beift gegeben, fo wie Er versprochen batte: biefer namliche Jefus Chriftus fey nun fest wirklich Weltregent an Gottes Statt, und in ber That mabrer Gott, ber Gebete ber Seinigen erbore, jum Gericht wiederkommen werde u. f. w. Ich fage: Wenn Einer fo hoch erleuchtet werden foll, wird bann nicht erfordert, daß er die Beweise von allen diesen Dingen fo lebhaft und überzeugend einfebe, ale es nur immer ber bochfte Grad ber Glaubenegewifbeit erforbern fann ?

Philom. Unftreitig! benn barin liegt eben bie Beruhigung, bie jest von so vielen frommen Seelen

gefucht wird.

Der graue Mann. Wenn benn nun Einer sich an bas Studiren gabe, die Bibel und alle Kirchenväter aufs Fleißigste und Genaueste prüfte und unpartheissch alle Gründe und Beweise für die Wahrheit von Jesu Christo aussuchte; würde der dann wohl zur gehörigen Glaubensgewißheit kommen?

Philom. Wenn bas hinlanglich ware, so ware ber 3wed schon langft erreicht; aber ba gibt es so viele Einwurfe, bie ben Berftand betäuben, besonders in ben gegenwartigen Zeiten, baß es auch bem geslehrteften und übrigens gutgesinnten Religionslehrer

fcwer wird, auf ben Beinen zu bleiben.

Der graue Mann. Du haft vollfommen recht! aber fieheft bu benn auch, wo es eigentlich fehlt?

Philom. In etwas seh ichs ein: Es fehlt eigentlich an der Thätigkeit des Glaubens, am praktischen Christenthum; aber verzeihe mir, ehrwürdiger Bater! daran liegts doch wohl nicht allein, benn es gibt sehr fromme Christen, die doch noch von

Zweifeln geplagt werben.

Der graue Mann. Da haft du ganz recht! und boch fehlts diesen sehr frommen Christen noch immer an dem Grad der Heiligkeit, der zu einem so hohen Grad der Erleuchtung ersorderlich ist; denn wenn Einer die innere Ueberzeugung der Bergebung seiner Sünden durchs Leiden und Sterben Christi tief und lebhaft empfunden, und nun die innere Leitung der Seelen auf dem Wege der Heiligung, und die äußere höchst zweckmäße Regierung und Lenfung aller, auch der geringsten Vorfälle des Lebens zum hohen Ziel viele Jahre durch so richtig und wahr erfahren hat, als man nur irgend etwas erfahren

fann, wird ber nicht endlich seiner Sachen gewiß werden, und wird ihm nicht jeder Zweisel schwach und kindisch vorkommen? Du wirft hoffentlich doch nicht fordern, daß Christus diese Erleuchtung Jedem, auch Gutgesinnten, oder Irrenden, der noch gerettet werden kann, sogleich in hinlänglichem Maß mittheilen soll? — Denn das wäre eben so viel, als wenn man forderte, Gott solle einem Kinde alle Ersahrungen eines alten Mannes durch ein Wunderwerf mittheilen, oder dem Blindsgebornen die Erkenntniß der sichtbaren Welt von innen beraus offenbaren.

Philom. Ich gestehe, bag bas fehr ungereimt ware; aber durch eine folche Erleuchtung wird bann boch nur ber zur Gewißheit gebracht, ber sie selbst

hat; - Andern hilft fie wieder nichts.

Der graue Mann. Das ift wohl wahr! aber burch Beispiel und Unterricht konnen doch solche weit geforderte Seelen den Fortschritt anderer auf ihrem

Lebenswege febr beschleunigen.

Philom. Ja! das lehrt auch von seher die Ersahrung; aber nun komme ich um so viel eher wies der auf mein voriges Gesuch an dich: da nun sett solcher heiligen Seelen immer weniger werden und die Gottseligkeit im wahren Glauben mehr ab als zuzunehmen scheint, so dächte ich, wäre es doch wohl der Baterliede Gottes und des Erlösers, der so viesles an seinen Menschen gethan hat, gemäß, auch das noch hinzu zu thun, daß er sich denen, die so sehnlich nach Ihm verlangen, auf ir gend eine sin nlichsempsindbare Art, als König der Menschen, als ihr Gott und Erlöser offenbarte.

Der graue Mann. Das war ber zweite Punft, von bem wir noch reben mußten. Du meynft alfo,

es ware ber Baterliebe Gottes und Chrifti gemäß, wenn sich Chriftus den Seinigen und benen, die noch gerettet werden können, entweder durch die dufere Sinnen, so, daß man Ihn sehe oder hörte, oder fühlte, — oder durch die Einbildungskraft, nämlich durch Ahnungen, Bissonen oder Traume offenbarte?

Philom. Ja, auf irgend eine folche Weise mußte

es geschehen!

Der graue Mann. Gefest, es erschiene bir eine mannliche Person in einer glanzenden glorwurbigen Gestalt, in einem verklarten Lichtskörper, und fündigte sich dir als Christus an, wurdest du ihm sogleich auf der Stelle glauben?

Philom. Rein! ich mußte ihn prufen; benn er tonnte ja auch ein bofer Geift in einer Lichte-Engel-

geftalt fenn.

Der graue Mann. Guter Philomyftes! verstehest bu bieses Prufen? — weißt bu, wie weit bie Rrafte eines solchen dir erscheinenden Befens, eines Burgers der Geisterwelt, geben? Rannst du die Grenzen bestimmen, wo die Birkungen der Almacht, die kein endlicher Geist nachahmen kann, anfangen?

Philom. Das fann ich freilich nicht bestimmen; aber die Apostel faben boch Christum nach seiner Auferstehung, und Paulus und Johannes saben Ihn auch nach seiner himmelfahrt und wußten, daß

Er es mar.

Der graue Mann. Die hatten Ihn aber and in seinem irbischen Leben gekannt, und kannten also seine Gesichtsbildung; wenigstens ift bas von Johannes gewiß und von Paulus wahrscheinlich, bu aber kennft seine Gesichtsbildung nicht.

Philom. Alfo wurden auch Bunderwerke, die eine folche Erfceinung vor meinen Angen thate,

nichts beweisen ?

Der graue Mann. Eigentlich würden sie nichts beweisen; denn gesett, die Erscheinung erweckte einen Todten, so wäre noch immer nicht gewiß, ob der Mensch wirklich todt gewesen sey? oder sie erhörte Gebete, oder sagte zufünstige Dinge vorher, so könnte man immer noch sagen, das alles sey so von ungefähr eingetroffen; mit einem Bort: Bei sedem Bunder, das sie verrichtete, ließen sich gegründete Einwendungen machen, denn was ist einem nicht alles zu verrichten möglich, der die geheimen Kräfte der Ratur kennt?

Philom. Bergeihe mir, ehrwürdiger Bater! auf bie Beife laffen fich aber auch die Bunder Chrifti

und feiner Apostel zweifelhaft machen.

Der graue Dann. Reinesweges! benn zwiichen einer Erscheinung, von ber jest bie Rebe ift und Chrifto und feinen Aposteln, ift ein bimmelweiter Unterschied: biefe Manner lebten wie andere Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft; man sahe ihren gan-zen Lebenswandel, fand, daß er heilig und voller Tugend war; fein Mensch, der sie kannte, konnte, wenn er nicht ein Erzbofewicht war, etwas anders, als lauter Ebles und Gutes von ihnen fagen, und ibr Credit ale rechtschaffene und untrugliche Leute war bei allen, die mit ihnen umgingen, fo fest gegrundet, daß man fie ohne die ichwarzefte Bosbeit feines vorfäplichen Betruge beschuldigen tonnte. Wenn nun folche Manner vor vieler Menichen Augen Rraftthaten verrichteten and oftmale unter mancherlei Umftanden wiederholten, so daß fie Jeder unparteilsch prifen und rubig untersuchen fonnte und bann bezeugten, fie thaten bas burch bie und bie Rraft und jum Beugniß fur biefe ober jene Babrbeit, fo tonnten folche Bunberwerfe ihrer Lehre allerbinge einen großen Beifall verschaffen und ihre Unbanger vermehren. Allein in gegenwärtigen aufgeklärten Zeiten, in welchen bas Zweifeln an allem die allgemeine Modefrantheit ift, wurden auch die Wunderwerte Chrifti feinen Glauben finden, noch vielweniger feine

Erfcheinung.

Philom. 3ch febe ein, daß du vollkommen recht haft! Der graue Mann. Nun nimm noch bazu, baß zu Chrifti Beiten ber Glaube an Wunderwerte allgemein war — und man forderte, daß ein Lehrer, ber eine neue Religion einführen wollte, fie burch Wunder bestätigen mußte; nach biefer allgemeinen Ueberzeugung mußte sich also auch der Erlöser richten, und Er that es gerne, um feinen wohltbatigen 3med zu erreichen. Indeffen grundete Er bie finnlichen Beweise feiner Gottheit und göttlichen Genbung boch nicht allein auf bie Zeichen und Bunber, die Er that, sondern eben so fest, wo nicht noch fefter auf die Weissagungen der Propheten des alten Bundes - immer beißt es: Auf bag erfüllet wurde u. f. w., und wirklich maren auch viele biefer Weiffagungen flarere Beweise, als die Bunder felbst, die die Pharifaer ja oft genug nach den Grund-fagen ihrer Philosophie zweideutig zu machen suchten; aber in Unfehung ber Weiffagungen waren fie immer, wie aufs Maul geschlagen, und konnten nichts bagegen einwenben.

Philom. Erlaube mir, daß ich wieder auf meine Erscheinung zurück komme? — Du behauptest also, diese könne sich durch Nichts so legitimiren, daß ich unwidersprechlich gewiß seyn könnte, sie ware Christus selbst, oder sie ware das, was sie zu seyn vorgabe?

Der graue Mann. Das hab ich nicht behaupe tet: benn wenn die Erscheinung Beweise führte, daß sie in der allgemeinen Regierung der Welt, und besonders der Menschen, eine gesetzgebende Gewalt ausübte, dann wäre sie wirklich göttlich, und dann müßte man ihr unbedingt glauben. Prüse z. B. alle Erscheinungen des Jehovah im alten Testament, vom brennenden Busch an auf dem Berge Horeb, bis zum Verschwinden der Bundeslade vor der babylonischen Gesangenschaft, so wirst du überall den Charafter des allmächtigen und allwissenden Weltbeherrschers und des Urquells aller Heiligkeit sinden; triffst du das alles auch bei beiner Erscheinung, und ihre genaueste Uebereinstimmung mit der Lehre Jesu und seiner Apostel an, so könntest du ihr glauben, und wärst verbunden, ihr zu gehorchen.

Philom. Da hilfft bu mir auf einen vortrefflichen Gedanken, ehrwürdiger Bater! — Ach, wenn
sich boch der herr über uns erbarmte und sich auch
unter uns einen solchen Ort erwählte, wie ehmals
Jehovah in Jerusalem, wo man Ihn sinnlich
finden und zu Zeiten seine herrlichkeit sehen könnte!

Das wurde gewiß Seinen treuen Anhängern zur
großen Stärfung, und den Irrenden und Zweiseln-

ben gur Burechtweisung bienen.

Der graue Mann. Das war also, was du mit so vielen guten und frommen Seelen wünscheft; guter, lieber Philomystes! glaubst du denn, daß unser Christenvolk gutberziger, glaubenshungeriger ober gehorsamer ware, als ehmals das Bolk Ifrael?

Philom. Rein! das kann ich nicht glauben, im Gegentheil, unsere Aufklärung macht uns weit hartberziger, zweifelsüchtiger und zur Unabhängigkeit geneigter, als ehemals die Ifraeliten waren; denn diese hingen am Aberglauben seber Art und ließen sich also breben und wenden, wie der Wind ging; eben darum

balf ihnen auch bie sinnliche Erscheinung ihres Jebovab nicht; benn fie glaubten, die Götter ber Beiben erfcbienen ebenso in ihren Tempeln, und ihr Boraug beffunde nur barinnen, bag ihr Jebovah ber oberfte, größte und ftartfte Gott fen; aber auch bieß bezweifelten fie oft, befondere wenn fie fanden , baß bie beibnischen Bolter über fie flegten und fie beawungen. Da nun aber auch ihr Jehovab ftrenge Tugend und Beiligkeit forberte, die heidnischen Got= ter aber die Lieblingslafter und finnlichen Lufte begunftigten, fo bewog fie bas jum öfteren Abfall, und fturgte fie endlich ins größte Unglud. Dieg alles aber ift fa bei une nicht zu befürchten. Ein solches Wohnen bes herrn unter une wurde belfen; benn uns beherricht nicht ber Aberglaube, fondern ber Ung laube, und gegen biefen mare bieß gerade die einzige und unfehlbarfte Arznei.

Der graue Mann. Merkft du auch, daß du ba unferm herrn und heiland, dem König der Mensichen, bittere Borwurfe macht und ihn einer Ungerechtigkeit beschuldigft, als wenn Ihm das heil seines Bolks nicht so angelegen ware, wie dir, sonft

murbe Er bein Mittel anwenden ?

Philom. Berzeihe mir, großer, würdiger Mann! so meynte ichs nicht — aber wenn mans im Grund überlegt, so hast du ganz recht! — Indessen scheints boch, als wenn das sehnliche Berlangen nach dem, den unsere Seele liebt, einen solchen Fehler wohl entschuldigen könnte.

Der graue Mann. Er wird ihn auch entschulbigen, so wie man Kindern ihre Reden nicht so hoch aufnimmt, weil sie's nicht besser verstehen; aber ich will bir auch beweisen, daß ein solches Wohnen unter und eine folche Schechinah, wie ehemals zu Berufalem im geringften nicht belfen wurde: benn wir wollen einmal ben Kall fegen, Chriftus zeigte fich burch ein folch majeftatifches Beichen, wie ehemals Rebonab, fest wieber in Berufalem, mas murbe bann gefchehen? Erft wurde man barüber lachen und fagen : bas ift ein aberglaubiges Dabrchen ber morgenlandischen Chriften. Wenn aber nun mehrere Beugniffe von Reisenden bagu famen, und zwar von Dannern, benen man allenfalls glauben fonnte, fo murbe mans boch endlich für der Dube werth balten, bieß Phanomen, biefe Naturerscheinung ju untersuchen; jest murben viele auf ihren eigenen Beutel babin reifen : bie Societaten ber Biffenschaften wurden Ubgeordnete tabin fenden; und mas murbe am Ende babei berauskommen? - Man wurde bas Ding für eine fonderbare Erscheinung ber Ratur, für eine Birtung ber Eleftrieitat, ober fonft irgend einer verborgenen Naturfraft ansehen; und wenn man benn auch enblich überzeugt ware, bag Chriftus felbft barinnen wohnte, so wurde man fich freilich im Anfang verwundern und fagen: Ey! ey! fo ifts benn boch wahr, was im Evangelio ftebt, gut! daß man nun auch bamit einmal bamit auf bem Reinen ift. und am Ende blieb man eben fo unbefehrt, eben fo uppig, und ich verfichere bich, eben fo ungläubig mie jest.

Philom. Eben so ungläubig, wie jest? — das

verftebe ich nicht!

Der graue Mann. Waren die Juden benn gläubig? oder wurden sie's etwa, nachdem sie alle große Thaten Jesu gesehen hatten? — Du kannst mir freilich antworten: damals sey er noch ein geswöhnlicher Mensch gewesen, in gegenwärtigem Fall aber sey Er ein Besen höherer Art. Aber ich vers

sichere dich, am Ende würde man dieser Erscheinung auch gewohnt, und bei steigender Aufklärung würden sich wieder tausend Zweisel über die Göttlichkeit dieses Wesens und über seine Eigenschaften erzeugen, und am Ende würde man eben so wenig von dieser Erscheinung halten, als man jest von der Bibel hält. Soll ich dir sagen, Philomystes! was die Menscheit — die ganze Menschheit vollsommen von der Gottheit Christi und seinem Weltregiment überzeugen kann?

Philom. Ey, bas sage mir boch!

Der graue Mann. Nichts anders, als seine Wiederkunft zu seinem herrlichen Reich, und vorzüglich zum Gericht der Lebendigen und der Todten. Wenn Er sichtbar auf Erden regiert und wenn Er seine göttliche Gewalt zum Sieg über seine Feinde ausübt, so kann Niemand mehr zweiseln.

Philom. Da haft du vollkommen recht! aber sollte es wohl noch dazu kommen, daß Chriftus noch vor dem jungften Gericht auf Erden ein Reich errichtete?

Der graue Mann. Das scheint erstlich aus ben Weissaungen ber heiligen Schrift unwidersprechlich zu folgen; und zweitens kommt es auch der Vernunft selbst sehr wahrscheinlich vor: benn es ist doch nicht zu glauben, daß Er diese Erde, dieses Vaterland der Menscheit, durch seinen Hauptseind, den Satan, wird erobern und hernach auch in seiner Gewalt lassen; nein, es scheint vielmehr, daß Er noch vor dem jüngsten Gericht, so wie die Menscheit jest lebt, seiner Lehre den Sieg über das Thier und den falschen Propheten verschaffen werde. In der Offens barung Johannes wird das ausdrücklich gesweissaget.

Philom. Es ift aber boch sonderbar, daß Chri-

ftus felbft fein Wort bavon gefagt hat, sondern überall spricht Er nur von feiner Zufunft zum Gericht. Der graue Mann. Das ift zwar richtig, boch

Der graue Mann. Das ist zwar richtig, boch scheint eine Stelle bahin zu zielen, wenn Er Matth. 26. B. 29. Marc. 14. B. 25. und Luc. 22. B. 16. ausdrücklich von seinem Essen und Trinken im Reich Gottes spricht, welches in der Berbindung, in welcher es Christus sagt, unmöglich anders, als sinnlich verstanden werden kann, und gehört also schwerlich ins Reich Gottes, dereinst im Himmel. Zudem konnte es ja wohl auch nicht rathsam seyn, den Jüngern, die ohnehin so sehr an einem irdischen Reich hingen, etwas davon zu sagen; und endlich hat auch Christus vieles geredet und gethan, das nicht aufgeschrieben worden ist.

Philom. Es ift also nun ausgemacht, daß es Chrifto nicht anders geziemend ift, seine treuen Anshänger und die Irrenden, die noch gerettet werden können, von seinem Daseyn, seiner Würde und von seinem Regiment zu überzeugen, als entweder durch bie innere Erleuchtung, oder durch seine

enbliche Butunft? -

Der graue Mann. Nein, lieber Philomystes! du fällst nun von einem Extrem auss andere: die Rede war ja davon, daß es gleichsam nöthig sey, daß sich Christus den Seinigen und den Irrenden, die noch gerettet werden könnten, auf irgend eine sinnliche Art offenbarte; nun wollte ich dir deweisen, daß das eben nicht nöthig wäre, ob es Ihm aber auch nicht geziemend sey? darüber können und sollen wir nicht urtheilen: denn Er weiß wohl am besten, was Ihm geziemend ist. Will Er sich selbst persönlich, oder sonst auf eine sinnliche Art sich Jemand offenbaren, so hängt das blos von seinem Wohlgefallen

ab; wir follen nur fo etwas nicht forbern, und ba wir jum Prufen übernaturlicher Dinge fo wenig Befchice baben, fo wird Er une icon ju überzeugen wiffen, ob fo etwas von Ihm fen ober nicht. Aber wir muffen benn boch prüfen, und zwar mit aller Treue, so gut wir's versteben, so wird Er uns auch ficher gegen Irrthum ichugen, ber in bie fem Fall fo leicht und gefährlich ift. Sort, liebe Freunde! ich will euch in bieser Sache ein reines, untrugliches Licht zeigen, bei bem 3hr nicht fehlen, nicht irren tonnt: Macht ja feine Forberung an Chriftum, daß Er fich euch nach fo vielen Proben, Die Er hienieben in ben Tagen feiner Erniebrigung von seiner Sendung und von seiner Gottheit abgelegt bat, nun noch auf eine finnliche Art offenbaren foll. - Wie leicht tonnen betrügerifche Menfchen, vielleicht auch wohl bofe Geifter, baber Unlag nehmen, euch au verführen! - Der Berr bat ja genug an uns gethan, und Er beweist fich noch täglich fo fraf-tig burch feinen Geift an allen, die fich feiner Sub-rung mit fester Zuversicht überlaffen, bag es, wahr= lich! Bermeffenbeit und ftrafbares Difftrauen anzeigt. wenn Er noch mehr thun foll! Erinnert euch boch an jene Juben, bie, ungeachtet aller Beugniffe, bie fie von Ihm hörten und saben, doch noch Zeichen vom himmel forberten, und mas Er ihnen barauf antwortete: Diese ungläubige und ehebrecherische Art forbert noch Beichen! - aber es wird ihr feines mehr gegeben werben, ale bas Zeichen bes Propheten Jonas fo fagt Er auch zu uns: es wird euch fein anber Beichen mehr gegeben werben, ale meine Bufunft, meine Rudfunft von ber gangen Reife, auf ber ich euch die Statte gubereitet babe. Bie ungegrundet und ungereimt ware es nun von une, boch noch Beis den von ibm zu forbern?

Philom. Ersaube mir, ehrwürbiger Bater! nur noch eins einzuwenden: Er hat doch so zuverläßig versprochen, daß Er bei uns seyn wolle alle Tage, bis an der Welt Ende; an vielen Stellen der evangelischen Geschichte sinden sich solche liebreiche Bersprechungen von unsrem Heiland, die einem doch wohl den Wunsch ihrer Erfüllung einslößen können und dürsen. Und dann darf ich doch wohl noch eins hinzufügen: es scheint doch auch aus verschiedenen Reden des Herrn zu erhellen, daß Er auch die Wunderzgabe nicht blos auf sich und seine Apostel habe ein-

ichränken wollen.

Der graue Mann. Du gebenfft ba zweier Sachen, Die allerdinge noch Erlauterung erforbern : Lies boch bie gange evangelische Beschichte aus biefem Befichtepunkt burch, fo wirft bu boch noch weit baufigere und bestimmtere Berficherungen finden, daß Er weggeben, bingeben werbe, um bie Statte zu bereiten, daß Er lange abwesend fenn, aber bann auch wieder fommen werbe. — Ueberall wird von feiner Bieberfunft geredet, und feine Apoftel waren fo voll bavon, daß fie von bes herrn Aufunft und ihrer Beschaffenheit nicht genug fagen tonnten. 3ch, die Engel, sprachen ju ben Jungern bei seiner himmelfahrt: Go wie ihr Ihn jest gesehen babt gen himmel fahren, so wird man 3hn auch bereinft seben wieder tommen. Dieg alles zeigt ja flar genug an, daß Er für unsere sinnliche Empfindungen abwesend seyn will und feyn foll! -Ueber bas alles warnt Er ja auch noch bie Seinigen por einer Gefahr, die furz vor feiner Rufunft zu fürchten fenn wurde; nämlich: Wenn fie euch (bas geht auch une an) fagen werden: Siche, ba ericheint Chriftus! fiebe, bort ift Er! ba bab ich 3bn in ber

Rammer gesehen, ber andere braugen auf bem Relbe, fo glaubt ja nicht baran; benn wie ber Blig vom Aufgang jum Riebergang, fo ift bie Bufunft bes Menfchenfohns. Siebft bu, lieber Philomyftes! baß Er febr bestimmt von feiner finnlichen Abwefenbeit redet; diese schließt nun zwar defiwegen einzelne Erfcheinungen und Offenbarungen nicht aus, aber bas schließt fie boch aus, baß solche außerordentliche Dinge regelmäßig und ale Mittel jur Starfung unfere Glaubene erforberlich feven. Wenn bu noch alle die Stellen bagu nimmft, worinnen Chriftus ben Tröfter, ben beiligen Beift, ale feinen Stellvertreter auf Erben ju fenden verspricht, bag Er 3hn wirtlich zehn Tage nach feiner himmelfahrt finnlich empfindbar gefandt, und bag fich biefer Beift bis auf ben heutigen Tag bei allen mahren Glaubigen in ber Beiligfeit und im gangen 3wed bes Chriftenthums ale innig gegenwärtig und bochft thatig gezeigt habe, fo mußt bu unwidersprechlich überzeugt fenn, daß alle Stellen, in benen Chriftus von feinem Beiunsfenn und Beiunsbleiben fpricht, von biefer innig unaussprechlich naben und mehr wie alle finnliche Erscheinungen tröftenben Gegenwart verftanben werben mußten. Dieß ift fo flar, wie etwas nur flar fenn Alfo: Ein Jeder halte fich nur unter beftanfann. bigem Wachen und Beten an bie inwendige Beiftesgegenwart bes Beilandes, fo wird er fich immer finben laffen, fo oft man 3hn im Beift und in ber Wahrbeit fucht. Alle finnliche Erfcheinungen find unfiches rer und weniger überzeugend.

Philom. Ich banke bir, ehrwürdiger Bater! bu haft mich beruhiget. Aber barf ich nun auch um Bestehrung in Ansehung ber Bunbergaben bitten?

Der graue Mann. Glaubft bu, bag von ben

Apostelzeiten an bis baber noch zu Beiten mabre Bun-

ber gewirft worden?

Philom. Das kann man nicht wissen; nur so viel weiß man, daß jest keine mehr in dem Sinu geschehen, so wie sie Christus und die Apostel verrichteten. Das heißt: Es gibt keine Männer mehr, die blos durch ihr Wort und Anrufung des Namens Christi Kranke gefund, Blinde sehend, Lahme gehend und Todte lebendig machen.

Der graue Mann. Daraus folgt also unwibersprechlich, baß, wenn Christus bie Wundergabe
jedem ftarkglaubigen Christen versprochen hat, von
ben Apostelzeiten an bis daber feine ftarkglaubige Christen mehr gewesen find, oder nach beiner Behauptung, baß es wenigstens jest feine mehr gibt.

Philom. Das ware boch auch entfestich hart geurtheilt; aber bem ungeachtet folgt es natürlich: benn Christus hat ja entweder die Wundergabe nur den Aposteln und apostolischen Männern zur Gründung seiner Religion versprochen, oder Er hat allen verheißen, die von Serzen an Ihn glauben und in diesem Glauben bis auf eine gewisse Stufe gefördert sind; wenn nun keine solche Krastthaten mehr gewirkt werden, so folgt natürlich, daß jene Gabe entweder nur den Aposteln und apostolischen Männern versprochen worden, oder daß es keine Christen mehr gibt, die so weit gefördert worden.

Der graue Dann. Beldes von beiben willft

bu nun am liebften glauben?

Philom. Natürlicher Beife, daß bie Wunder-

gabe nur ben Aposteln versprochen worben.

Der graue Mann. So mahr bas ift, so muß ich boch noch ein und anderes zur Erläuterung binzufügen: Man muß alle solche Kraftthaten, die ber

Belbenglaube bes Christen ju Beiten gewirft hat, auf zweierlei Weise, ober auf zweien Seiten betrachten: 1) Als Beweise der Babrbeit ber driftlichen Religion, und 2) als Glaubensftarfung und Beforberungsmittel ber Beiligung für einzelne Chriften; auch wohl für ben, ber fie verrichtet, als ein Werk ber Menschenliebe und als ein Pfand, womit ein solcher Chrift wuchert. Wenn bie Wunder zum erften 3med bienen follen, fo wird erfordert, daß bas Bolf ober bie Menichen, unter benen fie gefcheben, folche Rraftthaten für Beweise beffen gelten laffen, mas fie beweisen follen: ift bas nun nicht ber Rall. fo find fie vergeblich. Ich habe vorbin icon gefagt, baß bie Morgenlander bie Bunder ale Beweise ber Babrbeit einer neuen Religion forberten, aber bei uns ift bas gan; andere; baber murben auch folche Wunder in diefer Rudficht eben fo wenig helfen, als iraend eine außerordentliche Erscheinung oder Offenbarung Christi; was ich bisher von biefer Sache geurtheilt babe, bas urtheile ich auch von jener. Daß aber noch bie und ba im Berborgenen ber Glaube mabre Wunder wirfe und noch mehrere wirfen wurde; wenn die unvernünftige Bernunft nicht, ich möchte faft fagen, leider! auf a l'Ie Chriften, auf einen mehr und auf ben andern weniger mertbaren Ginflug hatte, bas ift unftreitig! - Jeber ringe nach biefem Belbenglauben, aber ja nicht, um Wunder thun zu wollen: benn bas ware Bermeffenbeit und Gingriff in bie gottliche Regierung, fondern blos, um fich bem Berrn immer mehr ju nabern und in ber Beiligkeit ju machsen; fommt einem bann ein Fall vor, wo ber Weg ber Ratur und ihre Rrafte nicht zureichen und ber Geift brangt von innen jum findlichen Gebet um Gulfe, fo bete man mit Buverficht und Ergebung in ben Willen

Gottes; wirb nun bas Gebet erhört unb man fieht vor Augen, daß ba eine höhere Sand gewirft habe, als die Ratur, so banke man in Demuth für diese Gnade; bann fpornt eine folche Boblibat außerorbentlich zur Dantbarfeit in guten Werfen, und forbert ben Glauben von einer Rraft zur anbern. Wird aber auch ein foldes Bebet nicht erhort, fo muß einen bas nicht irre machen : benn feine Erborung ware une nicht nuglich gewesen, und man erfährt gemeiniglich fruber ober fpater, wie qut es une war, Daf Bott bamale unfer Gebet nicht erhört batte. Daß nun bergleichen bausliche Bunber, wie ich fie nens nen möchte, bem Ungläubigen nichte vielmehr, wie er mennt, bas beweisen, bag ber, ber fie glaubt, ein Schwarmer fen, bas ift euch allen gur Benuge bekannt: barum ifts auch beffer, bag man fie nur benen ergablt, benen fie gur Starfung bes Blaubens bienen können, allen andern aber geben fie nur Unlag jum Berläftern.

Eusebius. Ehrwürdiger Bater! ich danke bir mit der warmsten Empfindung für deine vortreffliche Erlauterung dieser außerst wichtigen und delicaten Materie; zur Bestätigung beffen will ich ein Beisviel anführen:

Ich hab einen Glaubenshelben gekannt, wie es wenige gibt; er war ein Beter ohne gleichen, und alle, die ihm zuhörten, wenn er öffentlich betete, wur-

ben mit ihm emporgeriffen.

Da er nun ein Prediger war und in allen seinen Ranzelreben Feuer und Grift in die Herzen seiner Zuhörer strömte, so stiftete er ungemeinen Segen. Besonders war er bei Aranken und Sterbenden ein Engel der Hulfe und des Trostes; viele Aranke hat er gesund und auch viele selig gehetet. Für die Kin-

ber war er ein großer Wegweiser zur Wahrheit und zum Leben, ein wahrer Kinderfreund nach dem Borsbild des Heilandes, und wenn er katechisitte, so strömte alles groß und klein herzu, um an seinem hellen Leuchster sein Licht anzugunden und neue Worte der Weiss

beit zu boren.

Diefer treffliche liebe Mann batte auch eine liebe, gute, fanfte Frau und brei Rinder; nun fam es bagu, baf fie mit bem vierten in ber Soffnung war, aber auch zugleich ihren Tod abnete. Grund hatte fie eben nicht bazu, aber burch ein buntles Befühl geleitet, glaubte fie feft, fie wurde im Rindbett fterben. guter Mann behalt zwar feinen Muth, aber bie Uh-nung feiner Gattin trieb ihn boch zum feurigen Ge-bet um bas Leben feiner Frau. Drei Bierteljahr betete er täglich auf ben Rnien, aber er erbetete und erglaubte feine gute Gattin nicht; benn fie murbe in ben Bochen schwindsuchtig und ftarb acht Bochen nach ber Geburt ihres Rindes. Faft hatte ber große Beter gewantt: benn ber Schlag mar ju ftart, und von einer fo wichtigen Nichterhörung eines glaubis gen, findlichen Bebete batte er noch feine Erfahrung. Schier hatte er gestrauchelt, wenn ihm nicht fein eigenes Rind ben Stein bes Anftofee aus bem Bege geschafft batte; benn ale er an einem Nachmittag bus fter und in Schwermuth verfentt im Garten in feiner Laube fag und bas frante Saupt auf feine Sand ftugte, fo fam fein vierjabriger Rnabe gelaufen, und mit freudiger Stimme rief er ihm entgegen: Bater ! lieber Bater! laß mich mit Schulmeisters Fris in ben Balb geben, Beibelbeeren zu suchen, ach! laß mich boch mitgeben! — Da nun Frig ein Rnabe von zwölf Jahren und febr verftanbig war, auch bes Pfarrere Rinder oft mit jum Spazierengeben genom-

men hatte, fo batte ber Pfarrer fein Bebenten babei gehabt, ihn mitgeben zu laffen, allein eben, indem bas Rind anbielt, fühlte er eine innere Beanaftigung, die ibn bestimmte, bem Rind feine Bitte ju verfagen; je mehr ere aber versagte, defto mehr hielt der Rnabe an, und je mehr biefer anhielt, befto mehr muche bie Abnung bes Batere und fein Trieb, es abzuschlagen; zugleich aber bie bis auf einen erstaunlichen Grab gestiegene Eigenfinnigfeit feines Rindes: ber Rnabe malite fich und frifc, und wollte burchaus fort. In ber erften Aufwallung wollte ibn ber Bater auchtigen, aber auf einmal fuhr ihm der Gedante wie ein Blis burch bie Seele: Bift du beffer, als bein Rind? -Tief gebeugt bub er feinen Rnaben auf, weinte und fprach: Rind, ich barf bich nicht mitgeben laffen, fep nur gufrieden! - und fo wie er bas fagte, flog ibm feine Schwester um ben Sals, bie gefommen war, ihn zu besuchen, und die durch mannigfaltige Gachen, Die fie ben Kindern mitgebracht batte, auch ben Rnaben balb in große Freude versette.

Indessen war der arme Fris weggegangen, um Seidelbeeren zu suchen; vor dem Dorf war ihm ein wüthender Hund begegnet, der ihn dergestalt gesbissen hatte, daß er bald hernach auch wüthend wurde und auf eine erbärmliche Art starb. Diese Rachricht beugte den Pfarrer tieser in den Staub, und aus der innersten Tiese seines Herzens siehte er zum himmslischen Bater um Bergebung, daß er über die Richterhörung seines Gebets gemurrt hatte. Dich hat Gott väterlich gewarnt, dachte er bei sich selbst, dein Kind nicht mitgehen zu lassen; Er wacht also noch über deine Schicksale; und so wie dein Kind sich ungeberdig stellte, als du es nicht erhören konntest, so ungeberdig hast du bich gegen beinen Gott betras

gen, und boch wollte Er bein Kind retten, wie Er bich auch burch ben Tob beiner Frau vielleicht aus einer großen Gefahr gerettet hat. Diese Gedanken ftrömten wie eine Fluth durch des guten Pfarrers

Seele, und er wurde getroftet.

Dazu tam aber nun auch noch ber Zuspruch feiner frommen Schwefter; benn ale er fich mit ihr über ben Borfall mit feinem Rinde unterrebete, und beibe barüber ihre Betrachtungen anftellten, fo fing endlich Die Schwefter an : Lieber Bruder! ich bin eigentlich befimegen bergefommen, um mit bir über beine baudliche Umftande ju fprechen; du weißt, wie febr ich meine felige Schwägerin geliebt babe, und wie febr ich überzeugt bin, baß fie eine fromme, gottliebenbe Seele war; aber auch unter seinen Beiligen ift feiner ohne Tabel; ich muß bich ju beinem Troft, ju beiner Beruhigung, fest auf zwei Puntte aufmertfam machen, aus welchen bu beutlich erfennen wirft, wie gut es Gott mit bir mennt, baß Er fie zu fich genommen bat. Du haft nun felbft bie Unart beines Rindes gefeben, und wie ungeberdig es fich ftellte, als bu ibm feine Bitte abschlugft. Daraus fiehft bu nun, bag bie gute verflarte Seele ju nachgiebig gegen ihre Rinder mar; fie konnte ihnen nie etwas abschlagen, und so wuche ihr Eigenfinn immer bober: du haft mit beinem Umt gu thun und fannft bich mit ber Erziehung beiner Rinder nicht abgeben; bebente nun einmal rubig, mas aus ihnen geworben mare, wenn fie ihre Mutter behalten batten! -Dazu fommt nun noch eine: bu bift febr mobithatig und theilft gern mit, bas thate nun wohl auch beine Frau, aber feit turgem batte fich eine Sparfucht bei ihr eingeschlichen, bie nach und nach Geig geworden mare, und mas biefes Lafter bei einem Prediger für Birkung thut, bas weißt bu beffer, als ich. Run siehe, Gott hat beine gute Gattin früh vollendet und eingescheuert, ehe sie der Mehlthau versdarb, und dich hat Er dadurch vor großen Leiden bewahrt; daß Er nun ferner väterlich für dich sorzen werde, daran kannst du nicht zweiseln, wenn du das alles recht überlegst und dich seiner Borsorge

findlich überläffeft.

Bon nun an war ber Pfarrer vollfommen berubiget und getröftet; er beirathete wieder und befam eine Krau, die ihm alles war, was sie ihm sepn mußte; feine Rinber wurden vortreffliche Menfchen, und weife Sparfamteit wurde recht driftlich mit Boblthätigkeit verbunden. So lebte er zwar noch viele Sabre, ebe er feiner Gemeinde und feiner Kamilie. aber boch in einem Alter entriffen wurde, wo er noch langer batte leben und wirfen fonnen; auch biefer Tob machte ebenfalls viele glaubige Beter irre: benn ale er anfing, frank zu werben, so zeigte fich bald eine folche Bosartigfeit aller feiner Gafte, daß bie Aerzte ganglich an feinem Auftommen verzweifelten : indeffen wurde benn boch alles gethan, um ben theuren Mann zu retten. Bielleicht bat aber die gange Geschichte tein Beispiel, bag um die Erhaltung irgend eines Lebens fo viel und auf eine folche Art gebetet worden ift. Seine Frau und Rinder lagen ganze Tage lang vor bem Bette bes theuern Rranfen auf dem Angesicht im Staube und jammerten gu Bott hinauf um feine Benefung, und breihundert junge Leute aus feiner Bemeinde verbanden fich, alle Abende um neun Uhr gemeinschaftlich, und gwar Jeber an feinem Drt, eine Stunde lang um bas Leben bes Pfarrers zu fleben; aber bas alles half nicht, ber Pfarrer farb, und man tonnte nicht begreifen,

warum Gott ben so außerst gesegneten und wohlthätigen Mann von seinem Posten so frühzeitig abgerusen habe; indessen klarte siche balb auf; es hatte
sich nämlich in höchster Geheim eine mächtige Partei gegen ihn gewaffnet, die ihn unter den damaligen Umständen zu Grund gerichtet haben wurde,

wenn ihn Gott nicht gerettet batte.

Der graue Dann. Das ift eine merkwurdige und lehrreiche Geschichte, beren man viele wurde fammeln fonnen, wenn nur bie Menfchen aufmertfam genug auf folche Dinge maren. Bei biefer Gelegenheit muß ich bemerken, baß hier viele Frommen auf einen Abmeg gerathen, ber ihnen febr nachtheis lig werden fann, wenn fie fich nicht in Acht nehmen. Es trägt fich nämlich oft zu, baß ein rechtschaffener Chrift recht findlich und glaubig um etwas bittet, und wenn es ihm nun nicht gewährt wird, fo macht er folgenden Schluß: ba nur Gott allein weiß, mas bas Befte ift, ich aber von bem allen nichts weiß, fo ifts am besten , ich bete gar nicht, sondern überlaffe Gott alle meine Schidfale; fagt ja doch auch Paulus: Wir wiffen nicht, mas wir beten follen, fonbern ber Geift vertritt une felbf aufe befte burd unaussprechliche Geufzer. Diefer Sas ift mabr, aber bie Unmenbung ift gefährlich. Der Mensch muß um alles findlich beten; wird ibm nun etwas gemabrt, fo ift bas Gebetserborung, wirds ihm aber nicht gegeben, fo war es ihm nicht bienlich. Wenn man unter bem Decimantel ber falichen Gelaffenbeit in Gottes Billen gar nicht betet, so kommt man allmählig vom Licht ab, man wird trage, falt und verliert endlich alle Rraft bes Glaubens. Das Bertreten bes Beiftes mit unaussprechlichem Seufzen geschiebt in unserer Seele nicht obne unfer Wiffen: wir empfinden es in uns, als einen gemeinen Antrieb zu beten — dann beten wir mit Ergebung in Gottes Willen, und wir stammeln so dem in uns betenden Geiste feine unaussprechliche Seufzer nach, das heißt dann recht im Geist und in der Wahrheit beten, und solche Gebete werden am erften erhört.

Polycarpus. Da wir boch jest vom Gebet und beffen Erborung reben, fo muß ich boch auch eine Anekbote erzählen, die in biefer Rudficht wirklich mertwurdig ift: Ich hab eine Bauernfamilie gefannt, bie aus einem alten Bater, einer alten Mutter und zwei erwachsenen Töchtern beftanb; ber Bater mar ein fanfter, bergeuter und febr braver Mann; bie Mutter eine einfältige, fille, findliche und treue Seele. beren Berftand weiter nicht reichte, ale es bie Saushaltung erforberte; bie altefte Lochter aber mar volfer Geift und Leben, voller Licht und Gnabe; man mußte fie als ein Wunder ber Religion betrachten: benn an ihr fabe man recht, was bie Erleuchtung burch ben beiligen Beift vermag. Sie war fo erfabren in ber Bibel, und besonders in ben Briefen ber Apostel, daß sich oft ber Prediger mit ihr über ben Sinn biefer ober jener bunteln Stelle unterrebete, und gründlich belehrt wieder von ihr weg ging. Mus allen ihren Mienen blidte ber gufunftige Engel burch, und in ihrem Thun und Birfen ließ fie ein belles Licht vor ber gangen Gemeine leuchten, ju ber fie gehörte. Ihre jungere Schwester batte weniger Talente, aber fie jagte boch auch bem Biel nach, bem ihre altere Schwester weit naber mar.

Endlich trug fichs zu, bag ber Bater töbtlich frank wurde; jest gerieth die alteste Tochter in Noth; benn mit ihrem weit geforberten Blid entbedte fie noch

manches an ihrem Bater, ben fie übrigens unauss fprechlich liebte, bas fie mit bem Chriftenthum, ihren Begriffen nach, nicht gut reimen tonnte; fie lief alfo au einem febr frommen Prediger, ber eine Stunde weit von ihrem Dorfchen wohnte und mit bem fie wohl befannt war, und bat ibn, fie boch mit feinem Bebet zu unterftugen, bag Gott ihren lieben auten Bater, wenn er allenfalls an biefer Krantbeit fterben follte, vorher noch grundlich bekehren möchte! Der Brediger fuchte fie mit allen möglichen Grunden gu beruhigen, indeffen bas half nicht; boch wurde befchioffen, in einer gewiffen Stunde taglich gemeinicafilich fur bie Befehrung des Rranten zu beten. Richt lange bernach ftarb ber Bater, ohne bag feine Tochter irgend eine Sumesanderung an ihm bemerkt hatte. Jest gerieth fie nun vollends in Erauriafeit und in ein beständiges Ringen mit Gott um Gnabe für bie Seele ihres Baters. Dieß ging fo weit, baß ihre Gesundheit barunter gelltten batte, wenn fic nicht ber Bater ber Menschen über fein Rind erbarmt und fie auf eine sonberbare Art berubiget batte : benn als fie etwa brei Wochen nach bem Tobe ihres Baters bee Abende um neun Uhr zu Bett gegangen war und mit heißen Thranen für die Geligfeit ihres Batere betete, fo borte fie in bem Augenblick bes Mittelftanbes zwischen Schlafen und Bachen eine vernebmliche Stimme, welche so ju ihr fprach: Wenn du ein Rind hatteft, bas bich beleibiget batte, und es flebte bann bernach fo ernftlich zu bit um Barmberzigfeit, als bein Bater zu Gott um Gnabe gefieht hat, würdest du bich dann wohl über bein Kind erbarmen und es wieder in Liebe annehmen ? Boller Erftaunen rief bie fromme Geele: D'fa! Berr, ja! - nun fubr bie Stimme fort: Wenn benn nun ein

Weib ihres Kindes nicht vergessen kann, daß sie sich über den Sohn ihres Leibes nicht erbarmen follte; wie viel weniger kann der Herr eines Menschen vergessen, den Er erlöst hat und der zu Ihm um Gnade schreit. Bon diesem Augenblick an war die fromme Seele der liebenden Tochter vollkommen beruhiget.

Der graue Mann. Diese fromme Seele hab ich sehr gut gekannt; ich war die Stimme, die ihr sene Borte zurief, und ich hab auch ihre Seele bem herrn zu treuen handen überliefert; benn sie heisrathete balb hernach, und ftarb im ersten Wochenbette.

Euphronimus. 3ch muß euch boch einen Bebanten mittheilen, ben ich aus Erfahrungen gottfeliger Geelen gefolgert babe. Du wirft uns bann belebren, Bater Ernft Uriel! wenn etwas Unrichtis ges ober Unlauteres babei ift. Je weiter eine Geele auf bem Wege ber Beiligung fortrudt, befto mehr nabert fie fich ihrem bochften Urbild Chrifto; fe mehr fie fich Chrifto nabert, je abnlicher fie 3hm wird, besto mehr wird fie auch ber gottlichen Ratur theilhaftig; je theilhaftiger fie ber gottlichen Natur wird, befto gufriebener wird fie mit bem Willen Gottes und feiner Borfebung, je zufriedener fie mit bem Billen Bottes wirb, befto weniger betet fie aus Gigenwillen und Gigenliebe, fondern befto mehr aus Gottes = und Denschenliebe jum Beften bes Reichs Gottes; jemehr fie, aus Gottes- und Menfchenliebe getrieben, zum Beften bes Reiche Gottes betet, befto mehr wird fie erhort. Je mehr fie erhort wird, defto mehr betet fie um Beisheit, um nur immer recht beten ju tonnen; und fe mehr fie um licht und Beisbeit betet, besto mehr empfängt fie, und fo fann fie bann endlich zu einem Grabe bes Glaubens fommen, ber (wenne andere bie Borfebung für beilfam findet) Bunber wirfen fann.

Der graue Mann. Bruber Euphronimus! bas ift ein herrlicher Gebante, ber auch burchaus mahr ift. Seelen, die fo weit gefommen find, haben ein fo gartes Befühl, baß fie fogleich empfinden, ob fie um einen vorfommenden Begenftand bitten burfen ober nicht; im erften Fall fpuren fie eine innige tiefe Buverficht, die aus bem unaussprechlichen Seufzen bes Geiftes entspringt, im legten aber bemerten fie einen Wiberftand, und wenn fie bennoch beten, fo ifte. ale wenn es nicht burchbringen wollte. Ebenfo verhielt es sich auch mit ben Wundergaben ber Apoftel: wenn die Borfehung eine folche Kraftthat für nutlich und fur gut fand, fo wedte fie in bem Bemuth eines Rranken ober Leibenben ein inniges Butrauen zu bem Bunderthater, ohne welches Chrisftus felbft nichts thun. konnte; benn Er forberte immer Glauben an feine Gulfe, wenn Er irgendwo etwas thun wollte. Dann entstand auch im Gemuth bes Wunderthatere felbst eine beutliche und unwiderfprechliche Gewißheit, bas Bunber werbe gelingen, und nun sprach er: Im Namen Jesu Chrifti geschehe dieß ober fened! - und fiebe, es geschab. Diefe beiben Stude alfo: Bollenbeter Glaube und feftes Butrauen von Seiten bes Leibenden. und innige Bewißbeit bes Belingens von Seiten bes Bunberthatere find ju jeber Rraftthat unausbleiblich und wesentlich nöthig; wo eine von beiben, ober gar beibe fehlen, ba miglingte gewiß, und man proftituirt fich und bie Religion. ift nun auch flar, daß es vom freien Willen, auch bes beiligsten Menschen, nicht abbange, Bunder gu wirfen, sondern allein vom Willen Gottes. Riemand sen also so vermeffen, so etwas thun zu wollen, bis er burd obige Winte formlich bagu aufgeforbert wird.

Wir wurden alle durch diese Belehrung des grauen Mannes und durch dieß Gespräch erbaut; aber nun wurde eine andere Sache auf die Bahn gebracht, die uns nicht weniger wichtig war. Eusebius nahm nämlich Anlaß, von gewiffen Erscheinungen aus dem Geisterreich zu reden, die sich jest besonders wieder die und da auf eine merkwürdige Art zeigen; die Gelegenheit dazu gab die oben angeführte Bemerstung Ernst Uriels, daß sich an einem Ort gewisse fromme Männer besänden, welche eine Erscheinung sehen, die ihnen auf ihre Frage auf irgend eine Weise bestimmte Antwort gabe. Doch ich will lieber das ganze Gespräch erzählen, so wie es vorsiel.

Eufebius. Du gedachteft vorbin gewiffer Manner, Bater Ernft Uriel! welche cine Ericheinung feben, die ihnen ihre Fragen beantwortete; bieß bat mich bewogen, über biefe Materie mit bir ju fpreden, besondere ba jest in Geheim aufferordentliche Dinge vorgeben, wobei einem ber Berftand fill ftebt. Beifter lanaft verftorbener Seelen follen ericheinen, um noch irdische Angelegenheiten in Ordnung gu bringen; andere untabelhafte und weit geförderte Manner behaupten, ben Weg jum Geifterreich und bie Sprache gefunden ju baben, vermög welcher fie mit den guten Beiftern umgeben und fich belehren laffen fonnen; es gibt Manner vom prophetischen Beifte, welche weiffagen, und mas bergleichen aufferorbentliche Dinge mehr find. Daß man in alten Beiten bergleichen von allen Seiten ber, besonders in Rriegesläuften, borte, bas war bei bem allgemein berrichenben Aberglauben fein Bunber; bag man aber auch jest, wo fich bie Bernunft auf ben Thron gefest und ben Aberglauben gestürzt bat, noch folche Erscheinungen fiebt und bort, und bag bieg von folchen Menschen geschieht, die man weder bes Betrugs, noch bes Aberglaubens beschuldigen kann, das ist doch wirklich auffallend. Mir sind Geschichten bekannt, und deren mehr wie eine, wo man aus Thatsachen und Aften unwidersprechlich und apodiktisch beweisen kann, daß die Seelen von Menschen, die vor mehr als 100 bis 300 Jahren gelebt haben, erschienen sind; und was noch am Sonderbarsten ist, daß sie läppische und gerad solche Forderungen an lebende Menschen gemacht haben, die aufs Genaueste mit der Lebens= und Denkungsart jener Zeiten übereinsstimmen, woraus man also sieht, daß ihr Ausenthalt ein Ort ist, an den man in seinen Kenntnissen nicht weiter fortrückt. Belehre uns doch über diesen Punkt, ehr würd ig er Vater! und sage mirs, wie sich der wahre Christ in solchen Fällen zu verhalten hat.

Der graue Mann. Bon Bergen gerne! Diefe Sache ift jest aus zweien Grunden vorzuglich wichtig: Erftlich, weil bie allgemeine Gabrung in ber jest lebenden Menschbeit auch ihre Wirfungen bis ins Tobten= ober Beifterreich erftrectt; benn alle Menschen, die jest fterben, bringen ja alle ihre Grundfage, Mennungen und herrichende Leibenschaften mit binüber in bie andere Welt, fo daß es alfo nothwendig auch ba febr unruhig fenn muß; fonnten biefe Befen nun wieder gurud in Diefe Belt wirfen, wie fie wollten, fo wurden wir genug mit ihnen zu thun Dafür ift aber geforgt: benn es gibt nur febr feltene galle, in benen bas gefcheben fann, worüber ich euch bernach weiteren Aufschluß geben werbe. Und zweitens find jest burch bie aufferorbentlich wichtigen Borfalle, die wir erleben, alle Gemuther so gespannt, daß sie auf alles viel schärfer merten ale fonft, und besondere verleitet fie bas Marten ber Dinge, die da kommen sollen, zu allerhand mehr ober weniger unerlaubten Mitteln, um die Jukunst zu ersforschen, anstatt daß sie alles von der Batertreue Gottes erwarten und sich auf seine Borsehung verstaffen sollten. Nehmt ihr nun beide Stüde, die Spannung diesseits und die Unruhe senseits zusammen, so läßt sich leicht begreifen, daß die sonft so äußerst seltenen Fälle wahrer Erscheinungen in ge-

genwärtiger Beit nicht fo felten fenn werben.

Philomyftes. Dir ift besondere auferft lieb. baß wir auch auf biefe Materien getommen finb: benn es find mir in meinem Leben und im Forfchen Dinge aufgestoßen, bie ich mir auf feine Weise erflaren fonnte: 3. B. ich babe Rachtwachter und Tobtengraber gefannt, bie bestimmt und mit allen Ilmftanben Leichen vorberfaben, obne bag es feblte. Da nun folde Manner feinesweges vorzüglich fromm, fondern im Gegentheil Brannteweinfaufer und vom folechteften Charafter maren, fo fonnte ich nie begreifen, wie folche abergläubische, etenbe, ungesittete Menfchen die Bufunft wiffen fonnten ? - Gott of fenbart fie ihnen boch gewiß nicht, und Niemand weiß boch auch zufünftige Dinge, als allein Gott. Eben fo gibte auch byfterifche ober bypochonbrifche und ichwermuthige Menfchen, bie immer mit Beiftern au thun baben, auch wirflich Geifter feben, wo andere Menfchen feine feben, wie ich diefes mit verschiedenen unwiderlegbaren Beweisen barthun fann; wie auch biefes jugebe und wie es fich erflaren laffe, bas ift mir ebenfalls por meinen Augen verborgen.

Der grane Mann. Ich will euch über bas afles hinlänglichen Aufschluß geben. Wir wollen einmal alle biejenigen, welche von fich aussagen, daß sie Leichen ober Gespenster seben, ober auf irgend

eine Beise Umgang mit ber Geisterwelt hatten, Geisterseher nennen. Diese kann man nun in brei Alassen ordnen:

1. In solche, die fich ein bil ben, sie sehen etwas, ohne weder von Junen noch von Aussen von irgend einem fremden Gegenstand berührt zu werden, die sich also felbst täuschen, und im Geringsten nichts sehen;

2. in folche, die wirklich etwas feben, und die Fabigkeit haben, Wesen ber andern Welt mit ben Sinnen zu empfinden, wo alle andere Menschen im ge-

ringften nichts empfinden fonnen; und

3. in solche, die Gott zu besondern Zwecken ausgerüftet, gebraucht, und denen Er sich auf eine vorzügliche Weise geoffenbart hat. Diese Geisterseher werden vorzüglich Propheten genannt: von diesen kann hier die Rede nicht seyn; denn sie gehören zu der Materie, die wir vorhin schon abgehandelt haben. Auch von der ersten Klasse, von denen, die etwas zu sehen glauben, im Grunde aber nichts sehen, lohnts der Mühe nicht zu reden; denn es läßt sich sa leicht erklären, wie einen die Einbildung täuschen kann.

Wir hatten also nun von der zweiten Klaffe zu handeln: benn diese enthält eben das große Räthsel, das auch der größte Philosoph mit aller seiner Weiseheit nicht auslösen kann, wenn er sich nicht vom recheten Lehrmeister unterrichten läßt. Die ganze Sache verhält sich folgender Gestalt: Jeder Mensch hat ein Bermögen in seiner Seele, welches wir das Ahnungsvermögen nennen wollen; daß dieses wirflich in der menschlichen Natur verborgen liege, ist unwidersprechlich gewiß: denn viele Menschen wersden sich besinnen können, daß ihnen auf eine merkwürdige Weise etwas geahnt habe, das entweder in

ber Kerne geschähe, ober boch in ber Bufunft geschehen wurde, und es traf punktlich ein. Ahnungevermögen äußert fich nun balb in ber Ginbilbungetraft, fo bag man entweder im Traum, ober auch machend etwas fieht ober bort, aus meldem man von bem, was abwefend geschieht ober in Butunft gescheben foll, verftanbiger wird; ober man befommt auch einen Ginbrud ine Gemuth, ber einen von ber geahnten Sache fo beutlich überzeugt, als wenne Jemand gesprochen batte. Bon beiben Fal-Ien will ich euch zuverläßige Beispiele erzählen: Ein gewiffer Prediger batte einen Bruder in Umerita, von bem er nichts anders wußte, als bag er gefund und wohl fen. An einem Bormittage, als er an feinem Pult fist und fcreibt, und gar nicht an feinen Bruder benft, fo tritt biefer gur Stubenthur berein, fo baf er ibn volltommen machend und beutlich fiebt. aber indem er auffpringt, um ibn zu bewilltommen, ift er verschwunden; in bem Augenblick fühlt er nun Die Ueberzeugung, fein Bruder fen geftorben; er fcreibt alfo Tag und Stunde an, wann er die Erscheinung gefeben, und nach Berlauf einiger Beit befommt er bie Rachricht, bag fein Bruber an eben bem Tage und in eben ber Stunde gestorben fen, und noch in seiner Todesangst sich seiner mit Sehnsucht erinnert habe. Ich könnte euch dieser Beispiele von Erscheinungen im machenben Buftand viele ergablen, allein es mag an biefem einen genug feyn.

Noch mehrere Erempel von Ahnungen im Traum könnte ich anführen, wenns nöthig wäre; man findet beren auch hin und wieder in der heiligen Schrift; folgende aber ist besonders merkwürdig: Ein sehr frommer Prediger war tödtlich frank, verschiedene seiner Freunde und Freundinnen vereinigten sich, daß

sie um sein Leben beten und sich Tag und Nacht so untereinander ablösen wollten, daß wenigstens immer eine Person von ihnen am Beten wäre. Endlich, als die Reihe an einer frommen Frauensperson ist und sie des Bormittags vor einem Stuhl kniet und berzlich für den Prediger um Genesung fleht, so übermannt sie der Schlaf, sie träumt, und sieht den frommen Mann in verklärter Gestalt gen himmel sahren. Diese Gestalt lächelte sie an und sagt zu ihr: Siehe, ich bin dir entwischt! Sie erwacht, und in dem Augenblick wird ihr angekündigt, daß

ber Pfarrer fo eben verftorben fey.

Rolgende Beschichte aber ift besonders merkwürdig und in Unfebung Diefer bunteln Materie febr beleb. rend; ihre Wahrheit fann auf mehr ale eine Beife verburgt werden, fie ift gewiß und zuverläßig. In ber Mitte biefes Jahrhunderte lebte ein febr frommer und gelehrter Professor ber Mathematif auf einer nambaften beutschen Univerfitat; er war ein Mann einem vortrefflichen Berftanb und Charafter, und nichts weniger ale ein Schwärmer. fand fich einft an einem nachmittage in einer freund-Schaftlichen Gesellschaft, wo er recht frob und vergnugt mar; auf einmal fpurt er Bangigfeit, und qu= gleich eine innere Ueberzeugung, er mußte nach Saus geben; anfänglich suchte er biefem nach feiner Depnung grundlofen Trieb zu widerfteben: allein bieß fonnte er nicht lang, fondern er mußte fort. So wie er in fein Saus tam, ging er gleichsam inftinftma-Big auf fein Schlafzimmer, und nun fam es ibm por, ale wenn fein Bett nicht am rechten Ort ftunbe. und boch ftanb es ba, wo es immer geftanden hatte; jest schien ihm aber ber Ort so unschidlich ju fenn, baß er bas Bett feinen Augenblick langer ba bulben

fonnte, er ließ also seine Leute fommen, bie es von ba weg und an einen anbern Ort ruden mußten, wo es ihm nach feiner gegenwärtigen Borftellung weit bequemer zu fteben schien. Im Grund aber war ber Drt weit weniger ichidlich, ale ber vorige. Rachbem nun bas Bett ba ftanb, fo war er rubig frob; jest verfügte er fich wieber ju feiner Befellicaft, und blieb baselbft bie auf ben Abenb. legte fich rubig ichlafen, wurde aber bes Nachts burch ein fdredliches Rrachen gewedt: Ein fdwerer Balfen in ber Bimmerbede mar an ber Band abgefault, und gerad an bem Ort niebergefallen, wo bas Bette vorber ftanb: batte er alfo bie Abnung nicht befommen, fo mare er zerfcmettert worden. Diefe 216nung gebort nun zu benjenigen, wo man nichte fiebt ober bort, überbaupt nichts Sinnliches empfindet. fonbern von innen burch einen Ginbrud, fo wie von einem einsprechenden Beift, belehrt wird.

So viele unwidersprechliche Erfahrungen man nun auch von bergleichen Ahnungen bat, fo rasonnirt boch ber ftolze Bernunftgeift unferer Beit febr verächtlich barüber, und erffart fie alle miteinander für Aberglauben und Schwärmerei, fo wie alles, was er nicht begreifen fann, und boch ift bie Sache febr begreiflich, und fie verhalt fich folgender Geftalt: In ber Seete jedes Menfchen ift bas Abnungevermögen verborgen, bas fich aber, ben Befegen ber Ratur gemäß, nicht eber entwideln barf, als nach bem Tobe, mo bie Seele, von ben Banben bes Leibes entbunben, in ihrer Lichthulle freier wirfen, und bann bieß Abnungevermögen brauchen fann; bann bient es ibr gum Werkzeug, mit andern Geiftern umzugeben, fie ju empfinden und fich ihnen mitzutheilen; bier aber barf es ber Regel nach nicht entwickelt werben, weit

ber Mensch, wenn es geschieht, mit ber Geisterwelt in Umgang gerath, und ihm bieses im gegenwärtigen Leben auf viele Beise nachtheilig und dem Plan der göttlichen Führung und Regierung des mensch-

lichen Geschlechts gang und gar zuwider ift.

So wie aber alle Rrantheiten auch ben Raturges fegen zuwider find, und doch häufig vorfommen, fo verhalt fiche auch mit ber Entwicklung bee Ahnungsvermogens, außer daß biefe feltener ift. Gie fann bei Leuten, die febr reigbare Nerven haben, am leichteften zu Stande fommen; fo wie auch viele Rerven-frankheiten, als Syfterif und Sypochondrie bei Menschen, die obnebin eine natürliche Unlage bazu haben, leicht babin führen. Benn auch Menichen eine febr lebbafte Ginbildungofraft haben, ftart an aberglaubische Dinge, Gespenfter und Bexerei glauben, und fich bann lange mit folden Bebanten beschäftigen, so entwidelt fich endlich ihr Abnungevermogen, und nun feben fie Leichen, feben Gefpenfter, tommen in Beziehung mit abgeschiebenen unvollendeten Seelen u. bergl. Benn nun Menschen eine na-turliche Anlage, und noch bazu einen Beruf haben, ber auf solche Borftellungen führt, wie das bei Todtengrabern und Nachtwächtern ber Kall ift, so ift die Entwidlung noch viel leichter. Endlich tonnen bann auch noch ftarfe Betrante, als welche auch ftart auf Bebirn und Nerven wirfen, Die Sache beschleunigen. Je nachdem nun ber Charafter eines Deniden beschaffen, ober bie Seele gestimmt ift, je nachbem außert fich auch bie Ahnung, entweder finnlich in ber Einbildungsfraft burd Erscheinung ober Traum, ober im Bemuth burch geistige Ginfprache.

Die Ahnungen find alfo alle gesetwidrig, zwar ganz und gar feine Wunder, sondern in ber Ratur

gegründet, aber nicht anders als jede andere Krankheit; folglich muffen fie auch aus feinem anbern Benichtspuntt betrachtet und nie beforbert, fonbern vielmehr gehindert werden. Dieß muß man aber fo nicht verfteben, ale ob man feine Rudficht auf bas nehmen burfe, mas bie Ahnungen anzeigen: - 3. B. baß obiger Profeffor nicht batte fein Bette ruden laffen follen; im Gegentheil, man nimmt folche Barnungen und Belehrungen mit Dant an, fobald fie offenbar unfer Beftes bezweden; übrigens aber find fie gar feine Belehrungsmittel fur und in biefem Leben, und wir durfen burchaus feine Mittel gebrauchen, bas Ahnungevermögen ju entwideln: benn biefe Entwidlung ift ber Beift ber Babrfagerei, gegen ben in ber beiligen Schrift fo febr gewarnt wird, ben auch Die Apostel austrieben, ju bem Bileam feine Buflucht nahm, wenn er weiffagen wollte, und wodurch so viele Drafel und faliche Bunder unter ben beibnischen Bolfern geschaben, bie man aus Unfunde bem Satan Bufdrieb. In ben Morgenlandern, wo bie Einwohner eine lebhaftere und glubendere Ginbildung haben, ale bier bei une, ift anch biefe Entwidlung viel leichter, besonders wenn es bann noch sogar Religions Grundfag ift, nach ber Babe ber falfchen Beiffagung zu ringen, und es viele gibt, die Unterricht in ben Sandgriffen geben, wie man baju gelangen fann.

Der wahre und richtige Schluß von dem allen ist: daß man die Ahnungen ja nicht als ein außerordentsliches Wunderwerf und göttliches Belehrungsmittel ansehen darf, ob sie gleich öftere, so wie sede andere Krankheit, zu einem guten Zweck dienen können.

Um allergefährlichsten aber ift es, wenn bas entwidelte Uhnungsvermögen jum Umgang mit Geistern gemisbraucht wird. Mit bieser Sache verhält sichs folgenderaestalt:

Man kann in biefer Rudficht bie abgeschiebenen Seelen ber Meniden in brei Rlaffen abtbeilen: 1) in folde, welche im Glauben und Bertrauen auf ihren Erlofer ale mahre, geheiligte und gerechtfertigte Chriften fterben, und balb dabin befordert werden, wo fie feine Qual mehr anrühren fann; 2) in folche, welche unbuffertig und ungeheiligt fterben, und alfo auch balb an ihren Ort verwiesen werden; 3) in folde, bie zwar viel Gutes an fich haben, aber boch noch von einer ftarten Leibenschaft beberricht werben, Die fie bindert, jur Rube ju fommen; biefer Seelen find viele, fie werben in einem dunkeln Drt bes Schweigens, im Sabes fo lang anfbehalten, bis fie gu einer ober ber anbern Bestimmung vollenbe reif geworben. Das Bewußtfeyn biefer Seelen ift fo wie ber Buffand eines Schwerfraumenben : benn ba bie Seelen bieffeits ber Auferftebung nicht mit ihren Ror= pern befleibet find, folglich ben Bebrauch ihrer Ginnen nicht haben, fo ift auch ihre Borftellungsart bloße Wirkung ber Einbildungefraft, die aber weit lebhafter ift als hier im Leben, weil fie nichts hindert; fie besichäftigen fich alfo mit den Lieblings-Ibeen, in beren Berrichaft fie gestorben find. Daß fie in biefem Bufand an Renntniffen nicht zunehmen tonnen, ift gang natürlich, folglich ift ber Umgang mit ihnen zu nichts nuge, mas fie fagen ift nicht zuverläßig, und fie beburfen eber Belehrung, als bag fie andere belehren Berichiedene biefer Seelen nun, besonders solche, die von einer außerordentlichen Sehnfucht nach etwas, bas fie auf Erben gurudgelaffen haben, ober bas fie nach ihrer 3bee noch in Ordnung bringen möchten, gequaft werben, werben von biefem beftigen Berlangen auf ber Erben bei ihren Lieblinges Gegenständen gurudgehalten, wo fie einsam trauern und fich nach Jemand sehnen, dem fie ihre Buniche

entbeden und von bem fie Sulfe erwarten fonnen. Da fie nun feinen Rorper mehr haben, fo fehlt es ihnen auch an finnlichen Empfindungen, fie konnen fich ben lebenbigen Menfchen gar nicht offenbaren; fichtbar konnen fie zuweilen Jedermann werden, wenn fie fabig find, eine ftarte fichtbare Dunfthulle um fic zu nehmen, aber reben und mittheilen tonnen fie fich Miemand, als folden, beren Abnungevermogen ents widelt ift; biefe haben nun bas mabre Organ, mit folden Beiftern umzugeben, fich ihnen verftanblich ju machen, und auch fie ju versteben; biefe feben bann auch folche Wefen, wenn andere Menfchen nichts Bas nun folden verarmten einfamen Rachtmachtern (benn bas find folche Beifter in febem Berftand, fie find mabre Schlafganger) bas für eine Freude feyn muffe, wenn fie folde Menfchen entbeden, bas läßt fich leicht benten. Inbeffen ift bas alles ber Ordnung Gottes zuwider, und eine ichwere Gunde, wenn man aus Borwig, ober Renntniffe zu erwerben, . nach bem Umgang mit Beiftern ftrebt, benn man fann nichte von ihnen lernen, und an beffen Statt foredlich betrogen werben.

Aus biefem allen folgt nun: 1) Daß man alles mal, wo von einer Geister-Erscheinung die Rebe ist, aufs schäffte prufen muffe, ob etwas an der Sache sep? Denn unter taufend Gerüchten biefer Art ist

faum eins gegründet.

2) Kindet man nun, daß sich wirklich ein Geist ans der andern Welt zeigt, und daß er Jemand gestunden hat, dem er sich offendaren kann, so muß dieser, der also ein entwickeltes Uhnungsvermögen hat, den Geift liebreich zurechtweisen, und ihn beslehren, daß sein Begehren gegen die Ordnung Gottes sey; indessen wenn es einen Liebesdienst betrifft, so

kann man ihm ben Gefallen thun; begehrt er aber Dinge, die abergläubisch sind, oder Erfüllung irdischer Wünsche bezielen, so folgt man ihm nicht, sondern man belehrt ihn, wo er Ruhe suchen und finden muß, und hilft das nicht, so besiehlt man ihm, nie sich wieder zu zeigen, und gebeut ihm im Namen Gottes und Jesu Christi an seinen Ort zurückzukehren, Riemand mehr zu beunruhigen, und Hülfe bei dem rechten Gelser zu suchen.

Philomystes. Ich banke bir, ehrwürdiger Bater! für biese Belehrung; wenn bie Zeit nicht verflossen wäre, so könnte ich bich noch vieles über biese Materie fragen. Doch, es gibt ja noch wohl ein ander-

mal Gelegenheit baju.

Hiemit wurde nun biefe erfte Situng geschloffen, und ber graue Mann begab fich wieder auf seine wohlthatige Reise.

Diese Theorie von Ahnungen und Bissonen, welche ber graue Mann im Borbergehenden vorgetragen hat, könnte ich durch viele authentische und unzweisselbare Erfahrungen gründlich beweisen, wenn ich nicht, wenigstens noch zur Zeit, gewisse verehrungswürdige Personen schonen müßte. Es ist sonderbar, daß mich die erhabene Borsehung von Jugend auf durch Erfahrungen von aller Art und Gattung, doch ohne selbst etwas zu sehen und zu empsinden, außer daß ich ein paar deutliche Ahnungen gehabt habe, über diese wichtige Materie gleichsam von den ersten Grundsähen an bis auf einen gewissen Grad der Klarheit und Gewisheit belehret hat, um auch andern diese Kenntnisse mittheilen zu können. Ich erkenne daraus, daß es meine Psicht sey, diese Entdedungen

nicht zu verschweigen, besonders weil es fest zwei Ertreme gibt, auf benen viele Menichen bebarren : Die e ine Gattung verwirft ichlechterbinge alle Ericeinungen, und erflart fie alle obne Unterfchied fur Lauschung, Trug und Schwärmerei. Die andere Parthei ringt und lecht hingegen nach bem Umgang mit ber Geisterwelt, weil sie glaubt, ba eine probate Arznei gegen ihre Zweifel zu finden; beibe irren gröblich: benn daß es Uhnungen - wahre Abnungen gebe, ift unläugbar, und eben fo zuverläßig ifte, baß es - obwohl febr felten - Falle gibt, wo Berftorbene wieder erscheinen; auch bier, wie allenthalben, gebt die Bahrheit in der Mitte. folche Geifter weniger wiffen, als wir, indem fie erftlich nicht in einem volltommenen Buftand ihrer Erifteng, fondern mabre Schlafmandler find; und zweitens, weil fie feit ihrem Tobe nicht weiter gefommen, und fich im leeren Sabes, Off. Joh. 20. B. 13. aufgehalten, folglich noch nichts weiter erfahren haben, fo find fie mabrlich bie Gegenstände nicht, von benen wir etwas mehr erfahren konnen, als daß die Seele nach bem Tobe fortbauere, bagu aber haben wir bieß Beugniß nicht nothig.

Das wahre Mittel, ben Aberglauben zu stürzen, ift also wahrlich nicht, daß man geradezu alles läugnet, was von der Art erzählt wird; sondern daß man die Sache, wie sede andere seltene Erscheinung, in der Natur untersuche und hernach weiter keine Notiz davon nehme. Der Aberglaube besteht nicht darinnen, daß man Ahnungen und Bissonen glaube, sondern daß man ihnen Kräste zuschreibt, die sie nicht haben und sich deren als Mittel zur Bervollkommnung bedienen will; sobald nun bewiesen ist, daß solche Wesen sene Kräste ganz und gar nicht haben, so hats

mit allem Aberglauben biefer Art ein Enbe, und man wird einen wiederkommenden Geist dann ans bere nicht betrachten, als etwa eine seltene Lufters scheinung, und weiter nichts darauf gründen.

## Fünftes Stüd.

Beicher ift bas Chenbild bes unfichtbaren Gottes, ber Erfigeborne ber gangen Schöpfung.

Jesus Christus ift der versinnlichte, begreistiche, sichtbare Gott. In Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und doch ift er auch Mensch — ein Gottmensch — Er ift also ein zugängliches Licht der Weg zu Gott, die Wahrheit zu Gott, und das Leben in Gott. Er ist uns Menschen eben alles, was wir nur von Gott wünschen und erwarten konnen: Der Erstgeborne aller erschaffenen Wesen. Er konnte nicht allein sagen: Ehe denn Abraham ward, bin ich, sondern auch, ehe Udam, ehe irgend ein Erzengel ward, bin ich gewesen. Bater, verstäre mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war! Wer ist wie du, mein Desland?

Man kann in unsern Tagen nicht laut und nicht dringend genug von der Würde und den Reichs-Gesrechtsamen Jesu Christi reden; jest, da man nur die menschliche Vernunft zur Göttin und zum höchsten Wesen hinauf zu adeln sucht! Daß Gott erbarm! — ich möchte nur wissen, welche Vernunft denn eigents lich angebetet werden soll? — da seder Mensch seine eigene hat. Da bleibt also nichts übrig, als daß seder Mensch seine eigene Vernunft zur Gottheit erhebt. — Lieber

Gott! welch ein Jammer! und wozu wird es noch kommen, wenn ber Albeherrscher dem Unfug nicht

balb Grangen fest!

Sobald die Bernunft als das höchfte Wesen anseikannt wird, so ist ja natürlich, daß jeder seine eigene vergöttern muß; benn er kennet keine andere, wenigstens halt er die Seinige für die wahre und für die beste; und wenn sich am Ende jeder selbst für einen Gott halt, so ist er sa zum Satan geworsben; und die Erde wird dann zur hölle, wie es auch

schon bin und wieder bas Ansehen bazu bat.

Bas hilft aber all bas Rlagen! es beißt auch bier: Es muß alles fo geben, auf bag erfüllet werbe, was von ben Propheten vorber perfündiget worden. Am Ende wird fich bann zeigen, wer Recht und wer Unrecht bat, wo Babrbeit und wo Kalfcheit ift. Das Bange ift nicht mehr ju retten, aber viele fteben noch auf bem Scheibewege, und ba lagt fich benn boch noch wohl ber Gine und ber Andere fagen, wenn man ibm guruft: Da binaus! eile und errette beine Seele! 3ch bitte alle meine Lefer, bie einige Beichidlichkeit jum Rachbenfen baben, folgende Gage wohl zu prufen; benn fie find in meinen Augen unwiderlegbar - und wenn fie das find, was halt dann den Bernunfis-Berehrer noch auf, ein Chrift zu werden ? Ich wunsche, daß ber geubiefte Logiter fich bran mache, und untersuche, Db fie zu miberlegen feven ober nicht? Sier find fie!

1. Die Bernunft ift bas einzige Bertzeug, womit

ber Mensch bie Wahrheit erkennen fann.

2. Die Bernunft hat entweder die Quelle aller Wahrheiten in sich selbst, oder sie muß sie aus einer andern Quelle erhalten.

3. Wenn ein Mensch von Jugend auf feinen von

seinen fünf Ginnen gebrauchen konnte, so bekame er gar keine Begriffe von Babrheit ober Falichheit, von

Tugend oder Lafter, von Recht oder Unrecht.

4. Daraus folgt unwidersprechlich, daß die Bernunft keine Quelle der Wahrheit in sich hat, sondern
daß sie nur eine Fähigkeit ift, die ihr aus einer andern Wahrheitsquelle gegebene Dinge zu prüfen, ob
sie wahr oder falsch, Tugend oder Laster, recht oder
unrecht sind.

5. Die Begriffe von Tugend und Lafter, Recht und Unrecht, konnen nicht anders in die Vernunft kommen, als entweber burch die Erfahrung,

ober durch göttliche Offenbarung.

- 6. Wenn ber Mensch von Jugend auf, ohne irgend eine Religion, sich selbst überlassen, aufwächst, so wird er bloß durch Sinnlichteit, sinnliche Leisdenschaften und Einbildungstraft geleitet; die höhere Seelenkräfte, Berstand und Bernunft, sind alsdann der Sinnlichkeit dienstbar; in diesem Zustand bilden sich nur eigennützige sinnliche Tugensben, allenfalls auch nach und nach Bolkstugenden, die aber öfters in sich große Laster sind. Die Idee von Gott, seinen Eigenschaften, von seiner Beziehung auf die Menschen und von der Bestimmung des Menschen, Gott in sittlichem Berstande immer ähnlicher zu werden, kommt durch die Erfahrung entweder nie, oder höchst selten, und allemal höchst unvollkommen in die Seele.
  - 7. Da nun der Mensch allen seinen Anlagen nach zu dieser Bestimmung erschaffen ist, weil dersenige, der sie erreicht, der beste Mensch wird, und der Mensch sa zu so hoher und sittlicher Bollsommenheit bestimmt seyn muß, als er zu erreichen fähig ist, er aber weder Mittel noch Zweck aus der Vernunst und Ersahrung

erlangen fann, fo ift ibm in biefem Buffand eine

göttliche Offenbarung unentbehrlich.

S. Wenn es eine göttliche Offenbarung an die Menschen gibt, so ist die Bibel, so wie wir sie haben; benn alle andere legitimiren sich weder durch Geschichte noch Erfahrung als solche. Wer-aber nach den Boxschriften der Bibelreligion lebt, der wird, wozu er bestimmt ist.

9. Wenn die Bibel gottliche Offenbarung ift, so barf sie nicht ber Kritik ber Bernunft, nach Grundsfägen ber Philosophie, sondern nach Religion, die

fie felbft angibt, unterworfen werben.

Wer bas wiberlegen kann, ber versuche es! — Die herren glauben immer, sie sepen fertig und hatten ihr Schäschen im Trockenen, und baran sind sie noch lange nicht. hier muß sich die Vernunst selbst das Urtheil sprechen, daß sie nichts weniger als eine Göttin, sondern vielmehr eine arme Sklavin der Sinnslichkeit, eine Mätresse des Lurus sep; und daß sie, wenn Etwas aus ihr werden soll, nothwendig an Christum glauben musse; der Diamant hat sa selbst kein Licht, sondern er bligt nur in siebenfarbigtem Keuer, wenn ihn die Sonne bestrahlt.

Doch wir wollen nun auch seben, mas uns ber

graue Mann wieder mitgebracht bat.

Polycarpus. Wir freuen uns, Bater Ernft Uriel! baß bu uns wieber besucht; was haft bu uns jest benn gutes Reues von beiner Aehrenleserei mitgebracht?

Der graue Mann. Gutes Reues! wenig! Laßt ihr aber bie Reuigkeiten in den Zeitungen, in unfern Zusammenkunften wollen wir uns mit Sachen bes Reiches Gottes beschäftigen.

Polycar. Auch die menne ich nur.

Der graue Mann. Seit unferer letteren Busfammentunft habe iche vorzüglich mit ben Morals

predigern ju thun gehabt.

Euphronimus. Es ist mir sehr lieb, daß wir darauf kommen; es gibt hier zwei Ertreme, das eine ist: Wenn man der Bekehrung, der Buße, dem Glauben und der Miedergeburt nach der alten Art die ganze Bewirkung der Seligkeit zuschreibt, durch den Glauben allein, nach Luthers Lehre, ohne Zuthun der Werke selig werden will, und das andere ist: Wenn man sich um jenes Alles nicht bekümmert, sondern nur die Sittenlehre Christi vor die Hand nimmt und spricht: Thue das, so wirst du leben! Wie nun hier das rechte Mittel zu treffen sey, das ist in unsern Zeiten die Hauptsache.

Der graue Mann. Du baft febr recht! -Bir wollen also biese Sade in ibr mabres Licht segen : 3ch bin fürzlich im nördlichen Deutschland gewesen, und zwar in einer Gegend, wo bas Licht ber Bernunft am bellften scheint; ich borte ba viel von einem jungen Prediger fprechen, man lobte ibn außerordentlich, und man pries bie Bemeinde gludlich. die ihn bekommen hatte; ich ging also an einem Sonntag Morgen borthin in Die Rirche, um ben Wundermann zu hören; sein Text war: barum follt ibr vollkommen sevn, gleichwie euer Bater im himmel vollkommen ift; baraus nahm er nun Anlaß, über bie Gottes, und Denschenliebe zu reden; alles, was Runft, Geschicklichkeit. Butherzigfeit und guter Bille leiften fonnen, bas leiftete er, und es jammerte mich in ber Seele, bag ein Mann von folden berrlichen Saben auf ber

Universität so unrichtig geleitet worden war. Den Grund zur Liebe zu Gott nabm er aus ben leiblichen Bohlthaten, die Gott ben Menfchen täglich erzeigt; baran bachte er aber nicht, wie leicht es bem einen ober bem andern feiner Buborer einfallen konne, baß Die Bofen und Gottlofen oft mehr folder Bobltbaten genößen, als bie Buten und Krommen, biefe alfo feine fonderliche Urfache batten, Gott gu lieben. Und bie Menschenliebe grundete er auf die Pflichten bes gefellichafilichen Lebens, auf ben Gebanten, bag alle Menfchen Rinber bes allgemeinen Batere feven, folglich ein Bruber bem anbern forthelfen muffe, und bann auf bas angenehme Gefühl, bas man empfinbe, wenn man Jemand eine Boblibat erzeigt batte. Das alles lautete gar icon, aber bie Bergen ber Ruborer blieben falt, und bas mar fein Bunber.

Rach der Predigt besuchte ich den Pfarrer, und

begann folgenbes Befprach mit ibm:

Ich. Sagen Sie mir, lieber Herr Pfarrer! Ihre Meynung über folgende Geschichte: Es war einmal ein großer reicher Hausvater, der sehr vieles Gesinde, Knechte und Mägde hatte; ungeachtet nun alle diese Leute schlecht und untreu in ihrem Dienste waren, so gab er ihnen doch satt und überslüßig zu effen und zu trinfen, auch waren die Nahrungsmittel föstlich und gut; einigen unter ihnen wurde es sehr sauer, andere aber hatten oft nichts zu thun, se nachdem es die Austheilung der Geschäfte mit sich brachte, indessen wurde deßfalls kein Unterschied gemacht, alle hatten vollauf zu effen. Und nun dieß Gesinde zur Treue im Dienst zu bringen, suchte es der Berwalter ausmerksam auf die Wohlthätigkeit ihres Herrn zu machen, daburch ihre Liebe zu ihm zu erwecken, wodurch alsdann, wie er sich vorstellte,

bie Treue sich von selbst schiden wurde. Allein ber Erfolg entsprach seinen Erwartungen nicht; benn einige singen an zu murren und antworteten: Darinnen sinden wir nun eben keine sonderliche Liebe, daß wir und Tag für Tag plagen müssen, andere aber nichts thun, und sie es denn doch noch besser haben als wir; die andern aber schlugen diese Vorkellungen in den Wind und sagten: Nun, was ists denn sonderlich? — wir müssen ja doch auch für unsere Arbeit besohnt werden! — Der Verwalter richtete also nichts aus, und als endlich der Herrsahe, daß er das Gesinde nicht regieren konnte und in der Haushaltung alles zurückzing, so schaffte er ihn ab und nahm einen andern an.

Dieser zweite Aufseher schlug nun einen andern Weg ein: Hört, Ihr lieben Freunde! sprach er zu ihnen, ihr müßt euch unter einander hübsch lieb haben und einer dem andern in der Arbeit forthelsen, dann wird etwas gethan, und unser herr wird euch dann auch lieb haben und belohnen. Das ließen nun wieder die Mehresten zu einem Ohr hinein und zum andern hinausgehen, der eine oder der andere aber nahm sichs ad notam, wenn er merkte, daß irgend Jemand Acht darauf hatte, so sprang er seinem Mitsenecht zu Hülse; oder ein anderer half auch wohl, damit ihm ein andermal wieder geholsen werden möchte, und so bliebs bei dem Alten, die Haushaltung wurde

immer zerrütteter.
Der Hausvater schaffte beswegen auch biefen ab und nahm einen dritten an, welcher aber nun einen ganz andern Weg einschlug; zuerst untersuchte er die ganze Haushaltung und notirte sich alle die Fehler, die barinnen herrschten. Dann rief er alles Gesinde zusammen und redete folgendergestalt zu ihnen: Bort.

3hr lieben Sausgenoffen! es fieht übel um uns aus: bie Felber find ausgefogen, bie Wiefen mit Moos bewachfen, bin und wieder überfcwemmt und fumpfigt, der Garten ift voll Unfraut, und es wird faum ein Drittel fo viel Bieb gehalten, als gehalten werben fonnte; bas Alles weiß nun unfer herr; bis baber bat er Gebuld mit uns gehabt und euch eure Radläßigfeit vergeben, wenn ihr euch nun andert und bas But wieder in gehörigen Stand fest; Er will euch fogar mit Rath und That an die Sand geben, und ich foll auch helfen, so gut ich fann. Aber besbenkt nun auch einmal, was aus euch wird, wenn Er nun endlich einmal fieht, daß alle feine Geduld und fein Rachgeben nicht hilft! - Erinnert ench boch, was Er für einen Contraft mit euch gemacht hat! und daß ihr die allerungludseligften und arm-ften Menschen werbet, wenn ihr euch nicht andert!
— und bann fiellt euch auch das große Glud vor, bas euer wartet, wenn ihr tren und fleifig fend und alles wieder in ben geborigen Stand fest!

Sier rechnete ihnen nun ber Berwalter genau vor, daß fie alle weit mehr verzehren, als bas Gut eintruge, und machte ihnen bas Berberben fo flar und beutlich vor, bag viele ju weinen anfingen und Befferung verfprachen. Dann fuhr der Bermalter fort und zeigte ihnen, wie viel Gutes ihnen ihr herr tag-lich erzeigt hatte und wie undantbar fie dagegen gewefen waren. Daburch brachte er es bann balb bas bin, daß fie ihr Berderben erfannten, tief bereuten und nun anfingen, ihren herrn zu lieben, weil Er ihnen fo vieles verziehen hatte, und ihnen, ihrer Unart ungeachtet, boch noch immer Gutes erzeigte. Diefer Methode blieb ber Berwalter treu, und er

erreichte feinen 3wed weit beffer, als alle feine Bor-

nur allein die Erkenniniß seines eigenen grundlosen Berderbens der Seele, die Kraft zur Anstrengung, um ein besserer und wahrer Christ zu werden, versichaffen könne; und da man dann seine eigene Ohnsmacht zur sittlichen Bervollkommnung tief empfände, so dringe dieses Gefühl zum beständigen Fleben um Beistand und Stärkung, und eben dieses Fleben sey dann der Magnet, der den Geist Gottes beständig anzöge. Alle seine Predigten hatten also Erkenntnis des eigenen Berderbens, Anweisung der Hüssquelle in Jesu Christo und Antried zum Wachen und Beten zum Zweck; und daher kams dann auch, daß seine

Arbeit so gesegnet war.

Eusebius. Es ift erftaunlich, daß unsere Prebiger fo felten einseben, baß es unmöglich eine beffere Predigtmethode geben konne, ale beren fich bie Apostel bedienten — alle ihre Reben hatten bas Wort vom Rreuz und bie Erlösung burch bas Leiben und Sterben Chrifti jum Text - es ift ja aber auch natürlich; benn was bilft alles Ermahnen gur Erfüllung driftlicher Pflichten, wenn noch fein Denfc Luft bagu bat und fein Bedürfniß empfindet, fie erfullen zu muffen ? Beigt man aber ben Denfchen ibr tiefes Berderben, und die große Befahr, ewig verloren zu geben, wenn fie nicht grundlich gebeffert werben - überzeugt man fie bavon, und zeigt ihnen bann ben mahren Beg jum Beil, fo richtet man mehr Dieg bat bie Brubergemeinde aus Erfahrung gelernt, ihre Predigtmethode, die genau apostolisch ift, bat in wenigen Jahren mehr ausgerichtet, als alle Missionen von Conftantine bes Großen Beiten an bis baber. Man machte zwar oft mit Feuer und Schwert und auf andere Beife gange. Bolfer ju Ramendriften, aber von grundlicher Befehrung wußte man wenia.

Philomystes. Das ist vollsommen richtig; allein hier fällt mir eine Schwierigkeit ein, beren Auflösung ich von dir, ehrwürdiger Bater! erwarte: Wenn es unstreitig ist, daß die Erkenntniß unseres Verderbend eine tiese Reue, eine göttliche Traurigkeit in uns erweckt, diese Traurigkeit alsdann eine brünstige Sehnsucht nach der Erlösung durch Christum erzeugt, so scheint solgender Schluß unwiderlegbar zu seyn:

Alle, die Theil an der Erlöfung durch Chriftum haben wollen, muffen herzlich barnach verlangen.

Ber berglich barnach verlangen foll, ber muß bie

Rothwendigfeit biefer Erlofung tief empfinden.

Bur tiefen Empfindung diefer Rothwendigfeit ift eine gründliche Erkenntniß feines eigenen Berderbens

unentbehrlich. Nun ift aber ein herzliches Leidwefen, eine thranenvolle Reue die unausbleibliche Folge diefer Gelbft-

volle Reue bie unausbleibliche Folge dieser Selbsterkenntniß; wenn man sich nun aber nicht erinnern kann, daß man jemals seine Sunde beweint, oder wie man zu sagen pflegt, mit Rampf und Rummer Buße gethan babe, so scheint ja unfehlbar baraus

zu folgen, bag man nicht wiedergeboren fey.

Der graue Mann. Diese Schwierigkeit ist mir oft vorgelegt worden: Zuerst will ich dir erzählen, wie sie der Prediger hob, dessen Bekehrung ich vorshin erzählte, und dann noch Eins und Anderes hinzufügen. Gedachter Prediger besuchte einst ein frankes Kind, dessen Eltern brave Leute und christlich gesinnt waren; während den Gesprächen über allerhand Relizgions Materien trug auch der Bater des franken Kindes dem Prediger jenen Scrupel vor und sagte: ich kann mich noch nicht überzeugen, daß ich ein wahrer wiedergeborner Christ bin, denn ich kann mich nicht besinnen, daß ich jemals meine Sünden herzlich bereut

und beweint babe, und bas macht mir vielen Rummer. Der Prediger antwortete: herr ....! ich will Ihnen eine Geschichte ergablen: Es mar einmal ein reicher Mann, ber verschiedene Guter batte, auf melden Bauern wohnten, die feine Leibeigene maren; nun waren zwar alle biefe Bauern trage und faume felig, auch machten alle ihre Schulden noch taglich größer, boch mit großem Unterschied: einige foffen, fvielten und verschwendeten bas Wenige, bas fie noch batten; andere arbeiteten benn boch ben gangen Tag, und wenn's auch noch nicht war, wie es fenn follte, fo mar es boch fo gethan, bag ber Berr Gebuld mit ihnen haben tonnte; oft erinnerte fie auch ber Berr an ihre Schuldigfeit und brobete ihnen auch wohl. bag er ftreng mit ihnen verfahren wollte, wenn fie fich nicht befferten. Wenn es nun ju Beiten ber Gine ober ber Andere zu arg machte, so prügelte fie ber Berr wohl tüchtig ab, und dadurch famen manche zur Erfenninis, daß sie mit Thranen ihre Fehler bereuten, und von ba an beffere Saushalter wurden, fo daß ihnen ber herr nun freundlich mar und viele Liebe bewies.

Nun war aber einer unter den Bauern, der immer so ziemlich das Seinige gethan hatte und daher auch bei seinem Herrn in Gnaden stund, der sing an, seinen Nachbarn, auch wohl dem Herrn selbst zu klagen: Er glaube nicht, daß es recht mit ihm stünde und daß ihn ihr Herr recht lieb habe, denn er habe ihn noch nicht geprügelt! — Der gute herr .... mußte lachen, und war überzeugt.

Euseb. Das Gleichniß war treffenb.

Der graue Mann. Das ift mabr, in ber Lehre methode burch Gleichniffe bat ber Prediger etwas Borzügliches; ich will euch bavon noch einen Beweis

geben: Gine fromme Frau hatte lang frank gelegen, und weder inneren noch außeren Eroft empfunden; in ihrem Hauswesen ging es fümmerlich her, und babei litt fie täglich viele Schmerzen, ohne Linderung au befommen, auch zeigte fich feine Aussicht, bag es in irgend einem Stud jemals beffer werben murbe; die gute Frau wurde also oft ungeduldig und verbrieflich, und flagte, bag Gott fo bart mit ihr verführe und ihr boch auch nicht ben geringften Troft fcenfte. Einemale besuchte fie auch gedachter Prediger; ale fie bem nun auch ihre Leiben geklagt und ihr Berg rein ausgeleert hatte, fo fing er an: Boren Sie, liebe Frau ....! Befest, Sie batten zwei Rinber, die Ihnen beide nicht recht geborchen wollten und benen immer bie Rleiber nicht gut genug waren, bie Sie ihnen gaben. Um fie nun gur Erfenntniß ju bringen, ließen Gie fie einmal eine Beit lang zerriffen und baarfuß geben; baburch murben nun Die Kinder sehr gedemuthig und bekummert, ihre Rla= gen aber außerten fie auf verschiedene Beife. Das eine Rind beschwerte fich bei andern Rindern über die Mutter und jammerte gegen jedermann über ihre Barte; bingegen bas andere fame ju Ihnen, bing fich an Ihren Urm und fprache: Ach liebe Mutter, ich weiß wohl, Sie haben recht, mich zerriffen und baarfuß geben zu laffen, aber ich will mich gewiß beffern, geben Gie mir nur wieder Schub an bie Ruße, ich will ja gerne mit Allem zufrieben fenn, wie Sie es machen. Run fagen Sie mir einmal, liebe Frau ....! welchem von beiben Rinbern wurben Sie zuerft belfen und Ihre Liebe beweisen? -Die Frau lächelte und antwortete: Ei natürlicher Beife bem Letten. Run bann : verfette ber Prediger, so geben Sie bin und thun Sie besgleichen!

Euphron. Das ift icon! Der Mann mußte

vielen Rugen ftiften.

Der graue Mann. Er war außerordenilich Doch ich wollte noch eine Erinnerung gesegnet. wegen bem ichmerghaften Gundengefühl, wovon vorbin die Rede mar, bingufugen : Wenn Menschen entweder lange in Gunden gelebt und nie an Gott und an Emigfeit gedacht haben, ober auch folche, die einen leichtsinnigen Charafter haben, ober überhaupt biejenigen, bie einer farten Erschutterung gum völlis gen Aufwachen nöthig haben, die muffen gewöhnlich einen barten Buftampf ausfteben, ebe fie begnabigt werben; babingegen andere gleichsam allmälig burch allerhand Leiden geläutert und unvermerft jum Biel geleitet werden.

Polycarp. Woran fann aber ein folder Menfch, ber fich feines Zeitpunftes ber Befehrung erinnern fann, erfennen, bag er wirflich auf bem rechten.

Wege fen?

Der graue Dann. Un folgenden Merfmalen:

1. Wenn er mit gewisser Ueberzeugung erfennt und fublt, daß er von natur unter ber Berrichaft ber sinnlichen Lufte stehe, und in biefem Buftand unmöglich bas Reich Goties ererben konne.

2. Wenn er mit gewiffer Ueberzeugung erfennt und fühlt, daß diese Lufte nicht mehr berrichend find, fondern daß er gegen fie fampft, und lieber auch erlaubte Luftbarkeiten aufopfert, ale eine geringe Pflicht ber Gottes. und Menschenliebe unterläßt.

3. Wenn er mit gewiffer Ueberzeugung erfennt und fühlt, bag fein Wille in allen Studen gang und jumal bem Willen Gottes untergordnet ift, und wenn es auch die größten Aufopferungen betrafe.

4. Wenn er mit gemiffer Ueberzeugung erfennt

und fühlt, daß ihm Jesus Christus Alles in Allem sep, und daß er blos durch die Gnade, welche durch das Erlösungswerk erworben worden, selig werden musse.

5. Wenn er tief empfindet, daß alles Gute, was er an sich empfindet, nicht von ihm felbst herrühre, sondern ihm von Gott verliehen worden, und wenn

er baburch von Bergen bemuthig wirb.

6. Wenn er die Einwohnung des heiligen Geistes in sich empfindet, und dieß erkennt er daran, wenn ein Trieb zum immerwährenden Zunahen zu Gott und ein beständig Rügen über alle Gedanken, Worte und Werke in ihm lebt und weht; und

7. Benn er mahre Gottes = und Menschenliebe befigt, und biefe bie Führerin aller feiner Sand-

lungen ift.

Wer diese Rennzeichen in sich findet, der braucht

fich um andere nicht zu befümmern.

Philomyftes. 3ch hatte mir vorgenommen, ehrwürdiger Bater! bir in biefer Zusammenfunft eine Frage vorzulegen, die aber nun schon durch bas bisber Berbandelte jum Theil beantwortet morden; namlich: Woher tommt es eigentlich, daß auch autwillige Seelen an der Gottheit Chrifti zweifeln und viele nicht recht wiffen, ob fie fich auch wohl im Bebet an Chriftum wenden burfen? - Jest febe ich nun wohl ein, daß eine haupturfache biefes 3meis fels barinnen liegt, bag man bie mabre Methobe ber Bekehrung nicht mehr einschlagen, sonbern blos burch Beobachtung bes Sittengefeges vor Gott gerecht und felig werben will; baber fommt's bann, baß man Chriftum nie andere ale aus ben biftorifchen Urfunden bes neuen Teftamente fennen fernt; und ba icheint die Gottbeit Chrifti nicht fo gang

außer allen Zweifel gesett zu seen; erfährt aber ber Mensch das Erlösungswerk Christian sich selbst, das ist: lernt er seine grundlose Berdorbenheit kennen, und sindet dann Gnade durch den Erlöser, so

bebt fich aller Zweifel.

Der graue Mann. Das ist zwar wahr, boch muß auch die historische Gewißheit dazu kommen, wenn der Glaube an die Gottheit Christi vollsständig werden soll. Hier kommt viel darauf an, ob man die Offenbarung Johannis für ein canosnisches bibelwürdiges Buch hält: denn darinnen wird die Gottheit Christi außer allen Zweisel gesett. Zwar wird diese göttliche Würde im Evangelium Johannis und andern Orten so zuverläßig beshauptet, daß es wohl keines weiteren Zeugnisses besäufte; da aber gelehrte Ausleger Zweisel gegen solche Stellen aufbringen, so muß man um der Schwachen willen noch mehrere Beweise suchen.

Der Name Jehovah bezeichnet unfehlbar ben mabren Gott, wer biefes laugnet, ber laugnet bie gange Bibel = Babrheit. Run bedeutet aber diefes Wort Jehovah im weitläuftigen Berftand: ich war, bin und werde fenn, ober ich lebe emig, von Emigfeit ber und in Emigfeit. Da fich nun Chriftus auch biesen Ramen in der Apocalppse mehr= male beilegt, fo legt er fich auch ben Ramen Jebovab bei, fo wie ein Gobn feines Baters Ratur und auch feinen Bunamen bat. Db aber bie Offenbarung Jobannis ein bibelwurdiges Buch fey? baran wird auch von den theologischen Kritifern fest nicht mehr gezweifelt. Ueberhaupt zeigt biefes Buch den Berrn Chriftum in einem fo erhabenen Licht, bag Diemand, ber es für göttlich halt, an feiner Gottheit mehr zweifeln fann.

Philom. Daran wird nicht genug gedacht, und biefer Gedanke ist beruhigend über diesen Punkt; da man aber nun drei Ideen von Gott hat, Bater, Sohn und Geist; wie macht es nun der Christ am besten, wenn er beten will? — oder an wen wendet er sich im Gebet?

Der graue Mann. Außer Christo hat man feinen Zutritt zu Gott. — Er ist der Stellvertreter Gottes bei den Menschen und der Menschen bei Gott; durch ihn will der Bater angerusen werden; der Christ soll also Gott anreden: Bater in Jesu Christo! — oder Gott geoffenbaret in Christo! — Ewiger Erbarmer in Jesu Christo! Herrallmächtiger Gott, der du nach deiner ganzen Fülle in Christo wohnest! — Gott heilisger Geist des Baters und des Sohnes! — u. s. w. Im Grunde kommts nur auf die redliche Gesinnung des Herzens an, man wendet sich einsfältig zu Gott und scrupulirt nicht.

Philom. Das ist auch meine Meynung, aber ich habe boch viele gutwillige Seelen gekannt, die nun einmal folche Scrupel haben, und benen wirb

beine Belehrung febr nuglich feyn.

Der graue Mann. Auch ich kenne ihrer viele; man wende sich nur immer so an Christum, wie sich ehemals der alte glaubige Ifraelit an den Jehovah über die Bundeslade wandte, und deswegen auch immer sein Angesicht gegen Jerusalem richtete, welches auch jest noch immer von den Juden beobachtet wird. Der Mensch muß, so lange er hiesnieden wallet, etwas Sinnliches haben, woran er seine Gebets : Idee anknüpst.

Philom. Das ift richtig! und beswegen befiehlt Mabomed im Koran, bag ber Betenbe fein Geficht nach Mekka richten soll, wo die Hauptkirche aller Mahomedaner ist. Mir sind vernünftige Leute bekannt, die auch darüber Scrupel haben, ob man wohl das Gesicht im Gebet auch gegen eine gewisse Weltgegend richten musse? — Was doch die Mens

fchen für fonderbare Ginfalle haben fonnen!

Der graue Mann. Dieser Menschen sind mir auch verschiedene vorgekommen, und der Einfall ift so sonderbar nicht, wie er dir scheint. — Die Juden hatten eine gewisse Weltgegend, nach welcher sie sich richteten; die Mahomedaner habens auch, nur die Christen nicht, weil sie sich Gott als allenthalben gegenwärtig benken. Da es nun aber doch ganz geswiß einen Ort in der Schöpfung gibt, wo der verberrlichte Gottmensch seinen Sig hat, so wäre dieser Ort dann der Gegenstand, wohin man sein Angesicht richten könnte; da man diesen nun aber nicht weiß, so ist's ganz einerlei, und doch sindet man zu Zeiten eine gläubige Seele, der es nicht einerlei ist. Wer also auch darüber scrupulirt, der richte sein Gesicht im Gebet gegen Morgen.

Philom. Saft du wohl einen Grund zu biefem

Rath, ehrwürdiger Bater?

Der graue Mann. Einen Grund kann man wohl für diese an sich gleichgültige Sache nicht haben; aber eben deswegen kann man ja auch, wenn's willführlich ift, sein Gesicht gegen den Drient richten, wo der Schauplat der großen Thaten Gottes, und besonders des Erlösungswerks gewesen, und woher auch wohl der herr dereinst dei seiner herrlichen Wiederkunft erscheinen wird. Besser ist's aber, wenn man nicht darüber scrupulirt.

Euphron. Da wir uns doch jest befonders mit ber hochwürdigften Perfon unferes Erlofers befchafe

tigen, so muß ich dir noch eine wichtige Frage vorlegen, die mir unerflarbar ift, nämlich: Bober es bod wohl fomme, bag es unter ben Chriften Menfchen gibt, bie im eigent. lichften Wortverftand Chriftushaffer find? -Wer teine Erfahrung bavon bat, bag folde Leute gefunden werben, ber fann fich nicht vorftellen, baß es möglich fev, Chriftum im eigentlichen Ginn gu baffen; - benn wenn man Ihn auch nur ale einen blogen gewöhnlichen Menschen betrachtet, fo erscheint er boch in feiner gangen Lebensgeschichte fo liebenswürdig, daß man nothwendig Sochachtung gegen Ihn empfinden muß, wenn man Ihn auch nicht lieben konnte; und boch war ein franzöfischer General im gegenwärtigen Revolutions-Rrieg so ichrecklich gegen Chriftum aufgebracht, daß er alles gertrummerte, was nur Ihn felbft, ober etwas bas Ihn anging, vorftellte.

Der gr. Mann. Diese Erscheinung in der menschlichen Natur ist allerdings einer Erörterung werth;
wiewohl das Beispiel, welches du anführst, eben noch
uicht beweist, daß der General ein wahrer Chris
stushasser war; denn es ist möglich, daß sein
Daß blos auf Bilder und Ceremonien der katholis
schen Kirche ging, weil er vielleicht in seiner Jugend
von bigotten Eltern viel mit Rosenfranzbeten, oder
auch mit Beten vor Cruzisiren und Marienbildern
gequält worden war. Rommt aber nun der Boltärische Geist, der im vollsommensten Sinn ein
Christushasser ist, noch dazu, so ist der Satan in
Menschengestalt vollendet. Aber eben dieser Boltärische Geist ist, oder enthält das Räthsel, welches
hier erörtert werden soll. Wo dieser Teusel einmal
in ein Herz gefahren ist, da sindet sich auch der

Chriftushaß balb ein. 3ch hab einen berühmten protestantischen Belehrten gefannt, welcher in Befellichaft einiger Personen, unter benen fich auch ein reformirter Candidat befand, dadurch, daß biefer Candidat etwas jum lob des Erlofers fagte, folgende muthenbe Borte ausschäumte: Ei mas! -Der ift mit Recht bingerichtet worden, denn Er war ein Aufrührer, ein Emporer gegen feine Obrigfeit; - Mark Aurel ift mein Erlofer. Dabei mar feine Miene fo fcredlich und bergestalt von der Solle entstammt, daß alle Unmesende schauberten, und fich einer nach bem anbern wegichlich. Es ift bemerkenswerth, bag biefer Dann in feiner Rugend mit übertriebenem Bibellefen, Beten und Singen war gequalt worben, ohne bag man vorher fein Berg für die driftliche Religion gewonnen batte; als er nun bernach in die Freibeit fam, und jum Unglud in boje banbe gerieth, die ibm Boltars Schriften zu lesen gaben, so wurde nun balb ber Freigeist fertig.

Philom. Es ist mir außerordentlich lieb, daß wir auf diese Materie kommen. Ich glaube, der Anfang zum Christushaß werde schon dadurch gesmacht, wenn man sich seiner schämt. Ich habe Mensichen bemerkt, welche roth wurden und sich schämten, wenn in ihrer Gegenwart der Person Christi ges

dacht wurde.

Der gr. M. Dieß kann boch auch einen anbern Grund haben: 3. B. du wärst in einer Gesellschaft, wo du Einige vermuthetest, die Feinde eines beiner besten Freunde wären; wenn nun Jemand diesen Freund nennte, würdest du dann nicht in Berlegens beit gerathen — auch wohl roth werden, aus Furcht, es möchte einer oder ber andere eiwas Unangenehmes

von beinem Freund fagen, und also damit webe thun ober bich beleidigen? - Dieg fann ja auch wohl

ber Kall mit Christo fenn.

Philom. Das ift richtig! Gollte man aber baraus nicht die Borfichteregel ziehen, die viele recht= ichaffene Leute beobachten, aber auch wieder viele, ebenfalls rechtschaffene, tabeln, nämlich: Der Person Chrifti und feiner Religiou in gemifchten oder unbefannten Gefellichaften gar nicht zu gebenten ?

Der ar. M. Das fommt auf Die Umftanbe an: überhaupt aber und im Allgemeinen gilt die Regel: Man fpreche nie in gemischten Befellschaften von Chrifto und feiner Religion, fondern man hanbele immer genau, fo wie Chriftus gelehrt bat; fobald es aber feine Ehre und die Babrbeit erfordert, daß man seiner gebenken muß, so geschehe es immer mit Burbe und Anstand. Die alten Ifraeliten fprachen ben Ramen Jebovah aus Ehrfurcht nicht aus. Die Chriften follten im Aussprechen bes Ramens bes Erlofers auch vorfichtiger fenn.

Philom. Du haft gang recht, und gewiß bie genaue Regel ber Weisheit getroffen; aber burfte ich bich wohl bitten, mir die Erscheinung beutlich ju erflaren, bag es Denichen gibt, die Chriftum im eigentlichen Sinn baffen, und ihn gewiß noch einmal freuzigen murben, wenn es in ihrer Dacht ftunde ?

Der gr. D. Bon Bergen gerne! aber erft muffe boch wohl entschieden ausgemacht werden, daß es

wirflich folder Christusbaffer gebe.

Philom. Allerdings! aber du hast ja schon vorbin einen folden in ber Perfon eines berühmten

Belehrten bargeftellt.

Der gr. M. Richtig! allein bagegen konnten boch noch Ginwendungen gemacht werben: Sppochonbrie, Miglaune, Geist bes Wiberspruchs u. bergl. können gar oft einen Menschen zu Aussfällen bewegen, beren er sich bei ruhigen Augenbliden schämt, und die ihm nichts weniger als Ernst sind. Es kommt hier auf eine beharrliche, immer feindselige Gesinnung gegen Christum an, die immer wächst, und endlich in satanische Wuth ausartet; nun entsteht die Frage: Db es Menschen von solcher schrecklichen Gemuthsart gebe?

Philom. Jest haben wir den wahren Gesichtspunct gefaßt, und ich bitte bich, in unser aller Ramen

biefe Materie vollends auszuführen.

Der gr. M. Bon Berzen gerne! Erft will ich zeigen, daß es solcher Menschen gibt: 3weitens, wie diese Gemuthsart erzeugt werde. Und brittens, was

fie eigentlich fep und zu bedeuten habe?

Daß es wahre Christushaffer, nämlich solche Menschen gebe, die Christum kennen, und boch von herzen haffen, werdet Ihr mir alle gleich einzäumen, sobald ich euch nur an Boltare und seine Freunde erinnere.

Philom. Sollte Boltare wohl Chriftum gekannt haben? — Es gibt gelehrte Katholiken, befonders unter den Franzosen, die Chriftum nicht

fennen.

Der gr. M. Dein Einwurf hat Grund, aber Boltate kannte. Ihn als einen Menschen volls kommen; benn seine Schriften zeigen, baß er die Bibel, Alten und Neuen Testaments, recht fleißig geslefen hatte, aber nur darum, um sie verächtlich zu machen. Wenn einer nun Christum nur als Mensch kennt, und seine Handlungen und Betragen aus der evangelischen Geschichte weiß, und Ihn denn doch noch wirklich hassen kann, der äußert die Erscheinung,

von welcher bier die Rede ift; und bieß war bei Boltare ber Fall. Aber wenn 3hr euch erinnert, baß es große gelehrte Manner unter ben Proteftanten gab und noch gibt, die Boltare's Freunde waren, und benen es eine Luft ift, über Chriftum und feine Religion ju wigeln und ju fpotten, mo fie nur fonnen, fo werbet ihr nicht mehr zweifeln, baß es wirfliche Chriftushaffer gibt, benn die Protes ftanten, welche ich jest im Auge habe, hatten bie reine evangelische Ertenninig richtig gefaßt. 3ch tonnte Euch überführenbe Beifpiele bavon ergablen, wenn es nicht beffer ware, folder Menfchen nicht zu gebenten, um bas Berurtheilen zu vermeiben, welches und nicht zufommt. Boltare erflarte fich öffentlich gegen Chriftum - Er und feine Freunde nannten Ibn ben Allerheiligften - es ift foredlich nachzufprechen - ben Infamen - beffen Religion man von ber Erbe vertilgen muffe - ift bas nun nicht Chriftusbaß? - Ber fich alfo öffentlich fo erflart, über den darf man fich auch wieder öffentlich erklären.

Euphron. Das ift entfestich! - Gott bewahre boch bie Denfchbeit, bag biefer bollifche Sinn nicht

weit um fich greift.

Der gr. M. Ach Gott! er wird allgemeiner, als man glaubt — die Anlagen dazu liegen schon in der herrschenden Aufklärung; das ist eben der wahre Geist des wahren Antichrists, der nun am Kommen ist.

Polycar. Run fo erflare uns doch, wie diefe Gefinnung in die Seele eines Menfchen tommen fann?

Der gr. D. Bon Bergen gerne, bas ift ja bas 3weite, was ich erlautern wollte. Jeber Mensch hat zwei Sauptanlagen, die eine zur uneingeschränkten Freiheit, bas ift: Ungehindert zu thun, was

er will; und die andere zum uneingeschränkten Genuß, das ist: Ungehindert zu genießen, was er will. Im Grunde sind beide Anlagen nichts anders als Modisication des Vervollkommnungs und des Glückeligkeits-Triebes; denn zur Ber-vollkommnung gehört freie Wirksamkeit, und zur Glückeligkeit freier Genuß, beide aber nach dem göttlichen Gesetz der Gottes und Menschenliebe geordnet; geschieht dieses, so entsteht daher Seligskeit; gehen aber beide den Gang des verdorbenen Menschen, das ist: Werden sie durch sinnliche Eigenliebe geleitet, so bilden sie nach und nach den Menschen zum Satan und führen zur Verdammniß.

Euseb. Das ift eine Grundlage, bie auf ber Ratur ber menschlichen Seele beruht, wogegen nichts

eingewendet werben fann.

Der gr. M. So wie ber Mensch jest ift, bas ift: In feinem verborbenen Buftanb, in welchem bie Sinnlichkeit ftarter auf ben Denfchen wirft, ale bas Bewiffen, treibt die Gigenliebe unaufborlich jum finnlichen Genuß; ber Bervollfommnungstrieb aber leitet bann bie Bahl ber ju geniegenden Gegenstände, und fo machet biefer finnliche Benug, wenn er nicht burch Umftanbe gehindert wird, bis jum bochften Lurus, ober bis zur ausgelaffenften Ueppigkeit empor. Daber fommte bann eben, bag Bolfer, welche Jahrbunderte lang im blubenden Boblftand gelebt haben, fo viel zu ihrem Unterhalt brauchen, baß alle Welttheile bazu zu arm find und bas Ginfommen nirgende mehr zureichen fann, folglich Familien und Bolfer zu Grund geben muffen. hierzu mischen fich bann auch die Lafter bes Luxus, nämlich Ungucht von allerlei, auch der unnatürlichften Art, Bollerei, Schausviellucht, Spielsucht, unbandige Tangfucht u. bgl.

Be nachbem nun ein Mensch Bermögen und Sang jum Bergnugen bat, ober je nachdem er unter Denfchen gerath, beren Beifpiel ibn verleitet, befto bober fteigt er in der Berfeinerung und Bervollfommnung biefer finnlichen Bergnügen. Mit diefem allen machet bann auch die Aufflärung in Philosophie, Runften und Wiffenschaften, und alles diefes wird blos dazu angewendet, ben finnlichen Benug zu verfeinern und ju veredeln. Es ift nichts natürliches, ale bag Denichen, Kamilien und Staaten endlich barüber zu Grund

geben muffen.

Nun kommt aber auch die Religion hinzu; diese gibt bem allem, je nach ihrer Beschaffenheit, noch eine besondere Richtung: Im Beibenthum, wo Die Gottheit blos durch die Phantasie ber Priefter und Dichter nach Belieben gebildet und der Gottesbienst willführlich eingerichtet wird, ba modificirt sich auch Religion und Philosophie nach bem Lurus, und er wird badurch nicht gehindert; im Jubenthum sophistisirten die Pharifaer und Sabdugaer so lang, bis fie bie Religion bes mabren Gottes zu Ceremonien und lappischen Tandeleien berabgewurdiget hatten, wobei fich bann wieder alles ungehindert ge= nießen ließ, wozu nur immer der Luxus leiten fonnte.

Nun trat Chriftus auf, und lehrte gerade bas Gegentheil von allem, wozu die Sinnlichfeit leiten fann, und bas, mas Er lebrte, bas belebte er auch ; feine Apostel folgten 36m in Lebre und Leben, und fo wurde bas Chriftenthum gestiftet; aber auch bier ging es wieder genau fo, wie bei den Juden: Um Das Wefen des Chriftenthums, Berrichaft des Gewiffens über bie Triebe ber Bervollfommnung und ber Gludfeligfeit zu umgeben, erfann man wieder einen finnlichen Ceremonien = Gottesbienft, um ben reinen und heiligen Gott gleichsam damit zu bestethen und das Gewissen zu täuschen, und beiher dann wiesber Alles genießen zu können, was sich nur immer genießen läßt. Die griechische Rirche ging darsüber zu Grund, das göttliche Gericht brauchte die Türken zu ihrer Strafe, und die römische Rirche

wird fest burd Franfreich gerichtet.

In der protestantischen Kirche ersann der klügelnde Fleischessinn ein anderes Mittel: Man hatte sich nun überzeugt, daß alles Ceremonienwesen nichts tauge, und daß man Gott im Geist und in der Wahrheit dienen musse, solglich konnte man damit nichts mehr anfangen, man hob also aus allen Religions-Pflichten den Glauben an Christum und seine Versöhnung des Sünders mit Gott heraus, und urtheilte nun so: Wer nur an Christum und seine Erlösung glaubt, der wird selig, nun glaube ich sa an beides, folglich werde ich auch selig; bei diesem Glauben ließ sich nun wieder alles genießen, was nur zu genießen war.

Indessen bildete sich bei dem allen eine reinere Philosophie. Die Leseliebhaberei wurde allgemeiner, und man fing nun an einzusehen, daß denn doch die Tugend allein den Menschen edel und liebenswürdig macht. — Zugleich bemerkte man gar wohl, daß Christus die höchste Tugend gelehrt und belebt hatte, aber seine Mittel, dazu zu gelangen, waren dem natürlichen verdorbenen Sinn Gift und Tod. Die gänzliche Berläugnung aller Herrschaft der sinnslichen Triebe, und der unbedingte Gehorsam gegen die Forderungen des Gewissens, und da kein Mensch in sich selbst dazu die Kräfte hat, aufrichtiges Bestenntniß seiner eigenen Ohnmacht, tiefe herzliche Reue über das natürliche Berderben, Zuslucht zur göttlichen

Barmherzigkeit durch die Erlösung Jesu Chrifti, und dann Wachsthum der Tugenden, oder Heiligung durch den Geist Gottes, das alles emporte die stolze, sinnlich gestimmte Bernunft; sie ersann Zweisel. Diese zündeten durchaus den Geist des Luxus an, und so wurde das leidige Element geboren, in dem jest die

Chriftenheit Dbem icopft.

Das heißt man vun Aufflarung! Man prebigt Moral, weil ber Menfc tugenbhaft werben muß; und ba man fieht, bag bas Salten ihrer Bebote nicht recht fort will, fo mabnt man, ber Mensch werde nur unvermerft und allmäblig beffer, und Gott wiffe bas fittliche Unvermogen ber Menschen. Er sep die ewige Liebe und werde es so genau nicht nehmen. - Daran benft man aber nicht. baß eben biefe ewige Liebe vortreffliche und leichte, für alle Meniden anwendbare Mittel geoffenbaret habe, burch welche man einen boben Grad ber Tugend erfteigen fann, ber burch eigene Rrafte fcblechterbings unerreichbar ift; fieht man nun einen mabren Chriften in aller feiner Liebenswürdigfeit, fo fcreibt man feine Tugend, feine Gottfeligfeit entweber feiner Ergiebung, ober seinem Charafter, ober auch ben Umftanden zu, in benen er gelebt hat, bedauert aber dabei seine Schwarmerei; benn daß ein mahrer Christ ein Schwarmer sey, das ift sogar ben protestantischen Theologen nach ber Mobe eine langft ausgemachte Sache; fann man aber vollends nur ein Edelchen ju paden friegen, worauf man einen Berbacht grunben fann, fo ift feine gange Bottfeligfeit pure Beuchelei.

Bei bem allem schaltet, waltet und machet ber Lurus fort; so wie ber nun fteigt, so werben bie menschlichen Rrafte zum Wirken immer zartlicher, immer reizbarer für jeben finnlichen Genuß, folglich

immer unfähiger ju Tugend - von Beiligung ift ba gar bie Rebe nicht mehr; nach und nach nabert man fich immer mehr ben Caftern bes Luxus: Die ebeliche Treue erloscht, man schweift aus, und beirathet lieber gar nicht, um frei ju genießen; ber bochgestiegene Grad bes Luxus, Die Beitschichtigkeit und Größe feines Genuffreifes, verbunden mit der außerften, bis gur Unleidlichfeit gefpannten finnlichen Reizbarkeit, und nun bei dem allem noch mit dem boben Grade der philosophischen und technischen Aufflarung bulbet nun burchaus feinen 3mang mehr; ber Beift lecht nun nach Unabhangigfeit, um ungebindert genießen, nach Bewalt und Dacht, um feine Nebenmenfchen ju Berfzeugen feines Lurus brauchen, und ihr Bermogen verpraffen zu konnen, und nach Eroberungen, um bie Mittel bes unermeglichen Lurus vermehren und vervielfältigen zu fonnen. Dun ftellt euch ein ganzes Volk vor, wo der größte Theil der einzelnen Menichen eine folche Stufe erftiegen bat, und ichließet bann auf die Folgen.

Unter allen diesen Umständen steht nun noch immer die reine und beilige Religion Jesu in und durch ihre Bekenner unerschüttert da; kein nur einigersmaßen gesunder Menschenverstand kann ihr Göttlichskeit und Wahrheit absprechen; tief in jeder Seele ist immer ein Zeuge, der ins Ohr lispelt, und doch ist sie der einzige Weg zur Menschenwürde! — Das ist nun dem so weit in Luxus gestiegenen Geiste unsleidlich, er möchte über Christum und seine Religion rasend werden; er züngelt wie die Riesenschlange der Sonne entgegen, weil sie ihre Augen blendet; da schäumt man vor Grimm, wenn die Gloden feierslich zum Gottesdienst tönen, und gebeut ihnen ewiges Stillschweigen, wie der Verfasser der Leben s

läufe in aufsteigender Linie schon lang besmerkt hatte, ehe wir durch die Erfahrung belehrt wurden, und so ist der wahre Christushasser vollendet. Denkt Euch nur einen Lasterhaften, der in dunkler Racht und Kinsterniß lechzt, seine Brust zu stillen; und nun stellt euch einen rechtschaffenen Mann von hoher Tugend vor, der ihn immer in seden Winkel mit einem hellen Licht verfolgt und ihn nicht einen Augenblick verlassen will, was meynt ihr: Wird der Erste über den Zweiten nicht vor Grimm wüthen? — besonders wenn er ihn nun unmöglich entsernen, zwingen, oder sein Licht auslöschen kann?

Euseb. Du haft die Sache grundlich und überseugend ausgeführt; auf diese Beise ift aber Christushaß das endliche Biel, wohm jest der herrsschende Geift der Auftlarung und des Wirkens strebt,

und wo er ichredlich enbigen wird.

Der gr. D. Das ift fo zuverläßig richtig, bag man bieß schredliche Ende ichon von weitem feben fann. Aber nun ift noch Gine übrig, ich wollte namlich auch zeigen, was ber Chriftushaß eigentlich. fey und was er zu bedeuten habe ? Wenn ein Denfch mit allem Ernfte ftrebt, jeden Augenblid feines Lebens ju beten und ju machen und vor Gott ju mandeln: wenn er alle feine Rrafte auf wahre Gelbstertenntnif verwendet, und fo findet, daß auch alle feine edelften Sandlungen immer noch mit Eigenliebe und Selbstgefälligfeit, ober auch mit Menschengefälligfeit vermifcht find - wenn er bann ans biefem Grund gar nichts Berbienftliches bei fich findet, fondern alles Gute, bas ihm widerfährt, als bloge Gnabe Gottes in Chrifto anfieht, und nach biefem Grundfat in feiner Seele auch die ewige Seligfeit erwartet, entftebt, und fo vervollkommnet fich allmählig folgen=

ber Charafter in ihm: In ber Erkenntniß seiner eigenen Mangelhaftigfeit und Unwürdigfeit wird er immer von Bergen demuthiger, nachgiebiger, befcheis bener und gegen Jebermann freundlicher; er bulbet bas Unrecht, bas ihm widerfahrt, immer gelaffener, er sucht Jebermann, auch seine Feinde, durch Sanfts muth und Wohlthatigfeit zu gewinnen, und fann bes Wohlthuns nicht fatt werben, weil er weiß, daß er nie barinnen zu viel thun, nie ben Bflichten, Die ibm obliegen, für bas allgemeine Befte zu wirken, genug thun fann, und bieg alles thut er barum, weil er Gott und Chrifto die unendliche Barmbergigfeit, die ihm ungeachtet aller feiner Berdorbenheit widerfährt, nicht anders vergelten fann und doch nie vergelten wird. Unftreitig ift ein folder Menfc ber nütlichfte Burger, ber angenehmfte Gefellichafter, ber befte Rachbar, ber geborfamfte Unterthan, ber treuefte, liebenswurdigfte und geliebtefte Chegatte, der befte Bater und Sausherr, und ber zuverläßigste Freund. Dieg Alles ift so mabr, so natürlich, daß auch ber allerausgelaffenste Bofewicht die Ueberzeugung bavon in feiner Seele empfindet, folglich immer ber driftlichen Religion auch gegen feinen Billen jugefteben muß, daß fie das einzige und befte Mittel gur Menfchenbefferung fen, wenn ere auch außerlich mit Spott und Grimm laugnet.

Daß sich ein solcher Mensch immer mehr dem höchsten Urbild aller menschlichen Bollsommenheiten Jesu Christo, und durch diesen der göttlichen Ratur nähere, ist unstreitig; und wenn alle Einwohner eines Landes so wären, so würde da der Himmel auf Erden entstehen. Jest laßt uns nun auch einmal

bas Begenbild betrachten :

Wenn ein Mensch von Jugend auf bem sinnlichen

Genuß fröhnt, mit feiner Einbildungefraft immer nur auf Gegenftande biefes Genuffes wirft; wenn er alle Lebren ber Religion mit Widerwillen von fich entfernt; wenn er alle feine Rrafte nur auf die Mittel verwendet, Die feine Leidenfchaften gur Gattigung brauchen, fo machfen biefe Leibenfchaften ins Unendliche, und mit ihnen die Gigenliebe, fein eigenes 3ch ift ihm bas größte Gut, und im Grunde, in der That und Babrbeit feine Gottbeit, Die er allein verehrt und anbetet; fich felbft fchagt er am bochften, Gott und bie gange Schöpfung wurde er aufopfern, wenns in feiner Dacht ftunde, wenn er baburch ben finnlichen Genug vervollfommnen und verewigen fonnte; folglich ift ihm auch jeder Menfch nur insofern etwas werth, ale er zu Befriedigung seiner Leidenschaften beiträgt, ift er ihm barinnen im Wege, fo wurde er ihn bald aus ber Welt schaffen, wenn ihn nicht die Furcht vor ber Strafe bavon jurudhielte. Daß fich ein folder Menich unmöalich gutwillig unter die Sand ber Obrigfeit und bem Beborfam ber Befege beugen tonne, ift gang naturlich; er ringt nur immer nach Gewalt und Dacht, um fich mehr Mittel jum Genug verschaffen, und nach Ehre, um feine Rebenmenichen migbrauchen gu fonnen; fobald er fich allen burgerlichen Banden entziehen fann, fobalb thut er's; in biefem Buftanb nähert er fich also immermehr bem bochften Urbild ber Bosheit: er wird ber fatanischen Natur immer ähnlicher, und in diefem Berhaltnig bann auch immer feindseliger gegen Gott und Chrift um. Diese Schande gesteht er aber nicht: benn er ichamt fich boch zu sagen , daß er Chriftum haffe; aber er thute in der That, und zwar je nach dem Grade, in welchem er im Luxus und im finnlichen Genuß geftiegen ift und

der Macht der Religion widerstanden hat; bieser letze tere Umstand kann jenen haß noch verstärken, wenn man nämlich ein Gemuth zu Religions= Uebungen hat zwingen wollen, ehe das herz für Christum

gewonnen ift.

Wenn ein Bolk größtentheils den Grad des Verberbens erstiegen, oder vielmehr ersunken hat, dann erträgt es keine monarchische Versassung mehr; jeder will besehlen und keiner gehorchen, und da das unmöglich angehen kann, so bleibt nichts übrig, als eine absolute Demokratie oder Bolksherrschaft, in welcher jeder Herr, und keiner Unterthau ist: da aber auch dieß unmöglich ist, indem keiner Herr seyn kann, wenn Niemand da ist, der ihm gehorcht, so bedient sich jeder aller möglichen listigen, heimlichen und öffentlichen Mittel, um sich emporzusschwingen und andere zu untersochen, und da das jeder thut, so entsteht nun eine bürgerliche Versassung, die ein wahres Vild der Hölle, eine beständige Anarchie im Revolutions Justand ist.

Dieser Zustand kann aber nicht lange bestehen, er endigt sich entweder durch Eroberungen benachbarter Mächte, ober es sindet sich endlich einer, der unter allen an List, Bosheit, Gewalt und Macht dem Satan am nächsten kommt, der sie alle unterjocht, mit Scorpionen peitscht, und wehe dann denen, die ihn zum Nachbarn haben! Dieser ist dann der Mensch der Sünden oder der eigentliche Untichrist. Seht, Freunde! das ist der eigentliche Christushaß, und das hat er zu bedeuten.

Philomyft. Schredlich! Schredlich! — ich erinnere mich, daß hermes in Sophiens Reisen von Memel nach Sachsen, wo ich nicht irre, im sechsten Band, gleich Aufangs, wo der Paftor Groß seiner Mutter seine Lebensgeschichte erzählt, ben Chriskusha haß vortrefflich schildert und abhandelt; er glaubt aber und sucht zu behaupten, daß diese undes greisliche Feindschaft nicht ganz in der menschlichen Natur gegründet sey, sondern den geistlichen Einfluß des Satans, und folglich auch sein wirkliches Dasen beweise. Was hältst du davon, ehrwürdiger Bater?

Der gr. Dt. Bum Beweis für die Eriftenz bes Satans fann ber Chriftusbaß nicht bienen; denn mein obiges Beisviel von bem Mann mit bem Licht. beweist hinlanglich, daß ein folder Sag wohl in ber menschlichen verborbenen Ratur gegrundet feyn fonne. Bebes Befen, bas ben liebsten Bunfchen eines Menschen geradezu entgegenwirft, wird von ibm in bem Grade gehaßt, in welchen bie Buniche und Die Entgegenwirfung geftiegen find. Wer unbefangen und redlich an die Bibel glaubt, ber fann eben fo wenig am Dafeyn bes Satans zweifeln, als am Dafeyn Gottes und Chrifti, und bag er auf die Menfchen und burch bofe Menfchen wirfe, ift aus jener Glaubenequelle eben fo gewiß: Der Drache wurde auf die Erbe geworfen und ba ift er noch, benn die wenige Beit, Die er bat, ift noch nicht ver-Daß die neue Aufflarung fein Dafeyn und feinen Ginfluß laugnet, ift ein Runftgriff von ibm, baburd fucht er fich zu beden, um befto ficherer wirfen zu konnen; benn fo wenig ber Chriftushaß beides beweist, fo gewiß bedient er fich boch biefes Mittels, um seinem thörichten Plan, Chriftum und fein Reich von der Erden ju bannen, auszuführen: wie wenig ihm aber bas gelingen, und wie übel es ibm und feinen Belferebelfern befommen werde, bas werben bie Menfchen balb erfahren.

Philomyst. Den Liebenswürdigsten zu hassen!
— Gott! es ist doch unbegreislich; ich weiß mich einer Zeit zu erinnern, wo ich durch das Lesen gründlich scheinender Untersuchungen über die Person Christi irre gemacht und in Zweisel gestürzt wurde; damals spürte ich eine unbeschreibliche Wehmuth, wenn ich mir vorstellte, das Christus wohl nur ein bloßer Wensch, und nichts weiter als ein Lehrer der Wenschen gewesen sey, ich hätte alles in der Welt darum gegeben, wenn ich dadurch die Wahrheit, das Erauch wahrer Gott sey und meine Gebete erhöre, hätte erfausen können.

Der gr. M. Bei einer solchen Gemütheart hat man nichts zu fürchten, wenn man treu im Wachen und Beten ist und ernstlich nach Rube und Ueberzeugung ringt; das sind Wirkungen der antichristischen Luft, die man jest einathmet, man muß nur hinauf den Berg Gottes steigen, wo das Element rein ist. Wie hast du aber die Zweisel überwunden?

Philom. Meine Vernunft beruhigte ich durch ben Gebanken, daß Christ us nothwendig der größte Bösewicht und Betrüger gewesen sey: wenn er nicht wahrer Gott ist; denn letzteres hat er selbst, nicht beutlich, aber dennoch nicht zweiselhaft von sich bezeugt; da aber nun sein ganzes Leben und Sterben beweist, daß er gerade das Gegentheil, daß er der heiligste, der wohlthätigste und wahrheitsliebendste Mann war, der semals in der Welt gelebt hat, so muß er unstreitig das seyn, was er von sich behauptete; Er muß wahrer Gott seyn. Diese leberzeugung wurde aber dennoch lange nicht hinreichend gewesen seyn, wenn ich die Kraft seiner Erlösung nicht an meinem Herzen empfunden hätte. Diese — nur diese allein macht das Herz gewiß. Wenn man

seine Sündenlast so ganz fühlt und zugleich aus Erfahrung weiß, daß alle, auch die edelsten Handlungen, so ganz mit Sünden besteckt sind, und man nach
so mancher Anstrengung aller seiner Kräfte denn doch
immer in Ohnmacht zurücksinkt, und dann doch überzeugt ist, daß man vollkommen werden musse, wie
der Vater im himmel vollkommen ist, — dann ist
guter Rath theuer und außer Christo keiner zu
finden; jest macht folgender Schluß allem Zweisel
ein Ende.

Ich fühle, daß ich Fluch und Berdammniß verstient habe, und was ich fühle, das weiß ich gemiß.

Ich erkenne mit größter Gewißheit, daß alle meine besten Werke vor dem Gericht der göttlichen Gerechtigkeit nicht bestehen können, denn sie sind nicht aus dem reinen Grund der Gottes und Menschenkiebe gestoffen. Dieß ist Erfahrung, folglich gar keinem Zweifel unterworfen.

Ich weiß aus vielfältigen Bersuchen, daß all mein Bestreben, vollkommner zu werden, wie der Bater im Himmel, fruchtlos gewesen, und daß meine Kräfte dazu zu schwach sind. Und was ich aus redlich ansgestellten Bersuchen weiß, das weiß ich gewiß.

Endlich weiß ich aber auch, daß ich bei dem allem benn boch vollfommen werden muß, so sehr ich es der Anlage meiner Natur nach werden kann, wenn ich anders der Seligkeit theilhaftig werden will.

Nun zeigt mir die driftliche Religion ein Mittel; fie fagt mir, ich soll mich zur unendlichen Erbarmung Gottes in Christo wenden, Justucht in dem Leiden und Sterben Christi und der dadurch bewirften Bersöhnung mit Gott suchen, so würde mich der heilige Geist bewirfen und meine mangelnde Kräfte ersegen, wenn ich anders das Meinige thäte

und treu im Wachen und Beten bliebe. Das kann nun zwar meine Vernunft nicht begreifen, aber die begreift gar Vieles nicht, das dennoch wahr ist; das gegen belehrt mich aber eine vieltausenbfältige Erfahrung an wahren Christen, daß dies Mittel nie trügen könne, wenn es nur richtig und ernstlich gesbraucht wird; folglich muß es durchaus wahr, das einzige Mittel zur Rettung des Menschen, und unfehls dar seyn.

Der gr. M. Richtig, Bruder Philomyftes! Das ist der wahre Weg, zum wahren Glauben zu geslangen; hieher paßt eine merkwürdige Bekehrungsgeschichte, die sich vor kurzem an einem kleinen deutschen Sof mit einem regierenden Serrn zugetragen hat; ich möchte nur wissen, was ein Moralprediger nach der Mode in dem Kall für Maßregeln genommen hätte.

Diefer Berr mar fein ganges Leben burch bas gewefen, mas man gewöhnlich einen geraben ehrlichen Mann nennt; gutherzig war er im bochften Grab, und Zweifel an ber Religion waren ibm nie eingefallen, bagegen aber begnügte er fich auch mit dem äußerlichen Rirchen- und Abendmablgeben, worinnen er recht fleißig war; eigentlich Bofes that er nicht. außer wenn er in Born gerieth, wozu er in etwas geneigt war, nachher aber fuchte er auch wieber aut zu machen, was er etwa verdorben baben mochte. Als Regent that er, was er konnte, und fo gut ers verftand; er hatte aber bas Unglud, Unterthanen ju haben, die roben Sinnes und von jeber migtrauifc gegen ihre Landesherrn gewesen waren; wenn er also etwas Gutes für fie ausführen wollte, fo hielten fie bas für Gingriffe in ihre Rechte, und verflagten ibn bei ben Reichsgerichten; bieg brachte ihn auf, und bann ging er auch oft wieder ju weit; er liebte zwar

and die Jagb, boch fonnten fich feine Unterthanen in dem Fall nicht über ihn beschweren; übrigens war er ein edler deutscher Mann, allem ausländischen Lurus von Bergen gram; ebel, gafifrei, feiner Freunde treuefter Freund; auch dann, wenn fie weit unter feis nem Stande waren. Rach ber gegenwartig berrichenben Denkungeart hatte diefer Berr wohl ruhig fterben konnen - er thate auch, aber nachdem noch et-

was ganz anders vorher gegangen war.
Er war 56 Jahr alt geworben und hat eine fehr bauerhafte Gefundheit genoffen; burch feine Art von Ausschweifung batte er feine Ratur geschwächt, und bei einem farten wohlgebauten Rorper, befaß er eine ungewöhnliche Stärke. Jest aber zeigten fich Bor-boten einer langwierigen, unheilbaren Waffersucht und damit verbundenen Auszehrung; bei allem Bunehmen ber Rrantheit und Abnahme ber Rrafte, glaubte er benn boch fest, er werbe wieder gesund werben, bis er endlich vier Wochen vor seinem Tod auf einmal burch vernünftige Ueberlegung feines Buftandes bie Ueberzeugung befam, er werbe an biefer Rrantheit fterben muffen; jest fiet nun die Ungewißheit ber Bufunft centnerschwer auf fein Berg, und er fturzte in einen Abgrund ber Berzweiflung.

Der Sofprediger, ber ihn taglich oft besuchte und bis babin nichts bei ibm ju thun gefunden hatte, fand jest besto schwerere Arbeit; er trat ins Krankenzimmer und fand den Patienten im Bett sigen; mit der Miene ber ichredlichften Angft rief er ihm entgegen : Ja! jest fommen Sie, ba fein Rath mehr für mich ift — ich fterbe und werbe jur Solle fahren, für mich ift feine Rettung mehr! - D Ihr elenden Pfuscher von Geelforgern! — was hilft mich nun all Euer Predigen ? alles Abendmahlgeben, was haft bu mir genütt? — scheer bich fort, Elenber! — bu kannst mir nun nicht belfen, und kein Mensch in der Welt kann mich retten! Der Hofprediger wollte ihm zureden, aber das half nicht, er mußte ihm aus dem Gesicht gehen; das that er nun auch, aber er ging weiter — nicht etwa zum Arzt, um ihn um Mittel zu bitten, die man gegen Fieberhiße, gegen Delirium u. dgl. zu verordnen pflegt, sondern er ging auf seine Stube, schloß sie hinter sich zu und flehte auf seinen Knien zu seinem Bater im Berborgenen, um Rettung für den Kranken und um Kraft, Licht und Weisheit für sich selbst.

Dieß that der Hofprediger — ein Mann, der die Welt gesehen, mit der ganzen Sphäre der Aufklärung sich bekannt gemacht hat, und die ganze neumodische Literatur kennt, der kein Kopfhänger, mit einem Wort ein Mann ist, dem man weder von der rechten noch von der linken Seite her etwas vorwerfen kann und der gerade auf seinen Posten past. Er betete ernst-

lich, vielleicht auch mit Thränen.

Jest tam der Rammerdiener mit rothgeweinten Augen gelaufen, rief ihm und fagte: Der herr wunfche ihn

zu fprechen.

Der Hofprediger lief ins Krankenzimmer, und ba fand er nun seinen Berrn im Staub auf dem Boden finen und die Hände ringen. Mit banger Sehnsucht bob er den schwermuthigen Blid zu seinem geiftlichen Freund hinauf und fragte: Sollte wohl noch Gnade

und Rettung für mich zu hoffen feyn ?

D ja! erwiederte ber hofprediger, Sie konnen noch selig werden, aber freilich, wenn sie früher angefangen hätten, für Ihr ewiges Beste zu sorgen, so würsten Sie einen weit höheren Grad der Seligkeit erzreicht haben, als sie nun erreichen können; bennoch aber können Sie noch immer gewisse Zuversicht auf die Gnade Gottes in Christo fassen.

Jest sank nun bieser wahre Seelsorger neben seinen herrn in ben Staub und rang mit Gott um bie Gnade der Bersöhnung, und der arme reumüthige Sünder kämpste auch treulich mit ihm, und beide wurden erhört; benn der Kranke empfand bald die hohe Bersicherung in seiner Seele, daß ihm seine Sünden vergeben seyen; er wurde ruhig, freudig, und genoß den hohen Frieden, der über alle Bernunft geht.

An biesem kleinen hof fehlte es eben so wenig an einem aufgeklärten Bernünftler, als an einem großen: ba hieß es, ber herr habe Beängstigungen, er belirire, ber hofprebiger mache burch seine Schwärmerei nur Uebel ärger; was ba nun noch Bekehrung auf bem Tobtenbette helfen könne? u. bgl. Das Alles kummerte aber weber ben Einen noch ben Anbern; beibe gingen ben Weg bes Glaubens und ließen jene

Affenvernunft vernünfteln.

Bald zeigte sich nun auch bei bem Kranken die Frucht seiner Bekehrung. Er befahl, daß das Land Deputirte an ihn schiden sollte. Die Bauern kamen und wurden ins Krankenzimmer geführt, wohin nun auch der Erbherr und der höchste Bediente dieses kleinen Staats, nämlich der Kanzleidirektor, gerusen wurde. Jest begann eine Scene, die auch die Engel zu schauen gelüstet; denn der kranke Regent redete mit Anstand und Würde die Anwesenden an, und bat die Landesdeputirten um Berzeihung, wo er sie se beleidigt und seine Pflichten nicht recht erfüllt hätte, dann verzeihe er ihnen auch alles von ganzem Serzen, was sie ihm zu Leide gethan hätten; und nun wendete er sich an seinen Sohn und ermahnte ihn ernstlich, gut zu regieren und nie ohne die höchste Roth mit seinen Unterthanen Prozesse zu führen; darüber forderte er von ihm ein seierliches Bersprechen; eben so mußten

ibm auch die Deputirten mit Sandgeben ihre Bergeis bung zusichern, und nun mußten alle Unwefende ihre Banbe auf feine rechte Band legen, wobei er feinen Rednungsabidluß mit ber gangen Welt ablegte und ibn bann ber Barmbergigfeit Gottes übergab. Nach biefem feierlichen und bochft rubrenden Actus genoß er bas beilige Abendmabl mit ben Seinigen, führte erbauliche Reben, ermannte Jebermann, ber zu ihm fam , und ftarb im' feften Bertrauen auf feinen Erlofer freudig und mit getroftem Muth. Run mochte ich fragen, was in biefem Kall ber Prediger nach ber Mobe — etwa ber, von bem ich Euch gleich Anfangs erzählte, wurde gethan haben ? - Bas fann am Ranbe ber Ewigfeit einen folden Denfchen, ber nun fühlt, wie icandlich er feine Lebenszeit verschleubert, wie viel Bofes er gethan und wie viel Gutes er verfaumt hat, die Moral helfen? - jest, ba er nun gu ihrer Befolgung feine Beit mehr bat?

Philom. Das möchte ich auch wohl fragen! — Beil ein folder nichts vom Werk der Erlösung glaubt, so kann und wird er auch Niemand darauf weisen; es bleibt ihm also nichts übrig, als er muß den Kransfen dahin bringen, daß er den festen Entschluß faßt, im Fall er wieder aufkommen sollte, der vollkommenen Tugend nachzusagen und ein anderer Mensch zu

werben.

Der graue Mann. Darauf würde aber obiger Regent geantwortet haben: Elender! was hilft mich biefer Borfat! — ich flerbe ja jest unfehlbar und kann ihn also nicht ausführen. — Scheer dich hinaus, du Tüncher mit losem Kalf! — wenn du mir fein Mittel sagen kannst, wie ich alles das, was ich vers borben habe, wieder gut machen kann, so lege Manstel und Kragen ab, die armen Sünder können dich nicht brauchen.

Philom. Das ju sagen, hätte er auch vollfommen recht gehabt; benn in dem Augenblick läßt sich das Gewissen nicht mehr weiß machen, Gott sey barm-berzig, Er nehme es so genau nicht mit uns, sonst könnte ja kein Mensch selig werden u.s. w., sondern das anerschaffene sittliche Gefühl überführt in Stunzben der ernsten Ueberlegung jeden Menschen, daß er nothwendig von Jugend auf alles hätte thun und lassen müssen, was eben dieß sittliche Gefühl von ihm fordert, wenn er Anspruch auf das Mohlgefallen Gotztes und dessen Belohnung machen wolle; und im Fall er das nicht gethan habe, verdiene er nach dem Verzbältniß, als ers nicht ersüllt habe, Strafe; diese Ueberführung kann keine Bernunft widerlegen und kein

Wis wegwißeln.

Der graue Mann. , Du urtheilft gang richtig, und hier ift eben die Rlippe, an welcher die größten Benies icheitern, wenn fie auf bas Tobbette tommen ; entweder fie übertauben biefe Stimme, um fich vor ben Umftebenben nicht zu profituiren , beucheln Gemutherube, und ftellen fich, ale wenne ihnen innig wohl mare, ober fie verzweifeln. Gine ber größten Teufeleien jener Art ift folgende: In der Mitte Diefes Jahrhunderts lebte ein protestantischer Brediger in einem fleinen Stabtchen Deutschlands, ber mit unter Die größten Bofewichter gehörte, die je gelebt haben; um einen feiner Collegen eines Laftere ju überzeugen, woran ber rechtschaffene Mann nie gebacht hatte, opferte er feinen eigenen Sohn auf, fo bag er unter Schlagen und Martern ftarb; mit ben Saframenten hatte er satanischen Scherz getrieben und fie in vertrauten Befellichaften aufe allerschrecklichfte verbobnt; furg, er war nicht etwa ein leichtfinniger Mensch, sonbern ein bebachticher Sunder, ber alles mit Ueberlegung that,

um seine teufelischen Plane recht gescheibt auszuführen; er predigte so schön, so erbaulich und mit einer solschen Würde, daß Zuhörer, die ihn nicht kannten, in Thränen zersloßen und ihn für einen apostolischen Mann hielten: er machte schöne Lieber und war seinem Bekenntniß nach nichts weniger als ein Freigeist, sondern alles athmete eher Mystif und Schwärmerei — und doch war ihm kein Laster zu groß, wenn er

baburch feinen 3med erreichen fonnte.

Aller feiner unbeschreiblichen Borficht ungeachtet, fam man ihm boch endlich in so fern bei, daß er fassirt wurde, weiter aber trieb man es nicht, vielleicht fonnte mane auch nicht, ob er gleich bas Schaffot mehr als einmal zu besteigen verbient batte. Jest ginge ihm nun übel, feine Rinder mußten ihm in feinem Alter bas Brod mit Spinnen verdienen : er litt im eigentlichen Sinn hunger, und Niemand bedauerte ihn. In diesem Zustand, in seinem hoben Alter, ichrieb er nun einen bochft bemuthigen und innigft buffertigen Brief an zween benachbarte Brebiger und bat fie um Gottes willen, fich feiner in fei= nem troftlosen Buftand anzunehmen; er befannte feine Sunden, bezeugte wahre Reue und Berlangen nach Berföhnung mit Gott, und wünschte, baß fie ihn besuchen möchten, weil er frant mare und unmöglich au ibnen tommen fonnte. Die zween brave Manner glaubten, es fen ihre Pflicht, bem alten Gunder in seiner Angst beizusteben; sie begaben sich also im tiefen Schnee auf ben Weg, arbeiteten fich mubiam über Berg und Thal anderthalb Stunden weit nach dem Städtchen bin und gingen in fein Saus, wo man fie in ein faltes, nicht eingebeiztes Zimmer wies. Dier barrten fie eine gute Stunde, fo bag ihnen vor Ralte bie Babne flapperten, bis er endlich fam; er trat im

Schlafrod ins Jimmer, hatte ben Kopf verbunden, klagte über Zahnweh, und bat um Bergebung, daß er sie so lang hätte warten lassen; dann sing er mit größter Gelassenheit an, Anekoten zu erzählen, wie einer einsmals einem ehrlichen Mann eine Nase gesdreht und ihn auss Eis geführt hätte; den beiden Predigern riß nun die Geduld aus, sie gaben ihm einen derben Berweis, schenkten der Tochter zwei Laubthaler, um Brod dafür zu kaufen, und zogen ab; darüber wollte sich nun der Alte krank lachen, und er freute sich höchlich, daß er die beiden Prediger so dran gekriegt hätte. Nicht lange nachher starb dieser schreckliche Mensch, und zwar so ruhig und mit solchen Bersicherungen seiner gegründeten Hoffnung, als wenn er der frömmste und heiligste Mann gewesen wäre.

Polycarp. Das ift fürchterlich! Und man fieht baraus, wie wenig man fich auf bas Zeugniß ber

Sterbenben verlaffen fonne.

Der graue Mann. Man kann sich freilich nicht barauf verlassen, indessen sind doch solche Beispiele selten; es gehört ein hoher Grad in der satanischen Bervollkommnung dazu, um auch dann noch zu heuscheln, wenn sein Schickfal der ewigen Entscheidung nahe ist; am gewöhnlichsten verzweiseln solche Bosewichter, oder sie sterben im tauben hindrüten dahin, je nachdem dann auch ihre Krankheit ist.

Euseb. Bir haben uns in dieser Stunde mit ber Burde unseres gottlichen Erlösers beschäftiget — eine Materie, die in unsern Zeiten nicht genug bearbeitet werden kann; nun sage uns doch, ehrwürdiger Bater! welches Dofument in der evangelischen Geschichte Christi am unwiderlegbarsten die Gottheit Christi

beweise ?

Der graue Mann. Das fommt barauf an, je

nachbem ber beilige Beift einem, je nach feiner Bemutbelage, biefe ober jene Stelle ans Berg legt; fenem großen englischen Gelebrten war die Befehrung Pauli ein überzeugenber Beweis, andern bingegen andere Stellen. 3m Ganzen aber übertrifft nichts bas erhabene bobepriefterliche Gebet Chrifti, Job. 27. Sier fpricht Chriftus in Begenwart feiner Junger mit feinem bimmlifchen Bater auf folch eine Beife, daß es feinen namen für Ihn gebe, wenn Er nicht bas Alles mit voller Gewifiheit feiner Seele geforve den batte. Dier fagt er Gott ins Angeficht, bag er fein , Sohn fen , er fpricht nicht als Menich , fonbern als ein Gott, der fich feiner Wurde bewuft ift: Berflare mich Bater, auf baß ich bich auch verflare! -Er behauptet. Er babe Macht über alles Rleifc und fonne ben Menfchen bas ewige Leben geben; er bittet um Berflarung mit ber Rlarbeit, bie Er icon vor Grundlegung ber Welt beseffen babe, Er bezeugt alfo baburch, bag er von Emigfeit ber mar; Er fagt unverholen, bag alles, mas Er babe, Gott angebore, und alles, mas Gott befige, bas fen auch fein fann man was Größeres fagen ? - fo rebet niemand. ber nicht gewiß weiß, daß er Gott ift. Beiliger Ba= ter! erhalte bie, bie bu mir gegeben baft, in beinem Ramen, bamit fie unter einander Gine fenn mogen, bie wir (Du und 3ch) eine find. Auf bag fie alle Eins feven, gleichwie bu, Bater! in mir und ich in bir, bag auch fie in uns eine feven, auf bag bie Welt glaube, bu habeft mich gefandt. Du haft mich geliebt, ehe bie Welt gegründet mar, u. f. w. Man überlege biese Ausbrude alle recht unpartheilich und bebente bann, baß Er fo fprach, ale Er feinen fcmablichen Tod mußte, und bag Er um biefes Befenntniffes willen fterben wurde.

Philom. Darf ich bir wohl Ginen Ginwurf maschen, ben man bagegen einwenden fonnte?

Der graue Mann. Allerbings!

Philom. Es hat oft Fanatiker und Berrückte gegeben, die sich selbst für Gottes Sohn hielten, ich hab einen ührigens sehr vernünftigen Mann gekannt, der sest überzeugt war, daß er der Sohn Gottes sey, und eben so, wie Christus, gekreuzigt werden müßte, und als aus dem Kreuzigen nichts werden wollte, so entschloß er sich, sich selbst für die Sünden der Welt zu opfern und sich den Hals abzuschneiden; allein er wurde daran gehindert. Ich mache diesen Einwurf nicht um meinerwillen, denn mich trifft er nicht; aber es könnte schwachsinnige Menschen geben, denen er ein Stein des Anstoßes ware.

Der graue Mann. Gin Fanatifer und Berrudter fann feinen Jungling von Nain und feinen La-

zarús aufweden.

Großer und guter Gott! wohin ist es mit den Menschen gesommen, daß man bei der so hoch gestiegenen Beisheit und Erkenntniß die große Bahrsbeit, woran Leben und Seligkeit hangt, kaum mehr begnügend beweisen kann! — Biele tausend Blutzeugen haben sie, so wie ihr großes Muster, mit dem kostdaren Opfer ihres Lebens bestiegelt; Millionen Menschen sind durch sie zur höchsten Stufe der Menschenwürde hinausgeadelt worden. Die Religion Jesu, die der verdorbenen herrschenden Natur gerade zuwider ist, hat die dahin seben Feind bestiegt, und sich nun achtzehn hundert Jahr aufrecht erhalten, und doch zweiselt man an ihrer wesentlichen Wahrheit — an der Gottheit ihres Stifters! — bald wird der Zweisel gehoben werden, alle Augen werden ihn se-

hen, aber auch bie bie ihn mißhandelt haben. Run lebt wohl fur dießmal!

## Sechstes Stück.

Und als er auf dem Delberg faß, traten ju ihm feine Junger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen, und welches wird das Zeichen seyn deiner Zukunft und der Welt Ende?

Ratth. 24, B. 3.

Diese Frage ber Jünger Jesus ist seit seiner himmelsahrt unzähligemal auf alle Art und Weise wieberholt worden, aber nie mit so vielem Recht und unter so vielen Beranlassungen als sest. — Daher ist uns auch der Geist der Antwort des Herrn unaussprechlich wichtig: Wer Ohren hat zu hören, der höre.

Borbereitende Zeichen ber Zukunft bes herrn sind: 1. Ver führung durch mancherlei Schwärmer und Irrgeister in der Religion. Man lese die Kirchensgeschichte der letten hälfte des vorigen und der ersten dieses Jahrhunderts, so wird man sie sinden

- bas ift also erfüllt.

2. Kriege und Bölferempörungen, allenihalben Sterben, Theurung und Erdbeben. Unsicherheit des Bermögens, Flüchten u. dgl. Hier fängt die Noth erst an, da sind wir jest. Unmittelbare Zeichen sind:

3. Saß und Berfolgung ber wahren Chriften, Mergerniß und Berratherei; Berführung burch faliche Lehrer; Ueberhandnehmen ber Ungerechtigkeit und

Erfaltung ber liebe; baber bie gebulbige Ausharrung hauptbebingniß zur Seligfeit. Das alles ift auch ichon völlig im Gang, und endlich

4. die Predigt bes Evangeliums in ber gangen Belt, bann die Zufunft bes herrn. Geliebte Lefer! beherziget, was in diesem sechsten Stud enthalten ift!!! Matth. 24, B. 4-14.

Für dießmal blieb Bater Ernst Uriel lang aus, und wir harrten doch so sehnlich, wieder einmal Worte des Trostes und der Weisheit aus seinem Munde zu hören. Ost kamen wir fünse, Polycarpus, Phis lomystes, Euphronimus, Eusebius und ich zusammen, und wir fragten uns dann unter einander: ob Riemand etwas von ihm gehört hätte? aber dann schüttelte seder den Kopf und sahe traurig vor sich nieder. Bei mir waren seit unserer letzten Jusammenstunst viele wichtige Fragen eingelaufen, die uns nur der graue Mann beantworten konnte, und wir wünschten daher alle sehnlich, seine Entscheidung ausseinem eigenen Munde zu hören.

An einem rauhen Winterabend, als wir alle fünf traulich bei verschlossenen Thüren versammelt waren und uns unter einander von den Zeichen der Zeit unterhielten, klopfte Ernst Uriel ans Fenster, wir erkannten ihn bald und ließen ihn mit Freuden hersein. Herzlich und freundlich umarmte er uns, und wir bemerkten eine auffallende Beränderung in seinem Wesen; er war gerührt, offen und zutraulicher als sonst, die hohe seierliche Miene hatte so etwas Brüsderliches angenommen, das uns mit Macht zu ihm

hinaufzog.

Rachbem er nun feinen Plag eingenommen und wir uns ebenfalls um ihn ber niebergelaffen hatten,

fo fing er an:

Freunde! ich fomme von einer großen Reise und außerft wichtigen Geschäften zuruck, um euch zu unterrichten und eine kurze Zeit bei euch auszuruhen; ber große Morgen bricht an und ber Glanz von Often ber ist nun kein zweiselhafter Schimmer mehr. — Nein! — wer nur Augen hat, ber kann sehen, bag bie große und lette Enthüllung des Geheimnisses der Erlösung wirklich ihren Anfang genommen habe.

Euphronimus. Wir haben uns vor beiner Anstunft schon von den Zeichen unserer Zeit unterredet; denn dieß ist das Wichtigste, mit dem sich Christen jest unterhalten können. Die vielen und zum Theil sehr wichtigen Fragen, die während beiner Abwesenbeit eingelausen sind, um von dir beantwortet zu werden, hatten in uns den sehnsuchtsvollen Wunsch rege gemacht, von dir, ehrwürdiger Bater! zu erfahren: ob es auch wohl unwiderlegbare Beweise gebe, daß wirklich — nicht der jüngste Tag — sondern die Zukunst des herrn zur Errichtung seines herrlichen Reichs auf Erden ganz nahe — z. B. über hundert Jahr schon verflossen sev.

Eufebius. Erlaubt mir, lieben Freunde! bag ich noch etwas hinzufüge: Ich wünsche, daß auch Bater Ernft Uriel so gütig wäre, und uns bewiese, daß wirklich ein solches berrliches Reich Christi auf

Erben ftatt finden werbe ?

Der graue Mann. Beibe Fragen kann ich euch nicht verbenken und ich will sie euch nach ber Bahrbeit beantworten, boch so, baß ich mit ber letten ben Anfang mache. Der Geist ber Beisfagung in ber ganzen heiligen Schrift zeigt beutlich, baß ber im-

merfort dauernbe Rampf zwischen bem Reiche bes Lichts und bem Reich ber Finfterniß endlich jum glors reichen und ganglich auf ewig entscheibenden Sieg bes Erften über bas legte ausschlagen werbe; bieg burch bie gange Bibel in allen Sahrhunderten oft wieberbolte Zeugniß wird nun endlich in ber boben Offenbarung Johannis fo bestimmt und unwiderleabar befiegelt und bestätigt, daß ber, welcher bie Bibel für Die mabre Offenbarung Gottes an die Menschen balt, nicht baran zweifeln tann. Es fommt jest ein Buch bei unferm Freund Raw in Rurnberg beraus, welches unter meiner Aufficht geschrieben worben, es beißt : Die Siegesgeschichte ber driftlichen Religion, in einer gemeinnüßigen Erflarung ber Dffenbarung Johannie. Dieg enthalt alles, mas ich euch über biefen Wegenftand für jest fagen fann und barf.

Polycarp. Berzeihe mir, ehrwürdiger Bater! bas tausenbiährige Reich ift boch von jeher sehr bestritten, sogar auch vieles gegen bie Nechtheit ber

Apocalopfe eingewendet worden.

Der graue Mann. Ueber die Aechtheit der Dfsfenbarung Johannis kann nicht mehr gestritten werden, sobald man ihre Erfüllung vor Augen sieht, und daß dieß der Fall sey, das werdet ihr in dem so eben angeführten Buch sinden; sobald aber bis daher alles erfüllet worden, so kann man auch nicht zweiseln, daß es auch in Zukunft geschehen werde; da nun das tausendsährige Reich im 20. Kapitel so ganz bestimmt und gar nicht zweideutig angekündigt wird, so könnt ihr euch fest darauf verlassen, daß es auch zu seiner Zeit aus Erden zu Stand kommen wird.

Polycarpus. Es ift aber boch fonderbar, bag Chriftus felbft von biefem Reich nichts Bestimm-

tes gefagt bat.

Der graue Dann. Das hat feine gegrundete Urfachen: Seine Junger und alle, die an ibn alaubten, maren fo febr von ben Borftellungen eingenom men , baß er gefommen fen, ein weltliches allgemeines Königreich bloß fur bas jubifche Bolf zu errich ten, daß er nothwendig alles vermeiden mußte, was nur biefem Bebanten einigermaßen Rabrung geben fonnte; Er mußte erft bas Reich Gottes inwendig im Befen bes Menfchen grunden, weil ohne dieg das gufunftige außere unmöglich ftatt finden fann. Bubem war auch bamale bie Beit noch fo entfernt, und es war noch fo vieles vorher zu beforgen, daß ber Sprung bis zum taufendfährigen Reich viel zu groß und zu gefährlich gemefen fenn murbe; zu ber Beit aber, ale Johannis die Offenbarung empfing, und es von allen Seiten ber fo aussahe, als ob es um Chriftum und feine Religion gefcheben ware, indem fie bie beidnisch-romifche Monarchie allenthalben befampfte, und bann bas angftvolle Gebnen nach Licht und Auffchluß über die Dunkelbeit der Bege Gottes unter ben Chriften allgemein war, ba tam biefe mafestätische Enthullung ber gottlichen gebeimnigvollen Regierung, biefe Offenbarung aller Offenbarungen, bie gleichsam alles in fich in ein großes Banges vereinigt, was vom Anfang ber Welt an bis babin war geweiffagt worden, gerade gur rechten Beit, und fie hat auch bis baber, alles Migbrauche ungeachtet, bie großen Erwartungen ber unfichtbaren Gemeinbe bes Berrn immer ficher geleitet, und besondere wird bieß von nun an bei ber ganglichen Erfüllung vorzuglich gefdeben.

Philomyftes. Ich meines Orts muß aufrichtig gestehen, daß ich, auch ohne irgend eine Weisfagung, oder göttliche Offenbarung, von der Gewisheit bes

berrlichen Reichs Gottes auf Erben überzeugt fenn wurde: benn fein Monarch wird ohne Roth ober 3wang, auch nicht die geringste und unbedeutenbfte Landicaft, in ber Gewalt feines grimmigen und tyrannischen Reindes laffen. Rein! Er wird feine Unterthanen, wenn fie auch noch fo arme und unbebeutenbe Menfchen maren, aus ihrer Stlaverei erlofen, wie vielmehr läßt fich bieß von bem allmächtigen, ewigliebenden Bater ber Menichen erwarten? - Rein! Er wird gewiß nicht zugeben, bag bie Erbe mit fo vielen Millionen vernünftiger Wefen auf immer unter ber Berrichaft bes Rurften ber Finfternig fcmachten und feufzen muß, fondern er wird auch bier fiegen, ben Drachen mit feiner Rotte in fein Befangnig verbannen, und bann felbft berrichen bis an bie außerften Grenzen ber Erbe.

Der graue Mann. Du haft ganz richtig geurtheilt. Leset ihr bas von mir vorhin angeführte
Buch über die Offenbarung Johannis, so werdet
ihr über das Alles die verlangten Ausschlässe sinden.
Rachdem wir also nun sestgesest haben, daß Christus kommen und hier auf Erden noch vor dem
jüngsien Tage ein Reich gründen werde, in welchem
seine Religion, Friede und Gerechtigkeit herrschen
werden, so will ich euch nun auch die vorgelegte
Frage beantworten, welche darinnen besteht, daß ihr
gerne wissen möchtet, ab es gewisse unwiderlegbare
Beweise gebe, daß die Jukunst des Herrn zu diesem
Reich ganz nahe sey und es damit kein Jahrhundert
mehr anstehen werde?

Eufeb. Wir find außerft begierig, barüber beine

Meynung ju boren.

Der graue Mann. Run fo bort mir benn mit Aufmertfamteit ju! Erft will ich euch die Beichen, welche Chrift us und seine Apostel als Borläufer seiner Zukunft angegeben haben, beutlich vorlegen und dann beweisen, daß diese Zeichen wirklich jest alle erscheinen und sogar das Allerleste im Andruch sep; woraus dann unwidersprechlich hervorleuchten wird, daß Christ us und seine Apostel wahrhaft das sind, wofür sie sich ausgegeben haben; denn Niemand kann Dinge vorhersagen, die über 1800 Jahr geschehen sollen, als Gott selbst, oder der, dem er es offenbaret, und das, was er dann vorher sagt oder vorher sagen läst, das geschieht dann auch gewiß.

Policarp. Das ift fo flar, bag es auch fein

3meifler laugnen fann.

Der graue Mann. Run fo bort weiter! Die Jünger des herrn und ihre Zeitgenoffen, die an ihn alaubten, waren ber Meynung, baß er balb nach bem Umfturg bes jubifden Staats, ober um bie namliche Zeit kommen und fein ewiges Reich errichten, das aber dann vornehmlich aus Fraeliten befteben wurde; die Idee mochte ihnen nun Chriftus nicht fo geradezu benehmen, fondern er fuchte fie nur immer auf mabre Bergens- und Sinnesanderung, als ben Sauptzwed feiner Senbung, zu leiten, weil er wohl wußte, bag fich im Fortschritt ber Beiligung alles bernach von felbft geben wurde. Indeffen, als ibn boch die Junger einst nabe vor feinem Leiben beftimmt fragten, welche Beiden vor feiner Bufunft bergeben würden, so erklärte er sich auch bestimmt barüber, boch so, bag er bie Zeichen ber Zeit bes Untergange bes fübifchen Staats in Berbindung mit benen, die vor feiner Bufunft bergeben murben, vortrug, fie alfo in ber Meynung ließ, daß beibes furg auf einander folgen wurde; dieß Berfahren mar aber duch febr rathfam und weife, und er bat von bamals

an bis daher immer die Methode beobachtet, daß man immer seine Zukunft näher, als sie war, vermuthete, um dadurch das Wachen und Beten der Seinigen rege und thätig zu erhalten; indessen muß es denn doch endlich zum Ziel kommen und des Wartens ein Ende werden. Also, die Jünger fragten ihn, und er antwortete: Berführung durch falsche Lehrer aller Art, Kriege, Empörungen der Bölker und Reiche, Sterben, Theurung, Erdbeben, überhandnehmende Ungerechtigkeit, Erkaltung der Liebe und dann endslich unmittelbar vor meiner Jukunst Predigt des Evansgeliums in der ganzen Welt; das sind die Zeichen, die vor dem großen Tag hergehen werden, wie ihr dieß Alles Matth. 24. und in den Parallelstellen der

andern Evangeliften lefen tonnt.

Run find aber alle biefe Zeichen von ber Urt, daß man fie febesmal bemerten tonnte, wenn eine Sauptveranderung vorging; 3. B. vor dem Untergang bes jubifden Staate, vor bem Umfturg bes beibnischen romifchen Reiche und vor ber Erlofchung bee griedifden Raiferibums, wober es benn auch fam, bag man febesmal bie nabe Bufunft bes Berrn erwartete; biefe Taufdung war aber immer febr wohlthatig, weil man baburch machend erhalten murbe; indeffen war benn boch ber Beift ber Weiffagung nicht Schuld an biefer Taufdung, fonbern vielmehr bie Unachtfams feit ber Menschen: benn es fehlten noch immer bie eigentlich entscheibenden Zeichen, die unmittelbar vor bem Tage bes Beren vorbergeben follen , und beren eine auch Chriftus felbft bemerkt, nämlich die Predigt bes Evangeliums in ber gangen Belt. — Bu biefer ift noch nie eine fo große, wirffame und ins Bange gebenbe Buruftung gemacht worben, ale jest geschieht, wie ich euch hernach erzählen werbe; bagu fommt bann noch bas zweite enischeibenbe Beichen, welches der Apostel Paulus mit durren, gang und gar nicht zweideutigen Worten 2 Theffal. 2. anfunbigt, wenn er fagt: ber Tag Jefu Chrifti, bas ift, feine Butunft, erscheint nicht ebe, bie ber Abfall gefommen und ber Menfc ber Gunben, ober Der Sobn bes Berberbens erschienen ift; biefer Abfall beginnt feit geraumer Beit allenthalben; erft wird Chriftus geringerer gottlicher Natur gebalten als ber Bater; bann geht man weiter und nimmt ibm die gottliche Natur gang, macht ibn aber boch noch zu einem Wefen von boberer Urt, ale bie Menschen find; barauf betrachtet man ihn als einen besonders erhabenen Mann, ben bie Borfebung gum großen Werfzeug ber Menichenbegludung gemacht und gefandt babe. - Auf biefem Puntt fteben bie beiben protestantischen Kirchen jest wirklich, - fo weit find fie ichon im Abfall getommen, - nun fintt ber Erlofer jum frommen gutmuthigen Schwarmer berab. ber nichts weiter, als ein Geftenstifter ift, wie Duhamed und andere feines Bleichen; auf diefer Stufe ber Leiter jum Abgrund fleben Schaaren von Aufflarern, Genies aller Art und Gattung und Philoso= phen nach ber Mobe, welche alle dem Menichen ber Gunden, dem Sohne bes Berberbens ben Beg bab-Endlich gibt es auch schon eine gange Dacht, die den Abfall von Chrifto ale Staatsmarime angenommen und die driftliche Religion abgeschafft bat. Da fehlt alfo nun nichts mehr, als bag ein Regent auftritt, ber bas Schwert ergreift und ben Unbangern und mabren Berehrern Chrifti ben Rrieg anfunbigt; biefer wird nun bald erscheinen, alle Rraft, Lift und Bosheit ber Solle in fich vereinigen, und biefer ift alebann ber Menfc ber Gunben, ber Sobn bee Ber-

berbens, ber meuschgeworbene Satan, ber eigentliche Widerchrift, mit einem Wort, das Thier, das aus dem Abgrund auffteigt. Wie lang es noch währen wird, bis diefer Reind Gottes und ber Menfchen erscheint, bas fann man nicht genau bestimmen, viele Jahre wird es aber nicht mehr ausbleiben : benn die Buruftungen zu feiner Ankunft geben ichnell von fatten, und bie gegenüberftebenden Miffionsanstalten, beren Wirkung die Predigt bes Evangeliums in ber gangen Welt ift, welche junachft vor ber Bufunft Chrifti bergeben foll, beweisen ebenfalls, bag er nicht mehr fern fenn tann. Seht, Freunde! biefe Beichen find in der Bibel gang bestimmt ale die legten, die den Tag des herrn als nabe anfündigen, vorher gefagt worden, und man braucht nur bie Augen an öffnen, um ju feben, bag er bem ju Rolge nicht weit mehr fenn fann.

Euphron. Bater Ernft Uriel! bas ift augenscheinlich - ber Abfall, das Aufsteigen bes Thiers aus bem Abgrund und die Predigt bes Evangeliums in ber gangen Belt find zuverläßig die gewiffen Beichen, die vor ber Bufunft bes Berru unmittelbar bergeben follen; ber Abfall ift fichtbar ba, und machet noch immer fort von Tag ju Tag; ferner: ber Beift bes Thiers aus dem Abgrund fangt gewaltig an ju berrichen, und man tann fein Emporfteigen nicht verfennen, besonders, weil auch der Fall des Thiers aus bem Meer, ber unmittelbar vor biefem Emporfteigen bergebt, schon geschehen ift; und endlich mas chen bie großen Diffionsanftalten in England bie Sache vollende entscheidend gewiß. Bon eben biefen englischen Unftalten haben wir icon vieles gebort, allein ben eigentlichen Grund wiffen wir boch noch nicht rocht, willft bu wohl bie Gute baben, ebr.

würdiger Bater! und uns ergahlen, wie es fich bamit verhält?

Der graue Mann. Gebr gerne!

Euseb. Mit Erlaubniß, Freunde! burfte ich nicht erft eine andere Frage vortragen und zuvor um deren Erörterung bitten?

Der graue Mann. Fragt nur, mas euch be-

liebt, ich will euch alles beantworten.

Euseb. Wir sind ersucht worden, dich zu bitten, daß du uns belehren möchtest, wie man sich zu vershalten habe, wenn die Feier des siebenten Tages absgeschafft und dagegen der zehnte Tag, oder die Destade geseiert werden solle? — und ob man auch die republikanische Rocarde tragen müßte, wenns durchs aus besohlen wurde?

Der graue Mann. Auf beides will ich dir ge-

nugthuend antworten.

Ich. Mit Erlaubniß! — heute hab' ich von einem gottseligen Prediger den Auftrag bekommen, dich zu fragen: Was man zu thun habe, wenn eine fremde Macht ein Land eroberte und die republikanische Bersfassung einführte, ob man dann auch dieser neuen Obrigkeit huldigen, den Eid der Treue und des Geshorsams schwören durfe? — Ob man das könne, ohne einen Meineid zu begehen? — und wie man sich zu verhalten habe, wenn sogar gefordert würde, der monarchischen Verfassung haß zu schwören? — Mir deucht, die Beantwortung dieser Frage müßte jesnen beiden von den Dekaden und Rocarden vorgehen.

Der graue Mann. Ich will euch erft überhaupt bie Pflichten bes mahren Christen in unsern Tagen ans Berz legen und baraus bann die Gründe zur Entscheidung euerer Fragen herleiten; hort mir also mit angestrengter und unpartheiischer Aufmerksamkeit zu!

Das Reich Gottes, sowohl bas nachftunftige bier auf Erden, als auch bas im Simmel, hat gur wefentlichen und unvermeidlichen Bebingniß, bag Niemand Burger in einem von beiben werben fann, ber bas Reich Bottes nicht inwendig in fich bat. Run beftebt aber bieß innere Reich Gottes in nichts anberm, als barinnen, bag ber Beift Jesu Chrifti unumidrantt in ben Geelen berricht, und ber Denich so weit gefommen ift, bag alle Leidenschaften und Triebe jenem Beift unbedingt gehorchen und unterthan find; folglich wird die Grundverfaffung bes außeren Reiche Gottes fo beschaffen fenn, bag ber Beift Jefu Chrifti die Politit, Juftig und Polizei von außen birigirt, - bas ift, unumschrantter Befengeber ift; und ba biefer namliche Beift nun auch jeben Burger von innen gang beherricht, fo folgt auch feber Burger ber außern Gefeggebung gern, mit Freuden, ohne ben geringften 3mang und Strafe - und barinnen - nicht etwa in außerm Wohl= ftand, in finnlichen Luftbarfeiten, ober in Lurus von irgend einer Art - besteht eigentlich die mabre Gludfeligfeit biefes Reiche, bag ewiger tiefer Friebe und die allervollfommenfte Gerechtigfeit barinnen wohnet - barinnen gang zu Saus ift; bag aber in biefer Berfaffung, wo jeder ein treuer, fleißiger, fparfamer und allgemein wohltbatiger Burger und Sausvater ift, auch ber außere Wohlftand bober fteigen werbe, als je unter irgend einem Bolt auf ber gangen Erbe, bas ift naturlich; allein bas ift Rebenfache.

Das ganze Leben bes Christen bier auf Erden war nun zwar von jeher zu nichts anders bestimmt, als bas Reich Gottes inwendig in seiner Seele zu errichten, zu grunden und zu befestigen, um bereinft in jenem Reich Gottes broben in ber Herrlichkeit Burger werden zu können; allein gegenwärtig fleigt hiefer Lebenszweck auf die höchste Stufe der Bich-

tiafeit : Denn

1. macht der allgemein herrschende Lurus, die bochft sinnliche Ueppigkeit, die dadurch entstandene Schwäcke aller sinnlichen Kräfte und der allgemein herrschende Geift des Unglaubens und des Abfalls, die Bandigung und Bezwingung aller Triebe und Leidenschaften unter den Gehorsam des Glaubens und unter die herrschaft des Geistes Jesu Christi, folglich die Errichstung, Gründung und Befestigung des Reichs Gottes in den Seelen äußerst schwer.

2. Dieß wird nun noch badurch vermehrt, bag bie Macht bes Widerchriften und ber Finfterniß von außen Schmach und Berfolgung auf Diejenigen fturmen läßt, die sich treu und ernstlich zu Christo befennen und sein Reich in sich zu errichten suchen.

3. Da bie legten Zeichen, bie unmittelbar vor ber Bufunft bes herrn gur Errichtung feines berrlichen Reichs bergeben follten, wirklich anfangen fich ju zeigen, folglich junge Leute biefe Butunft noch erleben fonnen, fo wird auch baburch bas Bachen. Beten und Bereithalten ber Campen außerft wichtig, besonders weil und Chriftus burch bas febr bebentliche Gleichniß von ben gebn Jungfrauen belehrt, baß bie Balfte berer, bie fich wirklich zu ihm befennen, bei feiner Bufunft wegen ihrer Eragbeit ausgeschloffen werden wurden. - Wenn ihr bas recht bebenft, fo muß euch Bittern und Beben ankommen. und ihr mußt baburch zur außerften Unftrengung in ber Selbstverläugnung und in ber Nachfolge Chrifit aum Bachen und Beten angespornt werben. Und endlich

4. da vom Apostel Paulus 1. Cor. 15. und 1. Thessal. 4., v. 16. und vorzüglich in der Offensbarung Johannis ganz und gar nicht zweideutig, sonsbern klar und bestimmt behauptet wird, daß es zwei Perioden der Auserstehung gebe; eine, die vor dem tausendsährigen Reich hergehen, und eine, die nach demselben erfolgen soll, so ist es doch wahrlich nicht gleichgültig, ob man an der ersten Auserstehung, folglich auch am irdischen Königreich unsers Herrn Theil haben werde oder nicht —! — Daher müssen sich die Christen unserer Zeit auch um beswillen in der ernstlichsten Erfüllung ihrer Pslichten üben, und bis zum Tode getreu aushalten. Dazu kommt nun noch

5. daß ber lette große Rampf, in beffen Beginn wir wirflich leben, von Seiten ber mabren Berebrer und Unbanger Chrifti nicht durch außern Widerftand, nicht mit dem Schwert in ber Fauft, fondern burch Leiben, Dulben, Ausharrung, Gehorfam bis zum Tobe, burch beständiges inneres Anhangen, Bachen, Beten und Ringen gefampft wird. Der Berr felbft will feinen Erzfeind burch bas Schwert feines Mundes, und nicht etwa burch eine mit Ranonen, Feuergewehr, ober auf irgend eine irdische Art bewaffnete Macht besiegen. Rein! feinesweges! fo fampft ber Sieger mit ben vielen Rronen nicht, fonbern ber große Rampf wird folgender Gestalt geführt: Die feindseligen Mächte werben auf bie erschrecklichfte Art mit unerhörter Graufamteit in ihre eigene Gingeweibe muthen und fich unter einander felbft aufreiben; wobei bann auch bie von ihnen fo fehr miße brauchte Ratur mit ihren Strafgerichten aller Art, Erbbeben, Gewitter, Sagel, lleberfdwemmungen u. bral. nicht mußig bleiben wirb. Diese fürchterlichen Erfahrungen, was die fo febr gerühmte Aufflarung

und Selbftweisbeit ber menfdlichen Bernunft für Folgen habe, werben bann auf alle, bie bes Befinnens und Nachdenkens noch fähig find und beren Gemuth noch nicht feindfelig gegen Chriftum und feine Lebre geworden ift - und bag ich ja bie Sauptfache bemerte: Die in allen ichredlichen Befahren bes Rriege, bes hungere und ber Seuchen übrig geblieben find - ben tiefften Gindrud und fie nun wieber für bas alte Evangelium recht empfänglich machen; fie werben im verwirrten Rums mer über ihre Berblendung wie ber verforne Sohn jum Bater eilen und bas : Bater, ich habe gefündigt u. f. w., mit taufend Thranen aus bem Grund ihres Bergens berausseufgen; und bieß ift bann ber eigentliche Sieg burch bas Schwert aus bem Munbe bes Berrn, der Sieg bes mabren Worte Bottes und ber Sieg bes Lichts und ber Wahrheit über die Finfterniß und ihre Kalfcheit! Was aber nun biefen Sieg vollende herrlich vollenden wird, das ift bann bie Anfunft, Die Erscheinung unsere Beren Je fu Chrifti felbft; er wird bann mit der Beerschaar feiner Beilis gen glorreich einherziehen. Die Theilhaber an ber erften Auferstehung werden aufgewedt werben und fich verklart zu ihm sammeln, und so wird er jedem Erbbewohner sinnlich empfindbar feyn; wie und wo bas geschehen werde, bas wird fich bann zeigen, für jest bient bas nicht zu unferm 3wed.

Sieraus laffen fich nun alle Pflichten, die ber Chrift in Diefen Zeiten zu beobachten bat, gar leicht ber-

leiten; er muß

1. mit außerfter Treue und Gewiffenhaftigfeit in jebem Stande feinen außern Beruf mahrnehmen, aber fich babei vor allen unnöthigen Ausgaben, und bes sonders vor unnügen finnlichen Luftbarkeiten buten:

benn in solchen trubseligen Zeiten wird jeder das Seinige brauchen, sowohl zum eigenen Fortsommen, als auch zur Unterftügung so vieler nothleidender Mitmenschen; laffe sich ja niemand durch die Nähe des Tages des herrn träge in seinem Gewerbe machen: benn das wird ja auch im tausendjährigen Reichfortbauern.

2. Jeber bleibe an dem Ort, wohin ihn die Borfehung gesetzt hat; keiner gehe von der Stelle, bis
er entweder durch die Unsicherheit seines Lebens, oder
durch gänzliche Einschränkung seines Berufs, oder
Glaubensfreiheit, oder durch solche Umstände zum Auswandern genöthigt wird, die ihn unwidersprechlich, augenscheinlich und sinnlich überzeugen, daß ihn
die Borsehung von seinem bisherigen Posten abrufe,
und dann wird sie ihm auch ein Zoar anweisen,,

wo er mabrend bem Sturm ficher ift.

3. Wer in einem öffentlichen politischen Amt steht, ber soll mit unaufhörlichem Wachen, Beten und Flehen wohl auf seiner Hut stehen und immer dahin trachten, ben Jammer zu mindern, immer Ruhe und Frieben, und das Volk im Gehorsam gegen die Obrigkeit zu erhalten, und überhaupt in allen Fällen nie zum Angreisen und nur dann zum Vertheidigen rathen, wenn die Umstände einen guten Ausgang vermuthen lassen; überhaupt aber der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, treu und gehorsam zu senn, so lang sie nichts von ihm sordert, was dem wahren Christenthum zuwider ist; in diesem Fall soll er der Vorssehung trauen und sein Amt niederlegen.

4. Wer Offizier oder Soldat ift, foll gehorfam und treu bienen; sobald er aber aufgefordert wird, gegen Religion und Vaterland zu tämpfen, so ges horcht er nicht, aber er widersett sich nicht, sondern er nimmt feinen Abichied, und wenn er bas nicht tann, fo unterwirft er fich jeder Strafe, bie ihm auf-

erlegt wirb.

5. Die Religions, Kirchen- und Schullehrer sollen sich schlechterdings in keine politischen Händel mischen, öffentlich nicht darüber reden und urtheilen, sondern sich stille und eingezogen halten; durch die alleräußerste Treue im Beten, Wachen und christlichen Lebenswandel, das wahre innere Reich Gottes in sich und andern zu gründen suchen, und öffentlich nichts anders als das reine wahre Christenthum im Geist und in der Wahrheit lehren; zugleich aber überall den Geist der Empörung, der Unruhe und des Widerchristenthums durch Belehrungen und Ueberzeugung zu dämpfen, und dagegen Geduld, Treue und Gelassenheit in den Willen Gottes zu weden, zu stärfen und zu erhalten suchen.

6. Sobalb irgend eine fremde Macht ein Land erobert hat, so steht man nicht mehr im Schut des vorigen Landesherrn, folglich hört nun auch die Bersbindlichkeit des Huldigungs Eides gegen ihn auf: benn wie kann man jemand treu und gehorsam sepn, der keine Gesetzgebung mehr hat? — Dagegen muß man der gegenwärtigen Macht, die nunmehr die Gewalt hat, Treue und Gehorsam schwören, weil sonst keine öffentliche Ruhe und Sicherheit mögslich wäre. Wenn der Regent vor der Eroberung alle seine Unterthanen zum Kampf für's Baierland aufforderte, dann wären sie schuldig, redlich und treu zu streiten, nacher aber ist es misslich und gefährlich, und in unsern Zeiten besonders nicht rathsam.

7. Burbe die gewalthabende Macht von ben eroberten Unterthanen ben Eid des Saffes gegen bie monarchische Gewalt, ober gar gegen ben vorigen Landesherrn fordern, so erklärt man sich bahin: Man wolle schwören, daß man auf keinerlei Weise die Wiedereinführung der monarchischen Verfassung bezünstigen und befördern wolle. Ift man damit nicht zufrieden, und fordert man durchaus etwas zu hassen, das man nicht hassen kann, und als rechtschaffener Mann und Christ nicht hassen darf, so schwört man nicht, übergibt sich an Gott und erwartet dann in Gelassenheit, was ferner verfügt wird; aber man widersetzt sich nicht, sondern man leidet und dulbet; hier fehlten die guten braven Unterwaldner in der Schweiz, aber sie fehlten auf eine sehr verzeihliche Weise.

8. So lange die Kocarde weiter nichts anzeigt, als daß man Bürger einer Republik ift, und das Tragen derselben von der Obrigkeit befohlen wird, so trägt man sie ohne Widerstand; sobald aber die Kocarde oder irgend ein anderes Zeichen des Abfalls von Christo verdächtig macht, oder gar ein Beweis desselben ist, so trägt man sie nicht, sondern man wandert lieber aus, und wenn das nicht möglich ist, so erwartet man sein Schickal in Gelassenheit und Ergebung in den Willen Gottes, ohne Widerseplichskeit und Empörung.

9. Wenn die herrschende Macht die Feier des siebenten Tages oder des Sonntags abschafft, und dagegen die Dekaden, das ist: allemal den zehnten Tag gefeiert haben will, so verhält sich der wahre Christ folgendergestalt: Der siebente Tag ist durch die Schöpfung schon geheiligt und seine Feier dem Bolk Ifrael von Gott sehr strenge anbefohlen worden; dies Geset behielten nun die ersten Christen freiwillig bei, und ob sie gleich diese Feier vom Samstag auf den Sonntag verlegten, so wurde dies

fer fiebente Tag boch immer bem Gottesbienft und erbaulichen Betrachtungen gewibmet. Sier find nun amei Sauptstude wohl zu merten : Das erfte ift bie mabre innere Feier eines folden Tages burd ben Dienft Gottes im Beift und in ber Babrbeit. - Diefe fann feine Gefengebung verbindern und noch weniger ganglich abichaffen, folglich bebalt ber Chrift in Diesem Stud in jedem Berbaltniß feine vollkommene Freiheit; und bas zweite ift: Die außere Feier, Die in der Rube von Beidaften und in den gefenmaßig angeftellten gottesbienftlichen Uebungen beftebt; biefe ift ein Begenstand ber Polizei und Befengebung, und bier fann die driftliche Freiheit allerdinge eingeschränft werben; biefes fann nun auf verschiedene Beife geschehen, nämlich:

Wenn die Obrigkeit blos die Feier der Dekaben besiehlt, ohne den Sonntag abzuschaffen, und ohne auf irgend eine Art die Religionsfreiheit einzuschränken; in diesem Kall feiert man beide Tage durch

öffentlichen Gottesbienft.

Wenn verboten wird, ben Sonntag weber durch Ruhe noch durch irgend eine äußere gottesdienstliche Sandlung zu feiern, dagegen aber an den Defaden beibes zu beobachten, doch so, daß die Religionsfreibeit ungefränkt bleibt, so feiert man mit den Seinigen den Sonntag insgeheim, und arbeitet wie an den Werketagen; denn wenn nur der wahre innere Gottesdienst fortgesett wird, so würde Widersetlichsfeit und Ungehorsam eine größere Sünde seyn, als auf den Sonntag zu arbeiten; die Dekaden seiert man dann so, wie besohlen worden.

Burde bie Obrigfeit aber befehlen, bag an ben Defabentagen ein anberer, als ber driftliche Gottes-

vernünftig, so moralisch und so philosophisch hingeheuchelt werben, als nur immer möglich ist: Wohlan!
bann-gehorcht man nicht und folgt den ersten Blutzeugen, die lieber alles erduldeten, als den Gögen opferten. Dann gilt keine Ausstucht mehr, die Worte Christi sind in diesem Fall bestimmt; Er sagt: Wer mich bekennet vor den Wenschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Bater, und wer mich verläugnet vor den Menschen, den will ich auch verläugnen vor meinem himmlischen Bater. Man sey nur getrost und unverzagt. Er wird dann auch die Krast zum Leiden geben, so daß man mit Freuden für ihn wird sterben können. Endlich

10. fasse ich alles in einen Punkt zusammen: Wenbet alle Augenblicke eures Lebens, und unter allen Geschäften auf den genauesten Wandel in der Gegenwart Gottes, auf ernstliches Wachen über alle Gedanken, Worte und Werke, und auf unabläßiges Flehen zum himmlischen Bater im gekreuzigten Erlöser, mit einem Wort: auf die Gründung des Reichs Gottes in euch an: laßt euer Licht leuchten vor den Menschen in einem heiligen Wandel und gehorcht in allem, was sener Errichtung des Reichs Gottes in euch nicht hinderlich ist, und was euch des Abfalls von Christo nicht verdächtig macht.

Euseb. Alle diese Lehren, ehrwürdiger Bater! leuchten mir ein, und ich bin überzeugt, daß sie im Worte Gottes gegründet sind, nur in einem Punkt bin ich noch ungewiß, und dieser betrifft das Tragen der Rocarden; dieß hat doch gar viel Aehnliches mit dem Mahlzeichen des Thiers in der Offenbarung Johannis, und du weißt das schreckliche Schicksal

berer, bie bieg Dablzeichen annehmen.

Der graue Mann. Um bich vollkommen ju überzeugen, bag bie Rocarde bieg Dablzeichen nicht ift, brauchft- bu nur bie Stellen in ber Dffenbaruna Johannis zu lesen, wo feiner gebacht wird; nämlich Cap. 13, v. 16. 17. Cap. 4, v. 9. 11. und Cap. 19, v. 20.; wenn bu nun alles genau prufft, fo wirft bu finden, daß bieg Beichen nicht etwa blos einen Unterthan, fondern einen mahren Unhanger bes Thiers, der es anbetet und sein Bild verehrt, bezeichnet; wie kann man nun die Rocarde für dieß Mablzeichen halten, ba bas Thier felbst noch nicht einmal da ift, sondern ihm nur blos zu feinem Auffteigen ber Weg gebahnt wird? - Was aber vollenbe Die Sache entscheibet, bas ift erftlich die Bebeutung bes Wortes in ber Grundsprache, welches Luther durch Mahlzeichen übersett hat; bort heißt der Aus-druck Charagma, und dieß bedeutet ein Zeichen, das eingegraben, eingeazt ober eingeschnitten wird, folglich unvertilabar ist und nicht wieder weggebracht werben fann; wie paßt bas nun auf ein Bandgeflecht am but, bas nichts weiter bedeutet, als bag man ein Republifaner ift? — besonders da noch jede Republik ihr eigenes bat; und zweitens wird ja gefagt, daß bieß Beichen an ber Stirn, ober an ber rechten Band, ober an beiben Orten zugleich getragen werden foll; bas Alles paßt ja auf die Rocarde nicht. Man wird bieg Brandmahl an Stirn und Sand gang beutlich und eben fo unzweifelhaft erfennen, als fich auch bas Siegel an ber Stirne ber mabren Berebrer Jefu nicht wird verkennen laffen. Jenen Thierscharafter befommt man etwa nicht fo von ungefähr und durch lebereilung, man wird nicht bamit überrafcht, sonbern es gebt noch vieles vorber, woburch man gewarnt, und wenn man nur will. auch dagegen geschütt wirb.

Polycarp. Du gedachteft vorhin ber Unterwaldner und ihres verzeihlichen Fehlers, ergable uns

boch biefe Beschichte.

Der graue Dann. 3hr wißt, daß bie Schweiz por ber gegenwärtigen Revolution in breizebn Rantone ober Canbichaften getheilt war; jebe Lanbichaft mar unabbangig, außer einigen, bie ale Unterthanen ber andern betrachtet wurden; jede hatte ihre eigene Regierung, boch maren aber alle fo im Bundniß mit einander, daß fie fich wechselseitig fcugten, wenn ber eine ober ber andere angegriffen wurde. Unterwalben war einer von den kleinern Kantons; dies Landden ift febr bergicht, feine Ginwohner nabren fich vorzüglich von der Biehzucht, Jahrhunderte lang batten fie in tiefer Rube und Frieden gelebt und feinen Feind gesehen, und in ber Ausübung ber tatholifden Religion, welcher fie jugethan find, batte fie nie jemand gestort. Als nun die Frangofen vorigen Sommer bie Schweiz zur Revolution zwangen, fo ergab endlich fich auch bas Unterwaldner hirtenvollichen in fein Schidfal und nahm die neue Conftitution an; ale fie aber biefes neue Gefen beschwören follten, und man ihnen nicht erlauben wollte, auf tatholifche Beife bei Gott und ben Beiligen gu fcworen, fo bielten fie biefes für einen Gingriff in ibre Gewiffenefreibeit, wie es auch wirklich mar, und befchloffen, lieber für ihre Religion und Baterland au fampfen und mit ben Waffen in ber Sand gu fterben, als etwas zu thun, bas ihnen ihr Gewiffen nicht erlaubte. Dan machte ibnen verschiebenemale Borftellungen über biefe Gache, und man ermabnte fie nachzugeben; allein fie blieben beständig, und erflarten fest und mannlich: Wenn man fie nicht bei Gott und ben Beiligen ichworen laffe, fo leibe ihre

Religion, und um berer und bes Baterlandes willen wollten fie lieber fterben. Run murden fie von ben Frangosen überzogen, und burch ben Gedanken, ber Berr werde ihnen um ihrer guten Sache willen beifteben, gestärft, festen fie fich muthig gur Bebr. Der Rampf war heftig, Manner und Beiber ftritten mit folder Tapferkeit, daß die Franzosen viel Bolks verloren; aber endlich mußte bann boch bas fleine Baufden ber großen Macht weichen, und nun wurben fie erschrecklich behandelt: Rleine Rinder wurden niedergemegelt; hundert Jungfrauen flohen über ungebahnte Schneegebirge nach Uri, um ber Schanduna au entrinnen, und die gurudgebliebenen murben gewaltthätig mighandelt; vierhundert Versonen wurden vermißt, zweihundert Baifen ihrer Pfleae beraubt, fiebenhundert Gebaube verbrannt, und mas nun noch fteben blieb, wurde rein ausgeplundert; im Rampf blieb die meifte Mannschaft, und vom noch übrigen Bolfchen wurden viele auf bie ichredlichfte Beise ermorbet; ber traurige fleine Ueberreft biefer bedauernswurdigen Leute lebt nun im größten Mangel, und ber barte und ftrenge Winter bat vollends ihr Leis ben auf ben bochften Gipfel bes Jammere gebracht. Ber diefen Armen in ihrer Roth beispringen fann, ber thue es, benn fie verdienens in jeder Rudficht. D ibr Deutschen! Die ibr in ben nördlichen Provingen im Frieden und im Wohlstand lebt, erbarmt euch eurer leibenden Bruder! — gieht nur ein Theil von dem Geld ab, bas ihr jum Lurus und ju Luftbarfeiten verwendet, und erquidt bie armen bungernden Unterwaldner bamit, um am Tage ber Angft und bes Jammere auch Barmbergigfeit bei Gott und Deniden zu finden!

Polycarp. Ja mohl! Ach bas Berg blutet einem,

wenn man vor Augen fieht, wie wenigen Einbruck ber unerhörte Jammer ganzer Länder auf ihre im Frieden lebenden Nachbarn macht! — man tanzt, spielt, jauchzt, kann der Luftbarkeiten nicht satt werden, und bedenkt nicht, daß ein scharfes zweischneidiges Schwert an einem morschen Faden über dem Haupt hängt.

Der graue Mann. Das ift eben der unumsstößlichste Beweis, daß die göttlichen Gerichte mit allem ihrem Ernst und Rachdruck noch immer forts dauern, und noch lange kein Ende nehmen werben.

Euphron. Aber fage une boch, Bater! worin-

nen die Unterwaldner eigentlich gefehlt haben?

Der graue Mann. Bist bu ein Meister in Israel und weißt das nicht? — Sie hätten nicht kampsen sollen! — sie versuchten die Borsehung, insem sie glaubten, etliche hundert Mann würden so viele Tausende um ihrer guten Sache willen überwinden können; man muß sich nie in Erwartung eines Wunderwerks in Gesahr setzen, und dieß geschahd die hier, da sie sich weigerten, einen andern Eid, als bei dem wahren Gott zu schwören, daran handelten sie recht, groß und edel; dabei mußten sie besharren, und dann dulben, was über sie verhängt wurde. Aber bei allem dem haben sie benn doch auf eine ehrenvolle und sehr zu entschuldigende Beise gesehlt, und es wird ihnen am großen Tage des Weltgerichts nicht zur Sünde gerechnet werden.

Euphron. Da wir nun von bem ersten sichern Beweis, daß die Zukunft des herrn nahe sey, nam-lich vom allgemeinen Abfall und von der Borbe-reitung zum Aussteigen des Thiers aus dem Abgrund aussührlich geredet haben, so bitte ich dich, ehr-wurdiger Bater! belehre uns doch nun auch in

Ansehung bes zweiten Beweises, ber bie Predigt bes Evangeliums in ber ganzen Belt betrifft, und wozu in England, wie man sagt, so äußerst große und

wichtige Unftalten getroffen werben.

Der graue Mann. Das soll von herzen gerne geschehen! und wahrlich! in diesen schrecklichen Zeizten, wo man so äußerst Trost bedürftig ist, gibt es keine herzerhebendere und erfreulichere Materie zur gesellschaftlichen Unterhaltung, als eben diese. — Das ist ein herz und Seele stärkender Blick in die Morgenröthe des großen Tages, an dem der herr erscheinen wird. hört mir also aufmerksam zu, ich

will euch alles umftandlich erzählen:

Borerft muß ich euch mit wenigen Worten bie eigentliche Beschaffenbeit ber englischen Rirchenverfaffung schildern, damit euch die folgende Erzählung besto einbrudlicher und faglicher feyn moge. reformirte Religion ift im gangen Ronigreich Großbritannien bie berrichenbe, aber fie ift in verschiedene Partheien getheilt, bie von feber ungefähr fo gegen einander gefinnt maren, wie bie brei Rirchen in Deutschland, nämlich feindselig und unchriftlich. Un= ter biefen Partheien befennt die bifcofliche, ober sogenannte bobe Rirche, die eigentliche politische ober Staatereligion, welcher ber Konig zugethan feyn muß, und welche bie übrigen alle nur blos neben fich buldet. Diese bischöfliche Rirche bat noch die Sauptverfaffung der tatholischen geiftlichen Regierungsform beibehalten, fonft aber befennt fie fich gang genau zu ben Symbolen ber reformirten Rirche. Reben biefen entstand gleich von Unfang eine wichtige Partbei, welche auch den papiftischen Sauerteig der bischöflichen Rirchenregierung, wie fie fich ausbrudte, abaeschafft baben wollte. Diefe Varthei nannte man Puritaner, und diese wurde im vorigen Jahrhundert so mächtig, daß sie unter Cromwell die bischösliche Rirche stürzte, den König Carl I. vom Thron stieß und hinrichtete, und nun den Puritanismus herrschend machte; so ernstlich und hristlich es auch vorhin die Puritaner gemeynt hatten, so große und verabscheuungswürdige Heuchler wurden sie, nachdem sie regierende Gewalt in den Händen hatten; sie wurden aber auch bald wieder gestürzt, die königliche Familie kam wieder empor, und mit ihr auch die bischösliche Kirche.

Durch die grobe Beuchelei und ichreiende Ungerechtigkeiten waren aber die Puritaner und mit ihnen auch die mabre driftliche Religion fo verdächtig geworden, daß man nun badurch bas Sicherfte zu mablen glaubte, wenn man fich um bie eigentlichen Glaubenepunfte ber driftlichen Lehre nicht mehr befummere, sondern fich blos mit ber falten und tobten Sittenlehre Chrifti und feiner Apostel begnügte; zugleich nahmen auch wißige und benkende Ropfe baber Unlag, bas gange Chriftenthum nebft feiner Quelle verbachtig ju machen, und fo entstanden nun alle die Bater der Freigeisterei und des Naturalismus, die fo eine ftarte Rachkommenschaft allenthalben auch in Deutschland erzeugt haben. Die Buritaner theilten fich um biefe Beit in zwei Partheien, bie eine wollte zwar ein Rirchenregiment haben, aber fein bischöfliches, fonbern in republikanischer Form, ungefähr fo wie bie Protestanten in Deutschland. Diese nannte man nun Presbyterianer, bie anbern aber forderten, daß jede Bemeinde in Religionsfachen gang frei und unabhangig feyn follte, und biese nannte man Independenten. Alle bie übrigen Abtbeilungen von Glaubenden und Richtglaubenden, als da find: Quader, Mennoniten, Arianer, Socinianer, Deisten, Atheisten und Raturalisten, kommen hier nicht in Betracht, weil sie mit der Sache, wovon ich jest reden will, nichts zu thun haben.

Ueberhaupt entstand allmählig eine allgemeine Erstaltung in der Religion, und außer den wenigen versborgenen und stillen Seelen, die hin und wieder zersstreut wohnten, war vom praktischen Christenthum gar keine Rede mehr; Bibel und Evangelium waren so fremd in England geworden, daß man wenig mehr davon börte und sahe; aber gegen das Ende des ersten Drittels dieses Jahrhunderts ging eine große Beränderung vor, mit welcher es sich solgendergestalt verhielt:

Drei junge Manner, Die Bruder Beelen und Bbitefielb, alle brei geiftlichen Standes, suchten burch ftrenge geiftliche Uebungen gute Chriften ju werben: benn bieß hatten sie sich zum Lebenszweck gemacht, allein fie konnten ihn auf biefem Wege, wie bas bei febem ber Kall ift, nicht erreichen; endlich wurden fie mit bem febr frommen Bifchof ber mabrifchen Bruberfirche, bem feligen Peter Bobler, befannt ; von diefem borten fie nun jum erstenmal in ihrem gangen Leben, daß ber mabre Glaube an ben Berrn Jefum Chriftum und feine Berfohnung bas einzige Mittel feve, wodurch man in der wahren Seiligfeit wachsen und zunehmen fonne; bieß pruften fie nach bem neuen Teftament, und fanben nun biefen Gas faft auf allen Blattern ber Bibel nicht etwa zweideutig, sondern entschieden bestätiget, baß bei ihnen fein Zweifel mehr möglich mar.

Run wollten fie aber auch feben, ob benn auch biefe Lehre in ber That fene erwunschte Wirfung ber Beiligung hervorbrachte ? Daber unternahm John Wesley eine Reise nach Deutschland, um im hauptssitz ber mährischen Brüberkirche zu herrnhut über diesen wichtigen Punkt, auf den ja alles ankam, Erkundigung einzuziehen; dieß geschah im Jahr 1738; da er nun sand, was er suchte, so reiste er wieder nach England, und wurde von nun an ein eifriger Presdiger der dort ganz neuen uralten evangelischen Glaubenslehre; der andere Wesley und Whitesteld schlossen sich nun an ihn an, und so stifteten sie die große, zahlreiche und durchaus sehr fromme Religionsparthei der Methodisten, welche vielleicht unter allen Arten der Pietisten am reinsten und genauesten lebt, und sich besonders jest außerordentlich vermehrt, stärft und verbessert.

Alle Religionsgesellschaften in England, diese Methodisten mit eingeschloffen, die nicht zur bischöflichen ober hohen Kirche gehören, werden nun im politischen Berstand Diffenters genannt. Wer übrigens den Ursprung der Methodistengemeine nebst den merkwürdigsten Lebensumständen ihrer drei Stifter wiffen will, der muß Doktor Burthardts vollständige Geschichte der Methodisten lesen, so wird er sich erbaut und bes

friedigt finden.

So stunden die Sachen, als die erhabene Borsebung im Jahre 1794 auf eine sehr einfache Art, wie gewöhnlich, den ersten Leitsaden zu den gegenwärtigen großen Missionsanstalten anspann: Einige fromme Prediger in England von verschiedenen Religionsparstheien gaben eine Zeitschrift unter dem Namen: evangelisches Magazin beraus; im Septemberstück des oben gedachten Jahrs ließ ein presbyterianischer Prediger, der Pfarrer Bogue zu Gosport, eine sehr nachdrückliche Zuschrift an alle Liebhaber des Evangelii einruden, welche die Nothwendigkeit der heidenbekehrung bem lefer warm ans Berg legte und gur Ditwirfung aufforderte; badurch murbe fo viel bewirft, daß schon den 4. November beffelbigen Jahre ein warmer und barmonischer Kreis von Bredigern verschiedener Religionspartheien zusammentrat und ben Grund jur Miffione-Societat legte; von nun an nahm bie Bahl ber Theilnehmer zu, und im Anfang bes 1795ften Jahre wurde beschloffen, den Ginn fammtlicher evangelischer Prediger in London zu erforschen und ihre Gulfe aufzufordern; man ließ zu bem Ende eine zwedmäßige Buschrift unter bem 9. Januar unter ihnen girfuliren, und es melbete fich alsofort eine beträchtliche Ungahl Prediger und andere, die fowohl an ber Societat, als auch am Miffionegeschäfte felbft Theil nahmen. Jest wendete man fich nun auch in einem abnlichen Birfularichreiben an die Landgeiftlichkeit in gang England, und es erfolgte barauf aus ben verschiedenen Provinzen folde Antworten, welche die hoffnungevollste Aussicht versprachen: dabei bliebe aber nicht, sondern man forderte nun auch bas gefammte Bolk von England auf, Theil an biefer wichtigen Sache zu nehmen; und auch bier zeigten fich große und viel versprechende Aussichten. Diebei beruhigten fich aber bie Stifter ber Societat bei weitem nicht, sondern es sollte nun auch Sand ans Werk gelegt werden; bem ju Rolge wurde ein Ginladungsichreiben weit und breit im Konigreich umbergefandt, und bie Theilnehmer wurden aufgefordert, nach lonbon au fommen, und in allgemeinen Sigungen fich über die Magregeln zu beratbicblagen, bie nun ergriffen werben mußten, um bie große Sache gur Ausführung zu bringen. Die Beit, welche zu biefer mertwürdigen Zusammenkunft bestimmt wurde, war der September bes Jahres 1795.

London hat gewiß manchen merkwürdigen Auftritt gefeben, aber boch wohl nie einen fo erhabenen, rubrenden und bergerbebenden, als derfenige mar, wie am Abend des 21. Septembers eine große Ungabl Chriften, und unter biefen über zweihundert Prediger, fich einmuthig versammelten , um ben Schluß au falfen, wie das Evangelium von Jesu Chrifto allen Beiben ber gangen Welt, die noch nichts bavon mußten, gepredigt werben follte. Jest befam nun biefe große und ehrwurdige Befellichaft erft recht ibre Conftitution ; es murben Befege für fie entworfen, man ordnete ein Direftorium von den wurdigften Mannern an, bestellte Gefretare und Raffirer ober Schatmeis fter, und bestimmte nun auch, daß man die erfte Beis , benbefehrung auf ber Infel Dtabeiti und in beren Nachbarichaft im fünften Welttheil unternehmen wollte.

Man muß dieses alles in Peter Mortimers Missionesocietat in England, welche 1797 zu Barby berausgekommen und auch ju Leipzig bei dem Buchhandler Rummer zu haben ift, felbst nachlesen, fo wird man mit Thranen des Danks und mit Staunen den Finger Gottes deutlich erkennen. hier findet man auch die Predigten, welche bei diefer Gelegenheit gebalten worden, und bie febr rubrend und merfwurbig find. Ein besonderer, außerft wichtiger, und zum naben Biel hinwirkender Bortheil biefer vortrefflichen Gefellichaft ift aber auch ber, bag fie jur mabren Bergend= und Geiftesvereinigung aller mahren Chris ften aus allen Partheien binftrebt und binwirft machtig dabin arbeitet, daß mabrend ber Beidenbe= februng in aller Welt, auch zugleich alle Berehrer Jesu zu einem hirten und in eine heerde vereinigt werben mogen, und bieß ift nicht etwa bloße Idee - nein! fie habene unter fich icon ausgeführt,

und dieß Gährungsmittel hat schon so viel ausgerichtet, daß viele Gemeinden sich nicht mehr darum bestümmern, zu welcher Parthei der Prediger gehören soll, den sie zu haben wünschen, sondern man fragt nur, ob er das Evangelium oder Moral predige? Es wird also nun in England bald dahin kommen, daß es nur zwei Religionsgesellschaften gibt: nämlich eine, die den wahren Glauben an Christum nach den Grundsägen der Biebel lehrt und bekennt, und die andere, welche nach den Grundsägen der Philossophie bloß Sittenlehre predigt; folglich nur Altsglaubige und Reuglaubige, und dahin muß es auch überhaupt in der ganzen Christenheit und besonders in Deutschland gebracht werden, wozu ich euch hernach noch nähere Winke geben werde.

Diefe englische Miffionsgefellschaft brachte es icon in diefer ihrer erften Sigung fo weit, bag weit über bundert taufend Bulben gusammengeschoffen wurden, wofür man ein gutes bauerhaftes Schiff Namens Duf faufte, und es auch vollständig ausruften fonnte. hierauf gab man fich auch alle Dube, aus allen Theilen Englands fromme, bewährte und erkenntnißvolle driftliche Manner zu fammeln, die fich zu bem wichtigen Beibenbefehrunge-Befchafte ichiden und fo weit verfenden laffen wollten; auch bieß fam ju Stand, man brachte breißig Manner gusammen, welche theils ledig, theils verheirathet find, die den apostolischen Schluß gefaßt hatten , in die Subfeeinseln zu reifen und den wilden Nationen bas Evangelium von Jesu Chrifto zu verfündigen. Da nun befanntlich die Berrnbuter Burgergemeinde im Miffionegeschafte außerorbentlichen Segen, folglich auch viel Erfahrung bat, fo feste die Miffionegesellschaft febr zwedmäßige Fragen auf, und ersuchte bann ben Prediger biefer

Gemeinde in London, Ramens la Trobe, diese Fragen zu beantworten; dieß geschah auf eine außerordentlich liebreiche, gefällige und sehr belehrende Weise, und biese Antwort legte man nun zum Grund der Insstruktion, welche den Missionarien oder Heidenboten

gegeben werben follte.

Den nächftfolgenden Dai versammelte fich bie Diffionsgesellschaft in London zum zweitenmal, und ber Hauptzwed mar nun, bas Schiff Duf mit ben 30 Diffionarien abzufenden; jum führer biefes Schiffs nach Dtabaiti wurde ber alte 70jabrige, und befonbere burch seinen Besuch ber Pellewinseln berühmte Rapitan Wilfon gewählt; biefer Mann ift ein weitaeforderter Chrift und ein treuer Rnecht Gottes; er nahm diefen Ruf mit Demuth und Ergebenbeit in ben Billen Gottes, in einem fo boben Alter an, und forgte nun bafur, bag ju biefer Reife burchaus feine andere, ale fromme und bemabrte driftliche Schiffe. leute angenommen wurden. Da auch bie Direftoren wunschten, bag bie Diffionarien von ber öffentlichen Bemeinde eingesegnet und feierlich abgesenbet murben, so murbe ber 28. Juli biefes 1796ften Jahrs bazu bestimmt.

Reine erhabenere Sandlung läßt sich benken, als biese feierliche Sendung der letten Apostel des Herrn—man hatte vermuthet, daß theils Reugierde, theils auch wahre Theilnahme ein großes Bolt herbeiloden würde, deßwegen wählte man zu dieser Absicht die sehr geräumige Zionskapelle in London, welche aber schon lange, ehe der Aktus anging, durch 7 bis 8000 Menschen so angefüllt war, daß ganze Schaaren wieder umkehren, oder sich auswärts an den Fenstern hinanhängen mußten; der Gottesdienst war schon und dem Zwed vollkommen angemessen; aber die

18

Predigt, welche Dr. Hunter, ein presbyterianischer Prediger, über Luc. 10, v. 1—11. und 16—20. hielt, übertraf alle Erwartung; sie war ein Meisterstück der erbaulichen Redekunft, und that große Wirkung. Diese sowohl, wie alle Predigten und Akten, die bei dieser Gelegenheit gehalten und gesammelt worden, theilt Mortimer in dem oben angesührten merkwürs

bigen Buche mit.

Nach dieser vortrefflichen Predigt wurde gesungen; hierauf traten bie 29 Missionarien (benn ber 30fte fam nachber noch bingu) um ben Communiontifd. und Dr. Sameis, ein bischöflicher Prediger, empfahl fie nun in einem brunftigen Gebet an ben großen Erzhirten, seiner Fürsorge und Leitung. Communiontisch lagen 29 fauber gebundene Bibeln; fünf Prediger, welche vom Direftorium zu biefer rührenden handlung ernannt maren, nahmen nun nach jenem Gebet, jeder eine Bibel in die Sand, fünf Missionarien fnieten vor ihnen nieder, und jene gaben nun jebem Missionarius eine Bibel mit fol= genden Borten : Webe bin, bu unfer geliebter Bruber! wandle nach biefem gefegneten Worte (bier wurde die Bibel überreicht) und verfundige den Beiben bas Evangelium, nach beinem Beruf, beine: Baben und beinem Bermögen. Borauf bann ber Missionarius antwortete: 3ch will's thun mit ber Bulfe bes herrn; fo murben immer funf und gulegt vier eingesegnet, und jum Dienft bes Berrn geweibt. Die vielen Taufende, welche zugegen waren, rührten fich nicht, alles feierte in beiliger Stille, und Thränen ber Rührung flogen in Menge. Brunftige Bebete fliegen baufig gu Gott empor; hierauf fang nun bie gange Gemeinde bas Lied : Berr, mache fie getreu zc. und bann beschloß Dr. Edward Williams.

ein bischöflicher Prediger, die Sandlung mit einer iconen Rebe an bie Beibenboten, worauf bann bie gange Berfammlung mit bem lobgefang: Bergog beines angeworbenen Beeres u. f. w. biefen iconen Bottesbienft befiegelte.

Alles ichied auseinander, voll Freude und Soffnung; allgemeiner Dant und brunftige Fürbitte für bie Reisenden flieg ju ben Wolfen empor. Ginige , Tage nachber gingen die Missionarien unter Begleitung bes Dr. Saweis nach Portsmouth auf bas Schiff Duf, geführt von Capitan Bilfon, und am 21. September 1796 ging bas Schiff nach Dtabeiti ab.

Beld ein bergerbebenber Gebante! - ein ganges Schiff voller Menichen, unter welchen nicht ein eingiger Unbekehrter ift! - Ein Schiff voller mabren Chriften, die das feligmachende Evangelium von Refu Chrifto in ferne Welttheile tragen! Gin fcmimmender Tempel bes herrn, über welchem bie mutterliche Borfebung, wie ebemale die Bolfenfaule, unfichtbar fowebte, und ihn ficher an Ort und Stelle aeleltete, wie ihr nun bald weiter boren follt; folch eine Schiffslabung und Equipage existirte noch nie, fo lang die Welt ftebt.

Diefer Borgang in England machte großes Auffeben, und war bie Beranlaffung einer großen und alle gemeinen Erwedung bafelbft, fogar bag man taglich in allen Strafen von London unter freiem Simmel warm und berglich bas Evangelium von Jesu Chrifto einer gablreichen Menge von Menfchen verfündigen boren fonnte; allein babei bliebs nicht, fonbern biefer Beift ber Bottes . und Menfchenliebe fowebte auch au une aufe fefte Land berüber. Buerft bilbete fich eine abnliche Missionsgesellschaft in Rotterbam, Die ebenfalls aus geiftlichen und weltlichen Mitgliebern bestebt, und so febr thatig ift, als es die jenige traurige Lage ber Nieberlande nur immer erlaubt; jugleich wurde ber herr Dberforstmeister von Schirnding gu Dobrilugt in ber Laufit aufgeregt, auch in feinem Theil nach Möglichkeit zur Beidenbefehrung beizutragen; ber Plan, ben er fich bagu entworfen bat, ift vortrefflich, und bestehet eigentlich in dem 3med, Die ichwarzen Bewohner bes innern Afrifa zu Chrifto zu führen; ju bem Ende ift er Billens, in Bestindien eine Unftalt ju grunden, wodurch aus ber großen Menge, burch bie Brubergemeine befehrter Reger, bie tuchtigften und gefdidteften losgefauft, ferner uns terrichtet, und bann ale Miffionarien in ibr Baterland nach Afrika gurudgesenbet werben, und bort ibren Landsleuten bas Evangelium verfündigen follen. Diesen Gedanken wolle Gott in der Ausführung fegnen, benn er ift vollfommen zweckgemäß; biefe schwarzen Apostel werden unter ihres gleichen weit mebr ausrichten, als wenn Europäer biefes Beschäft unternehmen, weil biefe bort, nicht ohne Urfache, außerft verhaßt find; und ba bie europaischen Sanbeloftaaten an ber Rufte von Afrifa Besigungen baben, fo foll dann in einer von diefen ein Miffiones Direktorium angelegt werben, von welchem bas gesammte Befehrungegeschäfte geleitet wird.

Den ersten Schritt zur Ansführung bieses Plans that Schirnding badurch, daß er den rechtschaffenen Prediger Disant zu Dammendorf nach London schiefte, um sich mit dem englischen Direktorium über diesen Plan und dessen Ausführung zu berathschlagen; Dissant reiste im Julius des verwichenen Somniers 1798 nach London und wurde dort von dem frommen und gelehrten Prediger der deutschen evangelisch-lustherischen Gemeinde, Doktor Burkhardt, dem englis

schen Missions. Direkorium am 7. August vorgestellt, und von bemselben mit mahrer Bruberliebe empfangen; ber Plan bes herrn von Schirnding wurde genehmigt-, und es wurden zu beffen Ausführung bie

schidlichften Dagregeln getroffen.

Neußerst erfreulich und außerordentlich wichtig war es für die ganze Missionsgesellschaft und vorzüglich für den Prediger Disant, daß der ehrwürdige Wilson mit seinem Duf und seiner ganzen Reisegesellschaft, ohne einen Mann verloren zu haben, und alle zussammen gefünder als sie weggereist waren, den 10. Juli, also gerade um die Zeit, als auch Disant dort anlangte, im Hafen zu London einlies. Das Direktorium hatte zwar schon im Mai einen Brief vom Kapitan aus Canton in China erhalten, der im December 1797 geschrieben war, als das Schiff schon wieder auf der Rückreise war; allein die völlige Bolslendung der Reise war boch noch erfreulicher, und man konnte nun aus der mündlichen Erzählung den glücklichen Erfolg weit besser vernehmen, als aus Briesen.

Die ganze Reise war außerordentlich glücklich von Statten gegangen: das Schiff ging, wie vorhin gemeldet, den 21. September 1796 ab, und kam im Anfang des März 1797 in Otaheiti an; jest wurden nun die Missonarien auf diese und ein Paar andere Inseln vertheilt; mit der ganzen Einrichtung brachte man den Sommer 1797 zu, und gegen den Herbst reiste Wisson mit seiner Gesellschaft wieder zurück, und kehrte im November zu Macao und im December zu Canton in China ein; von dort aus schrieb er den vorhin bemerkten Brief nach England, und seste dann seine Reise nach Europa fort, wo er, wie gesagt, den folgenden Sommer im Ansang des Julius ankam; er hatte also auf der ganzen Reise 1

Jahr, 9 Monat und 20 Tage zugebracht, und in biesfer Beit 12,750 Meilen auf dem großen Weltmeer bin und her gerechnet, durchschifft, und bas alles so glücklich, daß weder dem Schiff noch den Menschen

der geringfte Unfall begegnet ift.

Man kann Wilsons Brief nicht ohne Rührung lessen, und man muß vollfommen überzeugt werden, daß der herr in dieser Sache außerordentlich mitswirft, wenn man alle die Proben der göttlichen Beswahrung, die besonders frohe Aufnahme der Missionarien in Otaheiti und den andern Inseln, und übershaupt den ganzen Gang der Geschäfte beherzigt.

Der König Pomare von Otaheiti empfing sie mit Freuden, und schenkte ihnen einen Distrikt des fruchts barsten Landes, wovon sich wohl 20,000 Menschen nähren können; den Tag nach der Ankunft der Engsländer kam die Frau eines Missionarius glücklich in die Wochen. Der König kam zu der Kindbetterin, nahm das Kind auf seine Arme, sprang damit herum, sreute sich seiner Geburt, und nannte es das Kind von Otaheiti; sogar der heidnische Oberpriester, welcher vom hohen Alter beinah blind und taub war, kam zu den Missionarien, und bedauerte, daß er nun nicht mehr hören könnte, sonst wollte er auch uoch die neue Lehre lernen, u. s. w.

Man fieht augenscheinlich, daß Gott diese Anstalt mächtig unterstüßen und die lette Berkundigung des Evangelii in der ganzen Welt vor der glorreichen Zufunft des Herrn, diese lette Arbeit der um die eilste Stunde gedingten Weingartner, noch ganz bessonders und vorzüglich mit seinem Segen begleiten will.

In Deutschland bat indeffen auch bieser aus Engeland herüber gestreute Saame schon tiefe Burzel geschlagen: Die bekannte beutsche Gesellchaft zu Beförderung reiner Lehre, beren Hauptsitz in Basel ift, hat sich zu diesem wahrhaft heiligen Zwed mit der englischen Gesellschaft vereinigt, und diese hat das vorsitzende Mitglied jener Baseler Gesellschaft, den Herrn Prosessor Herzog, so wie auch den Herrn von Schirnding zu Mitdirektoren ernannt; man hat schon angesangen, Geld zur Unterstützung der Heidenbekehzung zu sammeln, und diese Mühe ist auch nicht verzgeblich gewesen; im Würtembergischen war die Rühzrung so groß, daß gemeine Leute und Dienstboten ihre Schärslein brachten und sie zu diesem Zweck zussammenlegten.

Selig und gesegnet wird bersenige seyn, ber zu biesem heiligen Iwed etwas entbehren und in seiner Gegend sammeln kann, — er darf nur das Gesammelte nach Frankfurt am Main an die Herren Finger und Hoppe übermachen, so kommts gewiß an rechten Ort und Stelle. Auch die Herren van der Smissen in Altona werden sich ein Bergnüsgen daraus machen, das, was im nördlichen Deutschstand gesammelt wird, richtig und zuverläßig an das

Direktorium in London zu übersenben.

Endlich bildet sich nun auch jest noch eine ehrwürdige Missionsgesellschaft von etlich und zwanzig frommen Predigern in Oftfriesland; auch diese wächst im Segen, und schließt sich an die englische Mutter-Societät an; diese aber, um uns Deutsche auch zur Mitwirfung aufzusordern, schrieb im verwichenen Sommer einen sehr wichtigen, apostolischen Brief an alle wahren Berehrer Zesu in Deutschland; Doktor Burkhardt in London, ein treuer Knecht Gottes, der überhaupt zwischen uns Deutschen und den Engländern von der Borsehung zum Geschäftsverweser bestimmt zu sehn scheint, übersetze diesen Brief in die deutsche

Sprache und schidte ihn an feinen Freund, ben Beneral-Superintendenten Muller. ju Aurich in Offriesland, welcher auch ein treuer Beuge ber Bahrheit und auch Mitglied von ber offriefischen Diffionsacfellschaft ift; ein bortiger Prediger, Strade ju Sates bufen, auch ein thatiges, treues und rechtschaffenes Mitglieb biefer Gefellschaft, ließ bas Sendschreiben bruden und versenbete es nun in Deutschland weit und breit umber; diefer Brief ift aber nachher auch noch in Dottor Burthardts Gefchichte ber Miffion, erftes Stud, welches ju Leipzig bei Ragel gedruckt ift, mit eingerückt worben, und wird auch vielleicht in ben Baseler Sammlungen erscheinen; im zwölften Stud biefer Sammlungen vom verfloffenen Jahr wird ebenfalls eine furge Nachricht von biefer merfwurdi= gen Anftalt mitgetheilt. Dieß ift ber furze Juhalt einer Geschichte, bie im Reiche bes Lichts eben fo mertwurdig ift, ale bie gegenüber ftebende große Bewegung im Reich ber Kinfterniß, und ein gewiffer Beweis, daß bie Butunft bes herrn nabe ift.

Euphron. Bater Ernft Uriel! du haft uns mit deiner Erzählung viele Freude gemacht. Ja wahrslich! das ift Gottes Finger, und er wird ausführen, was er angefangen hat. Aber du fagtest vorhin, es müßte in Deutschland auch zu einer Bereinigung alster wahren Berehrer Jesu kommen, und du verspracht uns nähere Winke über diesen Gegenstand zu geben; wir bitten bich also, ehrwürdiger Mann! sage uns, was ist zu diesem großen Iwed zu thun, und was müßte geschehen, um diese wichtige Sache zu

Stand ju bringen.

Un merkung bes herausgebers. Da bie Antwort-bes grauen Mannes auf biefe Frage eine Sache betrifft, bie für uns und unsere Zeiten bie ernsthafteste Ueberlegung und Beherzigung verbient, so bitte ich alle meine Leser, folgendes mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zu prüfen, und wenns ihren Beifall hat, dann auch zu seiner Zeit zur Ausführung das Ihrige mit beizutragen.

Bier folgt nun die Antwort des grauen Mannes.

Der graue Mann. Borerft mußt ihr wohl bemerten, bag von feiner außeren politifch - firchlichen Reformation und Beranderung, folglich von feiner Trennung von ber protestantischen Rirche - ober gar von einer außeren Bereinigung mit ber Brudergemeine bie Rede ift ober feyn tann, bas alles bleibt wie es ift - wenn es einmal dabin fommt, bag fich jeder erflaren muß, ob er Chrifto ober bem Antichrift bienen will? - wenn einmal vom Mablzeichen bes Thiers und vom Anbeten feines Bildes die Rebe ift, bann gibt fich alles von felbft, bann bort aller fernere au-Bere Unterschied auf, und es gibt bann nur Christen und Antichristen. Bu ber Zeit findet sich dann auch bas außere Anschließen von selbst, und die zerstreuten Rinder Gottes aus allen Partheien werden bann froh fenn, bei ber Brübergemeine die vorläufige Borbereitung jum Reich bes Beren ju finden, und in ih. rem Schoof feine glorreiche Antunft zu erwarten; aber bem allem ungeachtet ift es boch nun boch nothig, fich von weitem auf biefe Beit anzuschiden und porzubereiten, bamit man, indem man fo unvermerft mit bem allgemeinen Strom fortschwimmt, fich nicht zu weit vom Biele entfernen moge.

Die hauptsächliche und wichtigste Gesahr, in welscher die protestantische Christenheit schwebt und die ihr den unvermeidlichen Untergang droht, ist der Fortsschritt des Geistes des Absalls bei der Geistlichkeit — man messe nur den Raum, den sie seit dreißig Jahren

ber auf bem Wege jum Abgrund gemacht bat, und man wird erstaunen. Ungeachtet fie vor Augen feben. baß bas alte einfältige mabre Chriftenthum, welches bie Beiligung und Bervolltommnung ber Sitten auf ben lebendigen Glauben an Chriftum und auf die Erlofung burch fein Leiben und Sterben grundet, bie beften und vortrefflichften Menfchen bildet, und bag ibre gange Sittenlehre boch nicht einen einzigen Menichen, außer ber naturlichen Charaftergute, bie aber außerft zweideutig ift, gebeffert bat, im Begentheit, baß bie größten Bofewichter, bie jemale bie Belt trug, auf dem nämlichen Wege, ben fie lehren, biefe bobe Stufe ber Grauel erftiegen haben; ungeachtet fie taglich erfahren, zu welchem Unfinn bie fich felbft überlaffene Bernunft auch die größten Ropfe verleitet und faft feiner in feinen Grundfagen mit dem anbern übereinkommt, so geben fie boch wie blind und toll ihren Gang fort, und verspotten jeden Rath und iede Warnung, die man ihnen geben will; nun fonnte man ihnen gwar ihren Billen laffen, fie möchten bann endlich burch die Erfahrung lernen, was fie jest muthwilliger Beise nicht wiffen wollen, wenn nicht bas arme unwiffende Bolf, bas nicht prufen und nicht urtheilen fann, burch folde blinde Leiter irre und jum ewigen Berberben geführt wurde, und mas noch bas Bedauernemurbigfte ift, wenn nicht auch noch bie unschuldige Jugend in ben Catechisationen in folde Irribumer verleitet, barinnen gegrundet, und fo vom garten Reim an jum leibeigenen Sclaven bes Bieberdriften erzogen wurde! - Gin rechtschaffener Bater - vom nicht rechtschaffenen will ich gar nicht reben - widmet feinen Sohn bem geiftlichen Stand, er warnt ibn, er bat ibn driftlich erzogen; nun fommt er auf die Universität, bort da alle die philosophischen

Trugfcluffe, alle die glanzenden Zweifel gegen die Bibel, Bibelreligion und Chriftum - verloren ift er! wenn er nicht täglich inbrunftig um Leitung bes beiligen Beiftes fleht und fich gegen biefe Bewalt ber Berführung waffnet; wie fann er bas aber, wenn er nun bingeriffen wird und bem Irrfal glaubt? - inbeffen er foll benn boch protestantischer Prediger beis Ben, folglich lernt er feine Grunbfage verfteden und beuchelt Orthoborie. - Das Eramen bat er nicht mehr zu fürchten: benn biejenigen, bie eraminiren follen, glauben gewöhnlich noch weniger wie er; alfo er wird nun Prediger, bas beißt : er fcmagt feiner Gemeinde Tugend vor, aber wo fie fie bernehmen foll, bavon fagt er fein Wort, barauf fommte aber nicht an, bas Ding fommt fo allmählig von felbft und ber rechtschaffene Bater! - Je nun! ber arme Somarmer! - wer fann ibm belfen ? Großer Gott, wo will bas binaus? - Inbeffen wird bas arme unwiffende Bolf von ber lebendigen Quelle ber Babrbeit unvermerft, und ohne es ju merfen, abgeleitet, und bas nachftommende Gefchlecht tennt Chriftum als Bottmeniden und Erlofer, ale Mittler und Berfobner nicht mehr, wenn andere ber Berr fich nicht übet bie Chriftenbeit erbarmt und burch machtige und weise Borkebrungen Anstalten trifft, wodurch gerettet wird, mas noch zu retten ift.

Eine solche Anstalt wurde etwa folgende seyn: Die englische und alle mit ihr verbundene Missionsgesellschaften mussen sich in der Furcht des Herrn zu einem Sinne in Christo vereinigen, und nur das Wesentsliche des christlichen Glaubens, das zum Seligwers den erforderlich und keinem Zweisel und Streigkeiten ausgesetzt ift, zu Symbolen verordnen, festsetzen, und dabei im Leben und Sterben beständig bleiben.

Auf biese Grundlage muffen sie burch Unterschriften zu ben nöthigen Gelbbeitragen, eine geiftliche hohe Schule, ein Seminarium ftiften, in welchem die wahre driftliche und evangelische Gottesgelehrtheit nach ber Lehre Christi und seiner Apostel rein und lauter vorgetragen wird, und junge Leute gründlich barinnen unterrichtet werden.

Befonders muß die Einrichtung so getroffen werden, daß selbst auch Ungelehrte, aber begnadigte und fromme Manner, zur Seidenbekehrung einfältig und lauter vorbereitet, auch studirte junge Leute, die sich der Mission widmen wollen, zu diesem heilsamen Geschäfte

geschictt gemacht werben mogen.

Wenn auch irgend ein frommer Bater einen wohlerzogenen gesitteten Sohn hat, den er nach altevangelischem Sinn dem Predigtamt widmen will, so kann er ihn auf diese hohe Schule schicken und da seinen Zweck erreichen. Würde er aber besorgen, daß er alsbann keine Stelle erhielte und unversorgt bliebe, so soll er dieß Anliegen auf den Herrn werfen, und versichert seyn, daß er sein Volk nicht verlassen und seinen treuen Arbeitern in seinem Weinberg auch etwas zu thun geben werde.

Damit eine solche Anstalt aber auch durch landesberrliche und obrigseitliche Macht und Gewalt authorisirt und sanctionirt werden möge, so muß alsdann, wenn einmal der Fond zu den nöthigen Ausgaben sicher und sestgesett ist, ein souveräner Fürst um die Erlaubniß angesprochen werden, daß man an einem schicklichen Ort in seinem Land diese hohe Schule anlegen und seinem Schutz unterwersen und anvertrauen durse. In Ansehung der Rommunisation mit England, der weisen und dulbenden Regierungsmaximen, und überhaupt aller Umstände, wäre kein Staat dazu geschicker, als die banische Monarchie — und in dieser holstein, in welcher ein ruhiges stilles Landstadtschen nicht weit von Altona am bequemsten zu dieser Absicht senn würde; ich würde Altona selbst dazu vorsichlagen, wenn nicht zu befürchten wäre, daß Luxus und Verführung den jungen Leuten gefährlich werden könnte.

In Ansehung der Juftig und Polizei, und überhaupt in allem, was bas Berhaltnig ber Unterthanen geaen ibre Dbrigfeit betrifft, mußte biefe bobe Schule, gerate fo wie die Universitäten Riel und Rovenbagen, gegen den Konig von Danemart, fein Minifterium und alle Rollegien in gleiches Berhaltniß gefest merben: boch mit ber einzigen und bochfinotbigen Ausnahme, bag weder die geiftliche Obrigfeit, noch irgend eine theologische Fakultat Ginfluß in die Lehren und Lehrmethoden biefer boben Schule baben burfte, fondern diese mußte allein von den Missionsgesellschafs . ten und ihren Directorien abhängen, welches auch begwegen bie berrichenbe Rirche nicht beeinträchtigen konnte, weil es ibr ja frei ftebt, junge Leute, welche auf diefer boben Schule ftudirt batten, von ben Pfarrftellen auszuschließen.

Die einzige Schwierigkeit, welche in Ansehung diefer Einrichtung entsteht, ist die, daß sich schwerlich
junge Leute entschließen werden, auf diesem Seminarium zu studiren, weil sie keinen Ausweg, keine Hoffnung zur Bersorgung vor sich sehen; über diese Sorge habe ich vorhin schon im Borbeigang etwas erinnert, und jest will ich mich umständlich darüber erklären: So wie die Sachen in den beiden protestantischen Kirchen jest stehen, kanns nicht bleiben. — Denn es ist ja doch natürlich und in der ganzen Welt nichts gerechter und billiger, als die große Anzahl Menschen, die nun einmal glaubt, nicht anders als durch den wahren Glauben an Jesum Christum und seine Versöhnungs= und Erlösungsanstalten selig wersden zu können, und daher bei den gewöhnlichen Lehrsanstalten der Protestanten, Bedienung und Sakramente, und vorzüglich ihrem Kinderunterricht, unmögslich ruhig seyn kann, auch ihre freien und ungehinderten Religions, Kirchen= und gottesdienstliche Uebungen haben muß, und mit Recht fordern darf: besonders auch nur deswegen, weil ihr System und nicht die neue Ausstäung durch Kaiser und Reich zwischen den Kömischatholischen und Protestanten in vorigen Jahrhunderten wechselseitig sestgeset, garantirt und als das einzige Gesenmäßige der protestantischen Kirs

de fanctionirt worden.

Wir befinden uns jest gegen den Unglauben in ber nämlichen Lage, in welcher fich unfere Borfab= ren vor ber Beit ber Reformation gegen ben Aber. glauben befanden, nur mit dem Unterschied, daß ba= mals Reformatoren nöthig waren, welche die Lehre bes Evangelii wieder aufe Neue befannt machen muße ten: bieß ift jest nicht nothig, fondern es bedarf nur einer friedlichen, freien und ungezwungenen Abfonde= rung von ben Reugläubigen, und rubigen innigen Beiftesvereinigung zu einem Sirten und zu einer Beerbe - wobei ich aber nicht ernftlich und bringend genug erinnern fann, daß fich ja Niemand unterftebe, burch geiftlichen Stold, burch Schwarmerei, ober burch übelverftanbene Sige verleitet, in biefer Abfonderung von ben Reugläubigen, ober in ber Bereinigung ber Altgläubigen, ber Borfehung und ihrer Feuer- und Bolkenfaule vorzulaufen. - Dafür bewahre Gott einen jeden in Gnaden , sondern ein jeder halte fich rubig und fep treu im unaufhörlichen Bachen und Beten.

fo wird ber hetr bie großen Diffions. und Bereiniaungeanftalten ihren erhabenen Bang führen, und allmählig alles fo vorbereiten, daß jeder zu rechter Beit eine offene Thur vor fich finden, und burch bie Umstände gleichsam genöthigt werden wird, ba bineinzufliehen; wer nur Ohren hat, ber wird zu feiner Beit bie Stimme wohl boren: Gehet aus von ihr, mein Bolf u. f. w. Apoc. 18, B. 4. Da nun biefe merfwürdige Beit unmöglich mehr weit entfernt fenn fann, weil die Revolution auf der einen Seite uns aufhaltbar fortwirkt, und auf der andern auch im Reiche des Lichts fichtbar ift, daß die Borfebung machtige band and Wert legt, um ihren großen Plan jum glorreichen Sieg und jur Grundung bes Reichs Christi auf Erden zur Ausführung zu bringen, mobei bann jene Absonderung und Bereinigung ber Alt. glaubigen mefentliches Bedingnig ift, fo werben auch bald altgläubische Lehrer in Menge unentbehrlich nos thig fenn, die sowohl zur Absonderung als zur Bereinigung wirfen, und bernach bas Bolf bes Berrn fowohl, als feine Jugend im ewigen Evangelium unterrichten und zur Burgerschaft bes berrlichen Reichs Chrifti vorbereiten tonnen. Fromme, von Bergen gottergebene und bem Predigtamt gewidmete Junglinge brauchen also um Berforgung nicht befümmert au fenn; bie bie vorbin gebachte bobe Schule gegrundet ift, und fich barauf Junglinge jum Dienft bes Berrn befähigt haben, wird fich auch ichon unter Chriften und Beiden Arbeit genug fur fie finden.

Es verfteht fich von felbft, daß bei der Wahl der Lehrer auf die hohe Schule, welche auch lediglich von den Missionsgesellschaften abhängen muß, gar nicht auf das äußere Religionsbekenntniß gefehen werden darf, sondern wer nur ein weitgeförderter und be-

gnadigter Christ ist, das Einzignöthige recht kennt, feinen Lieblings-Rebenfat mit einslickt, sondern blos bei der wesentlichen Wahrheit bleibt, die gehörige gründliche Gelehrsamkeit und die Gabe des angesnehmen und beutlichen Bortrags hat, der mag heißen

wie er will, er barf lebrer werben.

Wesentlich nöthig und wichtig ist es, daß auch ein sehr frommer und rechtschaffener Lehrer angestellt wird, der tiefe philosophische Kenntnisse und die Geschicklichkeit hat, die neuen Trugschlüsse der heutigen Philossophen in ihr Nichts zu verwandeln und zu widerslegen, und dadurch die noch jungen und schwachen Gemüther auch durch Bernunstegründe gegen die Bermessenheit des Egoismus zu waffnen: zudem ist's doch auch nöthig, daß Logis, Metaphysis, natürliche Gottesgesehrtheit, Moral und Seelenlehre auf dieser Schule gesehrt werden, wozu also ein paar Männer erforderlich sind, dann muß auch ein gründlicher Lehrer der orientalischen Sprache angestellt werden.

Ueberhaupt ift noch vieles über diese Anstalt zu sagen, welches aber bann erst statt finden kann, wenn einmal der Grund dazu gelegt werden soll. Das Seminarium der Herrnhuter Brüdergemeine kann in vielen Stüden zum Muster, aber nicht zur Schule selbst dienen: benn diese schon lang bestehende Anstalt muß schlechterdings ihren eigenen abgesonderten, seligen Gemeingang für sich forigeben, die der Herr auch die Bereinigung mit ihr leitet und besiehlt.

Run, lieben Brüber! bie Zeit ift ba, baß ich wies ber auf meinen Poften eilen muß, zur rechten Zeit

feht ihr mich wieder, lebt alle wohl!

Diefer Borfcblag bes grauen Mannes jur Grunbung einer folden Lebranstalt icheint mir außerorbents lich wichtig und burchaus zwedmäßig zu fenn; ich babe icon lange biefen Plan gehegt und genabrt, auch icon einmal in einer namhaften beutiden Beitfchrift meine Bebanken barüber geaußert; allein gang ohne Erfolg; jest aber, ba bie Borfebung fo große und merkwurdige Anftalten trifft, in welche biefer Borfchlag paßt, jest will ich hier noch einmal bamit ans Licht treten, und bann ben herrn walten laffen; Er wirds verfehen und thun, was ihm wohlgefällt. Besonders mertwurdig ift mir auch, daß mir neulich ein febr frommer, gelehrter und vornebmer protestantischer Theologe, ber an ber Spige ber Beiftlichfeit eines Laubes fteht, gerade ben nämlichen Gebanten und ben nämlichen Plan entbedte, ohne zu wiffen, bag ich ihn icon lange begte. Auch ein großer Fürft forberte mich ju etwas Aehnlichem auf, und mebrere wichtige Aufforderungen mancher Urt verpflichtet mich, biefen erften Berfuch zur Ausführung biefes Planes der Welt bekannt zu machen.

3ch hatte auch hier noch verschiedene nügliche Bucher zu empfehlen, allein Zeit und Raum fehlen bazu, bieß soll also nun im fiebenten hefte gelcheben.

## Siebentes Stüd.

Beil du fagit: ich bin reich und habe überfluftig und bedarf weiter nichts, und nicht weißt, daß du bift der Elende und der Bedauernswurdige, arn, blind und nadend, fo gebe ich dir den Rath, Gold von mir zu Taufen, das im Feuer durchlautert ift, damit du reich werdeft, und weiße Aleiber, auf daß bu dich bekleiden tennet und die Schande deiner Racktheit nicht offenbar werde; und Augensalbe, beine Augen zu bestreichen, damit du seben mögeft.

Off. Joh. 3. B. 17. 18.

Dieß bictirte ber verklärte Erlöser bem heiligen Seher Johannes in einem Brief an den Geist unserer Zeit in die Feder; das Gold unseres herrn, seine Sittenlehre — ja die käßt man gelten, aber ohne darnach zu keben; allein die weißen Rleider und die Augenfalbe die mögen ihre guten Wege haben, die braucht man nicht; benn die weißen Rleider sind gar altfränkisch, nicht nach der französischen Mode zugeschnitten, und die Augensalbe ist nicht nach den Regeln der philosophischen Apothekerkunst zusammensgeset. Ihr aber nicht so, meine Lieden! kommt! wir wollen Ihm für seine Gold, für seine weißen Rleider und für seine Augensalbe ganz leibeigen wersden, dann erst werden wir frei und gleich seyn. Amen!

Birds benn nun Ruhe geben in Deutschlanb
— in Europa — in der ganzen Christenheit? —
ehrwürdiger Bater, Ernst Uriel! Mit dieser sehnsuchtvollen Frage bewillsommte die Gesellschaft den
grauen Mann, als er zu ihnen in ihr trauliches
Zimmer trat.

Der graue Mann. Das könnt Ihr Euch selbst beantworten, meine Lieben! wenn ich Euch wieder frage: Saben die ersten Züchtigungen des herrn ihre Wirfung gethan? — haben sich die Christen zum herrn gewendet, sein Angesicht gesucht und Befferung

angelobt?

Eusebius. Davon zeigen sich leiber! noch wenige Spuren; im Gegentheil, es wird durchgehends schlimmer: der Abfall steigt, und mit ihm Luxus und lleppigseit — hier liegen Lazarethe voll verstümmeleter und jammernder Soldaten, und dort jauchzt und jubelt man auf den Tanzsälen. — Dort hungern ganze Familien und können vor Schwäche kaum mehr Brod beischen, und hier werden ganze Goldstücke auf Pracht, Spiel und Lustbarkeiten verwendet. Da heißt es wohl recht: die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen — sie freien und lassen sich sieden — da ist freilich an beständigen Frieden nicht zu benken.

Der graue Mann. Es kann wohl zwischen hier und dem Ende des großen Kampse noch Rubespunkte geben; allein den beskändigen ewigen Frieden wollen wir erft erwarten, wenn unser vielgekrönter

Ronig feinen Triumph feiert.

Polycarpus. Du spracht eben vom sinnlichen Genuß, Bruder Eusebius! barinnen vergeben sich auch noch viele Erwectte — Männer, die sich zu Ehristo bekennen und wahre Christen seyn wollen; ich kenne solche, die gerne Gastereien beiwohnen, sich oft einen Rausch trinken, in die Comödien gehen, und überhaupt sich nichts daraus machen, zu Zeiten den Forderungen der fleischlichen Lüste Gehorsam zu leisten, und bei dem allen behaupten sie doch, Jünger Jesu zu seyn. Wie kann das aber miteinander be-

stehen? — entweder muffen jene Luste unter ben Gehorsam bes Geistes gebracht werden, ober dieser wird gedämpft, und bann ift Alles verloren.

Der graue Mann. Du haft ganz recht, Polycarpus! — Es thut mir leid, daß sich sogar einige auf gewisse Stellen in Freund Stillings Schriften berufen, er halte Tanzen und Comödiengehen nicht für Sünde.

Stilling. Auch ich habe bas zu meinem Leidwefen erfahren und muniche von Bergen, bag ich es nie geschrieben batte, weil es fo leicht gemigbraucht werden fann; - ich wollte baburch bem lieblosen Splitterrichten zuvorkommen und meine Bruber belebren, bag man barum nicht alfofort Jemand verbammen muffe, wenn er einmal tangt ober in bie Comodie gebt, wie ich fo oft mit meinen eigenen Dhren gehort habe; weil bas Tangen, ober bie regelmäßige Bewegung ber Fuße nach bem Tart, an fich feine Gunde fey, und auch ebenfo bie lebenbige Darftellung einer moralischen Geschichte im Schauspiel an fich nichts Undriftliches in fich enthalte. man nun aber unmöglich wiffen fann, was ein Anberer bei einer folden Sandlung für Grunde bat, und warum er jest tangt, ober in bie Comobie geht, oder fpielt, fo foll man auch folechterbings nicht barüber urtheilen. Siehe, ehrmurbiger Bater! aus biefem Befichtspunkt muffen alle meine Meuferungen über biefen Gegenstand angefeben werben! Dft fampft auch wohl eine rechtschaffene Seele bis aufe Blut gegen eine folde leibenschaftliche Luft und wird boch bann und wann übermunben; wenn man fie nun gerad in biefer übermandenen Lage fiebt, hat man bann bas Recht, fogleich einen Stein auf fie zu werfen? - Das barf nur ber, ber ohne

Sunde ift, und auch ber thate nicht, fonbern fagte gur Chebrecherin: Bebe bin und fundige binfort nicht mebr! - Ach! Er ftarb für folche treue Rampfer, um ihnen Ueberwindungefraft ju erwerben - und wir!!! - wir rubmen une, feine Rachfolger ju fepn, und wir Gunber follten Gunber verurtbeilen! Sobald aber Tangluft, Comodienluft ober Spielluft, ober Schmaus- und Saufluft nur im geringften Beftimmungegrund bes Willens wird, fo bag bie Bernunft fie beschönigt, und wenn etwa die guchtigende Onabe in ber Seele Ginfprache that, man ihr nicht geborcht, - mit einem Worte : wenn man nicht eben fo leicht ben Genuß biefer Luft entbehren, ale fie genießen kann - ja, fogar, wenn man etwa burch Schicklichkeit ober Wohlstand geleitet, an einen folden Drt gebt, und man empfindet nicht lebbaft, bag bas benn boch fein Begenftand unferes Benuffes feyn fonne, und wenn einen bas Alles nicht anedelt, fo rubme man fich ja nicht, daß man ein Chrift fey: benn in bem Fall ift man von ber Burgerschaft bes Reiche Gottes noch weit entfernt. Bon ber Truntenbeit barf aber bie Rebe nicht fepn; ein mabrer Chrift barf fich nie einen Rausch trinken, und hatte er mit biefem Lafter ju fampfen, fo muß er fo lange ringen, beten und faften, bie diefer bollifche Reind überwunden ift. Das leben in der Solle ift ein Buftand ewiger Trunfenbeit, und eine Gefellichaft befoffener Menfchen bie Solle im Rleinen, nur bag Birth und Gafthof bort fürchterlich und ichredlich find. 3ch habe ehemals, als ich noch Arzt war, einen Fall erlebt, ber werth ift, daß ich ihn bier ergable: Ein erwecter, frommer und rechtschaffener Mann batte einen Beruf, ber ihn bes Morgens früh in die frifche Luft forberte, wodurch er allmahlig verleitet wurde, allemal, ehe er ausging, einen Schluck Branntewein zu nehmen; aus Mangel an Wachsamkeit über sich selbst kam er balb so weit, daß er nie ohne einen halben Rausch an seine Arbeit ging; vom halben kam es nach und nach zum ganzen, und endlich war er fast den ganzen Tag benebelt; daß bei diesen Umständen das Licht von oben in seiner Seele gänzlich erlosch, das läßt sich leicht denken. Endlich kam es denn doch einmal mit ihm zur ernstlichen Rüge: die züchtigende Gnade versuchte noch einmal einen Warnruf an ihn, und der drang durch; der gute Mann sahe den Abgrund, an dessen Rand er taumelte, und riß sich plöglich zurück; von nun an trank er keinen Tropfen mehr von irgend einem starken Getränke.

Seine körperliche Natur ertrug diese Entziehung nicht ohne schwere Rache, er sing an zu kränkeln, wurde immer schwächer und schwächer; endlich gerieth er ins Phantasiren und an den Rand des Grabes; nun wurde ich gerusen. Da ich nun wohl wußte, was ihm sehlte, so ließ ich in der Apothete ein sehr starkes und krästiges Aquavit machen; ich gab ihm selbst die erste Gabe ein, und so wie er den ersten Schluck ihat, so erquickte ihn das dergestalt, daß er sich auf einmal erholte und im Phantassiren sagte: Sm! der ist zweimal abgezogen! — Bald kam er also wieder auf die Beine und wurde vollkommen gesund.

Jest rebete ich ihm nun zu und ermahnte ihn um seiner Frau und Kinder willen, täglich nur so viel Geistiges zu trinken, als die Natur zu ihrem Bestehen erforderte, aber bann auch babei stehen zu bleiben, und sich lieber nach und nach abzugewöhnen; allein bas half nicht; sein Borsag war und blieb

beständig; und innerhalb Jahresfrift unterlag bie Ratur bem Rampf; er ftarb.

Philomyftes. Der gute Mann feblte febr. baß er sich an ben Branntwein gewöhnte, aber er fehlte auch, baß er beinem Rath nicht folgte.

Der graue Mann. Weißt bu bas fo gewiß? - bift bu Bergensfündiger genug, um die geheimen Triebfebern in feiner Seele alle ju prufen, die ibn bewogen, eine solche beroische That zu thun? -- Stilling hatte recht, so zu rathen; aber bu

baft nicht recht, fo zu richten.

Philompft. 3ch geftebe gerne meinen Fehler, aber die Reigung jum Urtheilen ift fo tief bei und eingewurzelt, bag die Worte: Richtet nicht, mit golbenen Buchftaben an allen unfern Banben fteben folten; indeffen glaube ich boch, daß es ichwer fen, bie Worte Chrifti: argert bich bein Auge u. f. w. recht zu versteben, und noch schwerer, fie auszuüben.

Der graue Dann. Du haft recht! inbeffen wer fie von Bergen gerne ausüben will, ber verftebt

fie bald.

Euphron. Run fage mir boch, Bater Ernft Uriel! wie wird aber im Reich Gottes bier auf Erben ber Luxus verbutet werben ? Du weißt beffer wie wir alle, daß Prachtliebe und Ueppigfeit bisher alle Staaten, Reiche und Regierungeverfaffungen au Grund gerichtet baben; wenn ich nun bebenfe, baf bie Unterthanen bes berrlichen Reiche Chrifti noch immer fterbliche, gefallene Abamskinder fenn werben, bie noch eben fo, wie wir, ben Reizungen ber Lufte und ber Reigung jum finnlichen Genuß unterworfen find; fo tann ich nicht begreifen, wie ein Reich, bas aus folden Burgern besteht, taufenb Sabr lang mabren - und noch bagu als ein herrliches Friedensteich Jesu Christi — als ein Reich, worinnen eitel Gerechtigkeit und wahre Frömmigkeit herrschend sind — bestehen kann! — Nimmt man nun noch dazu, daß ein Mensch nichts weniger als die guten Tage ertragen kann, so kann es nicht and bere senn, als Gott muß in diesem Reich ganz bestondere Anstalten haben, um die Menschen vor Sicher-

beit, Stolz und Wolluft zu bemabren.

Der graue Mann. Deine Besorgniß ift febr gegründet; allein fie wird auch bald wegfallen, wenn ich bich nur an alles bas erinnere, mas ber Beift ber Weiffagung von den Polizeignstalten in biesem Reich vorber verfundet bat. Stelle bir nun einmal eine Regierungs - Berfaffung vor, in welcher vom Fürsten an bis auf ben geringsten Landbeamten und Dorfidulzen berab, alle Staatsbedienten und alle Beiftlichen, Lebrer an Rirden und Schulen, vollenbete beilige Manner maren; verbinde das mit ber vollkommenften und gerechteften Gefengebung, bie nur denkbar ift, so wird es bir begreiflich werden, daß nicht allein Luxus und Ueppigkeit verbütet, fonbern auch die allgemeine Erleuchtung und Seiligung immer mehr machfen und junehmen muffen. Bebe nur einmal an einen Berrnbuter Gemeinort und fiebe bann. ob du nicht da ein schwaches Borbild, einen dammernden Morgenschimmer von biefer Polizei entbeden werbeft? - Dann nimm noch bazu, daß es ba gang am Beisviel bes Luxus und ber Mobe feblt, inbem bie vornebmiten Stanbe alebann bie Frommften, ober vielmehr, daß die Frommften auch jugleich die Bornehmften febn werden. Ihr wißt ja alle, daß Dobe und Luxus eigentlich burch nichts anders, ale burch bas Beispiel ber Bornebmen und Reichen entfteben. wo es alfo am Beispiel fehlt, ba muß auch feine

Wirfung fehlen. Aber nun kommt noch eine hanpsfache hinzu, woran du, mein lieber Euphronimus! wohl nicht gedacht haft; erinnere dich, daß der herr alsdann selbst Regent seyn und seine ganze Dienersschaft, von dem Minister an die auf die Landbeamsten hinab, sowohl im geistlichen als im weltlichen Stande, aus den Theilhabern an der ersten Aufersstehung, folglich aus lauter vollendeten, verklärten und unsterblichen Gerechten bestehen wird. Lefet doch das 20ste Kapitel der Offenb. Joh. und in der Sieges

geschichte bie Erklärung Diefes Rapitels.

Euseb. Großer Gott, welch ein herzerhebender Gedanke! — so neu und so alt — ausdrücklich steht er da, — und wer ihn hinweg erklären wollte, der könnte alles aus der Bibel wegerklären. Uch! wenn doch unsere Zeitgenossen beherzigten, was auf sie wartet! — wenn doch die Christen unserer Zeit diese herrliche Idee nur recht fest hielten und sich tief einprägten, so würde sie ihr begleitender Engel durch alle und noch bevorstehende Trübsalen werden. Aber verzeihe meinen Borwig! werden dann diese auferstandene Heiligen sichtbar unter den Menschen auf Erden leben und ihre Uemter verwalten?

Der graue Mann. Darüber kannst bu auch Ausschluß in der Bibel sinden, die auferstandenen verskärten Gerechten werden dem herrn Christo nach seiner Auferstehung gleich seyn; wie dieser nun nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern umging, so werden auch sene mit den sterblichen Bürgern des Reichs Gottes umgehen; wenns nöthig und nüglich ist, so werden sie den äußern Sinnen erscheinen, sonst aber auf eine andere geistige Art auf sie wirken, sie lenken und leiten.

Philompft. herrlich! herrlich! wenn ich mir

nun vorstelle, daß die Theilhaber an der ersten Auferstehung vollendete Gerechte aus allerlei Bölkern und Zeiten seyn und die lebenden Menschen mit ihnen umgehen werden, so kann ich nun auch begreisen, wie sehr dann auch alle Arten von nüplichen Kenntnissen und Wissenschaften zunehmen müssen. Aber Bater, Ernst Uriel! erlaube mir noch eine Frage! ich zweisle zwar nicht daran, daß sich die Seligen in senem Leben kennen werden, allein ich möchte doch gerne den Beweis davon wissen; wie kann ich also Jemand überzeugen, daß er seine Bekannten und Freunde in jenem Leben wieder sinden, wieder mit ihnen umgehen und sie kennen könne?

Der graue Mann. Glaubst du, daß ber Mensch, wenn er zu senem Leben erwacht, sich seines versgangenen Lebens, aller Menschen, die er hier gestannt hat, und überhaupt alles dessen, was mit ihm von seiner Jugend an bis in seinen Tod vorge-

gangen ift, erinnern werbe.

Philomyft. Das glaub ich allerdings und muß es nothwendig glauben; benn wenn wir uns des vergangenen Lebens nicht mehr erinnern könnten, so müßten wir ja wieder vorn am ABC ber Erkenntniß und der Bervollkommnung anfangen. Die Frommen und Seligen könnten die Ueberschwenglichkeit der Gnade und Liebe Gottes, und die Berdammten auch die höchst billige Gerechtigkeit ihrer Strafe nicht erkennen, und endlich war ja dann die Lehre von der Unsterblichkeit der Seelen ein leeres Gewäsch, indem das gänzliche Bergessen des vergangenen Lesbens und das Sterben der Seele Eins und das Rämliche ist.

Der graue Mann. Gut! glaubft bu benn aber auch, bag bie Seligen miteinander umgehen und fich untereinander ihre Gedanten mittheilen tonnen ?

Philompft. Unftreitig! - was wurde benn bas für eine Seligfeit feyn, wenn bie Seligen feinen Umgang miteinanber pflegen tonnten?

Der graue Mann. Run, fo haft bu ja ben Beweis, ben bu verlangteft: gefest, es begegnet bir bereinft in jenem Leben Jemand, — bu fenuft ibn nicht, weil die vom Tode Auferstandene ibre biefige Physiognomie nicht burchgebenbe, ober nicht vollftan-big, fo wie hier mehr haben; bu möchteft ihn aber fennen, folglich wirft bu bich mit ibm unterreben und bann erfahren, wer er ift. Wenn bu eine Reife von vielen Jahren gemacht haft und fommft bann wieber, fo finbest bu beine fleinen Rinder auch verandert, fie find bir untenntlich geworden, und bie Rinder, welche bier gleich fterben, werden von ihren frommen Eltern bereinft in ber Ewigfeit nicht von Unseben erkannt werden konnen, aber wohl burch Nachfrage und Erfundigung, diefe aber ift bort leicht, weil ba die Ratursprache ber Beifter gerebet wird und bas Beieinanderkommen wegen ber Befchwinbigfeit ber Bewegung febr leicht ift. Siehft bu alfo, baß bie Fortbauer bes Gebachtniffes und ber Umgang mit andern burch Sprache ben Beweis bes Biebererkennens in fenem Leben enthalten ?

Philomyftes. Das febe ich vollfommen ein, und es fann nichts bagegen eingewendet werben; aber nun haft bu wieber burch zwei Ausbrude meine Reugierbe aufe Meugerfte gereigt: bu fprachft nämlich erftlich von ber Beranderung ber Phyfiognomie in fenem Leben, und bann gedachteft bu auch zweitens ber Naturfprace ber Beifter; über beibes gib uns

boch Muffdlug und Belehrung.

Der graue Mann. Gehr gerne! wenn bier in biefem Leben ein Menfc von einer heftigen Leiben-

fcaft beherrscht wird, so brudt sich bas in feinem Beficht aus; ber genbte Menschenkenner entbedt febr oft icon im außern Unfeben ben Charafter eines Unbefannten; Beig, Bolluft, Reid, Traurigfeit, Freude u. f. w. zeigen fich in febr lesbaren Bugen im Ungesicht; Lavater bat darüber febr viel Schönes in feiner Physiognomit gelehrt und abgehandelt. Wenn bieß nun in bem groben, aus festem Aleisch und Rnochen gebauten Körper icon möglich, und bie Macht ber Seele so groß ift, was wird fie bann erft über ben bochft feinen und fluffigen Lichteforper vermogen ? - Diefer wird fich gang nach ben Reigungen bes Beiftes und Bergens bilben, und bie aufere Regelmäßigkeit und Schönheit des Körpers wird mit bem Grade ber innern Seiligfeit und Bollfommenbeit im genauesten Berhaltniß fteben, der frommfte und ber beiligfte Mensch wird zugleich auch ber schönfte feyn. Mus bem Begenfag fannft bu nun auch schließen, welche entsegliche Gestalten bie Burger bes Höllenreichs annehmen werden, und bierinnen liegt benn auch ber Grund, wie fich bie Gelis gen über ihre gottlofe Unverwandten beruhigen fonnen : bas fdredliche, Abideu erregende Unfeben wird ben letten Reim ber physischen Liebe austilgen, und die fittliche, geiftige Liebe findet obnehin feine Statt, wo fo gang entgegengesette Reigungen find.

Philomyft. Das ift febr begreiflich, und mir beucht auch, bavon Spuren in der Bibel zu finden, indem da die finstern Mächte unter fürchterlichen Thiersgestalten vorgestellt werden. Aber nun möchten wir auch gerne einen Aufschluß über die Sprache in jenem Leben, die du die Natursprache der Geister

nenneft, von bir boren.

Der graue Mann. Bon Bergen gerne! 3hr

wißt, wie mannigfaltig bie Sprachen ber Boffer und Rationen in biesem irbischen Leben find, und mas bazu erforbert werbe, eine von biefen Sprachen, bie nicht unfere Mutterfprache ift, vollkommen und fo gu Ternen, daß man fie fertig reden und fich barinnen ausbruden fann. Gefest nun, eine von biefen Sprachen, g. B. bie hebraifche ober griechische, follte bie Sprache bes himmels fenn, fo murbe fie ja erft Jeber erlernen muffen; und überhaupt paßt für biefen volltommenen Buftand und fur ben feinen geiftigen Lichtes forper eine folde articulirte Sprache, welche febr unvolltommen ben Ginn ber Geelen ausbrudt, gang und gar nicht, fondern bie Sache verhalt fich fol-genbergestalt: Die Sprache ber Geligen und ber Beifter überhaupt ift eine Lichtsfprache; alle, auch bie innerften Gedanken und Reigungen, bruden fich fichtbar in bem gangen Dafenn eines folden Befens aus; fobalb fich alfo zwei Perfonen begegnen, fo burchschaut jede bie andere gang und ohne Rudhalt, jeber fieht bes anbern Bebanten, und fo fprechen fie obne articulirte Tone miteinander, benn jeder fieht im anbern, wie in einem lebendigen vollständigen Gemalbe, alles, was in feiner Seele vorgeht, alle auffleigende Gedanken, Reigungen und Empfinduns gen; was nun einer bem andern fagen will, das fieht dieser im Augenblick gang, und antwortet auch eben fo barauf. Da nun bieg bei Gott in Chrifto, bei allen beiligen Menschen und bei allen Engeln ber Fall ift, fo konnt 3hr benken, welche unaussprechliche Dinge bort von allen Befen gefehen und empfunben werden. Denkt in ber Stille biefer Ibee nach, so wird euch ein heiliger Schauer burchbringen, und biefer große Gebante wird End antreiben, Guch burch ben Geift Jesu Chrifti reinigen au laffen von allen

verborgenen Sündengräueln: benn was davon in euren Seelen übrig bleibt, das wird dort vor den Augen aller Heiligen klar und aufgedeckt erscheinen. Jest könnt Ihr auch begreifen, was es heiße: die Rleiber weiß oder hell machen im Blut des Lamms: denn die Rleider sind der verklärte Körper, in dessen dußerem Ansehen sich das Innere abmalt: wenn nun das Innerste rein ist, so wird sich das auch im Körper zeigen. Ebenso könnt Ihr auch daraus erkennen, daß dort kein Heucheln mehr möglich ist, Jeder zeigt sich, wie er ist, und wer sich verstellen wollte, der würde bald bloßgestellt werden. Die Lügner werden da eine schreckliche Gestalt bekommen. Das himmelzreich ist ein Reich der Wahrheit.

Euphron. Du hast uns da Dinge gesagt, Bater Ernst Uriel! wobei einem die Ohren gellen. — Ach! schaffet, daß ihr selig werdet mit Furcht und Zittern! dieß sollte billig mit Flammenschrift vor unser aller Augen stehen — Gott! — wenn wir keinen Erlöser hätten, wie würde es da um uns aussehen? — und welch eine erbärmliche Figur wird da der selbstgerechte Moralist machen, wenn einmal alle die geheimsten Triebsedern seiner Handlungen ungeschminkt vor den Augen aller heiligen sichtbar seyn werden? —

Euseb. Das ist mahr! — und diese Borstelluns gen muffen und alle zum Beten und Wachen antreis ben. Aber ich komme auf das taufendjährige Reich wieder zurud: welche Nationen werden eigentlich Burger und Unterthanen dieses Neichs sevn?

Der graue Mann. Das sagt euch die heilige Schrift an vielen Orten ausdrücklich: Rabe vor der Zukunft Christi soll das Evangelium allen Bölkern auf der ganzen Erde verkündiget werden; dazu wers ben nun jest schon sehr wirksame und weitgehende

Anftalten getroffen; allenthalben werben auch febt wiele Menfchen Die driftliche Religion annehmen; aber ebenfo wird auch die allgemeine Berfuchunges ftunde über ben gangen Erdfreis fommen, um alle neue und alten Chriften gu prufen und gu bemabren - bas ift: ber Revolutionegeift wird bis in die entfernteften außerften Winkel ber Erde machtig fortwirfen, um bie Unabhangigfeit von Gott - befonbere aber von Chrifto - und von aller vorgefesten Obrigfeit allberrichend zu machen: bagu werden nun bald bie brei Forschgeister Offenb. 3ob. 16. v. 13. 14. trefflich mitwirfen. Wer nun in Diefer Berfuchung ale mabrer Chrift beharrt und besteht, ber wird Burger biefes Reiche; entweder noch in biefem Leben, ober boch nach feinem Tob werben; folglich wird bie Burgerschaft beffelben aus allen Nationen befteben.

Eufeb. Wie wird es aber mit ben Juden geben ? benn biefen find doch gang vorzügliche Berheißungen gegeben worden, die fich auf ihr Land beziehen, und

in ben legten Beiten erfüllt werben follen?

Der graue Mann. Wenn die Fülle der heiben wird eingegangen seyn, so wird auch ganz Ifrael bekehrt werden, und ins gelobte, und in die ansgränzende Länder ziehen. So lang also der heiben Zeit noch nicht erfüllt ist, so lang ist auch noch an keine allgemeine Judenbekehrung zu denken, darum sind auch jest noch alle Anstalten dazu, und alle Erwartungen in dieser Sache zu früh. Mit der Errichtung des neuen Israelitischen Staats kommt dann auch unser längst erwarteter großer und vielgekrönter König Jesus Christus, der neue David seines Bolks, und tritt seine tausendsährige Regierung an, und nun strömen aus allen Ländern Könige und Unterthanen

herzu, um bem allgemeinen Welt-Monarchen zu hutbigen: denn jest ist die Racht der Finsterniß, die sie bieber beherrschte und qualte, auf ewig überwun-

ben und in ihr Feuerelement verbannt.

Polycarp. Ich möchte aber boch gerne wiffen, was eigentlich am Ende die ganze Welt von der Wahrheit der christichen Religion so mächtig überzeugen kann, daß sie ganze Schaaren von Menschen aunehmen werden? — denn dieß muß doch vor der Zukunft des Herrn geschehen. Hernach ist das Glauben keine Kunst mehr, wenn man mit Augen sieht: zu dieser Frage veranlaßt mich besonders der schreckliche Abkall und der Unglaube unserer Zeit.

Der graue Mann. Auf biefe Frage will ich bir auch genugthuend antworten. Chriftus fagt in feinem hohenpriesterlichen Gebet, diefem Kern und Brennpunft ber ganzen Bibel Joh. 17. v. 20 und 21: 3ch bitte aber nicht allein für fie - nämlich für seine Junger - sonbern auch für bie, bie burch ihr Wort an mich glauben werben - bas find nun alle Menschen, die von seiner Simmelfahrt an bis zu feiner Ankunft zu feinem berrlichen Reich bas Evangelium angenommen haben und noch annehmen werden - auf bag fie alle eines fenn, gleichwie Du Bater in mir, und ich in Dir; bag auch fie in uns eines fenn, auf bag bie Belt glaube, Du habeft mich gefandt. Sier gibt alfo ber Bere ben wahren und eigentlichen Grund an, burch ben bie Welt überzeugt und zur Annahme bes Zeugniffes von ber Sendung Jefu, bas ift, bes Evangeliums bewegt werden foll; namlich : bas Gebet Jesu Chrifti, welches gang gewiß erhört wird - geht babin, und bewirtt, daß alle mabre Christen einerlei Sinn, einerlei Glauben, einerlei allaemeine Liebe und einerlei

Soffnung haben werben; alle Partheien weiben aufboren, und es wird am Ende nur eine philadels phische Gemeinde fepn; diese wird fo gang genau evangelisch, von allem Aberglauben und Unglauben gereinigt, ber gangen Belt jum Mufter bafteben. und wer nur Augen bat und feben will, ber muß feben, daß Gott in Chrifto und Chriftus in Gott eines find, und bag bieje philadelphische Gemeinde ebenfo mit Bott in Chrifto, und mit Chrifto in Gott vereinigt ift, wie die Glieder diefer Gemeinde miteinander vereinigt find. Bu biefem boben Grab ber Beiligfeit und ber Ginigfeit bes Glaubens, burch bie Bemeinschaft bes Beiftes, wird bie große Berfuchungsftunde, beren Borboten fich icon febr tenntlich geis gen, ein großes und wirffames Mittel fenn, benn Die allgemeine große Roth treibt zu Gott und Chrifto. Die Erübsal lebrt beten, und die Leidenden ichließen fich an einander an, der Partheigeift verschwindet mit ber Selbftsucht und Ichbeit, und ber allgemeine Reind bewirft burch feine große Dacht, daß fich alle, bie noch an Chriftum glauben, aneinander anschließen muffen, auch die Weltmenschen werben burch viele Erfahrungen belehrt werden, daß alle die Rolgen ber falichen Auftlarung, bie fie nun mit fo vielem Someiß und Blut durchgekampft und erlitten haben, gu nichte ale jum zeitlichen und ewigen Berberben führen, baburch werden fie bann endlich angetrieben, au bem ihre Buffucht zu nehmen, außer welchem fein Beil, weder im himmel noch auf Erben zu finden Möchten boch unsere jegigen Beitgenoffen, bie fich ju Chrifto bekennen, icon jest bie Uniform ber Partheilichkeit ablegen, und mißtrauisch gegen ihre eigene Rebenmeynungen werden! - Es fommt ja mabrlich nicht barauf an, wie einer beißt, ob er

fatholifc, lutherisch, reformirt, Mennonit, Herru-huter oder Pietift ift, sondern es tommt darauf an, ob er von Bergen nach dem planen ichlichten Begriff bee Evangeliums an Chriftum glaubt, burch fein Berbienft felig werden will, und bann feinen Glauben burch bie Werke zeigt; wo man bas findet, ba muß auch bie Bereinigung, bie Einigkeit bes Glaubens ftatt finden. Die Mitglieder ber englichen Miffionsgesellschaft geben und in biesem Stud mit ihrem vortrefflichen Beispiel vor, und wir follten in Deutschland billig eilen, une an fie angufchließen. Ach Bruber! wartet boch nicht bamit, bis Euch die Sige ber Drangfal bazu zwingt! - vereinigt Euch freiwillia ju einem 3wed und ju einem Siege in Jefu Chrifto, fo wird Euch fein Beift leiten und 3hr werdet bann finden, daß fein Segen auf Euch berabstromen wird. Ihr mußt mich aber wohl verfteben, von einer außeren firchlichen Gemeinschaft rebe ich bier gar nicht, fondern von ber innern Bergensgemeinschaft burch Ablegung aller Borurtheile und aller Selbstsucht.

Euphron. Du haft gang recht; aber war bas nicht icon ein Schritt bagu, wenn fich bie verichies benen Missionsgesellschaften in Deutschland und Hols

land zu einer einzigen vereinigten ?

Der graue Mann. Allerdings! aber das ift leisber ein schweres Stud Arbeit: benn die Borurtheile sind zu groß. Die Baseler Gesellschaft zur Beförderung driftlicher Wahrheit und Gottseligkeit hat in allen Provinzen Deutschlands sehr viele Mitglieder; ihr Zwed ist lauter, und ihr Gemeingeist wahrhaft evanzgelisch und dem Sinn Christi gemäß, und dennoch ist die Anzahl derer Mitglieder nicht klein, die es nicht ertragen können, wenn man auch der Brüderzgemeine das Wort redet. Diese Baseler Gesellschaft

bat fich mit ber englischen Diffionegesellschaft vereis nigt, und bas ift icon ein großer Schritt; wurden fich nun auch bie oftfriefischen und belgischen Befellfcaften an die Bafeler anichließen, fo mare bas Banze portrefflich vorbereitet, aber bie Gemuther find von allen Seiten und burchgebende noch nicht genug bagu geläutert und von Digbegriffen und Borurtheilen gereinigt, begwegen ware es vor ber Sand am beften. wenn fich jebe beutsche Diffionsgesellschaft mit ber englischen vereinigte; nach und nach wurde man fich bann naber fennen lernen, und mein Plan gu einer Diffione-Lebranstalt, ben ich in bem fecheten Stud vor-

folug, wurde in feiner Ausführung bas Wert vollenben. Eufeb. Ich glaube boch, daß ber berr burch fei-nen Geift die Gemuther noch bagu lenten werde, Er

thue es boch um feiner Ehre willen!

Der graue Mann. Amen! Ja es wird gefcheben, wenn einmal ber Ton ber großen Glode in Mespera wieder allgemein gehört wird. Aber nun muß ich auch unferm Freund Stilling wieber etwas gur Belehrung fagen; er muß vorsichtiger in feinen Musbruden fenn.

Stilling. Du erschrecht mich, ehrwurdiger Bater!

wo hab ich benn wieder gefehlt?

Der gr. Mann. 3m funften Stud bes grauen Mannes laffest bu unsern Euphronymus sagen:

"Es gibt bier zwei Ertrema, bas eine ift: wenn man ber Befehrung ber Bufe, bem Glauben und ber Biedergeburt nach ber alten Art die ganze Bewirfung. ber Seligfeit gufchreibt, burch ben Glauben allein nach Luthers Lehre, ohne Buthun der Berfe felig werden will, und bas andere ift: wenn man fich um jenes alles nicht befummert, fondern nur bie Sittenlebre Chrifti por bie Sand nimmt und fpricht: Thue

bas, so wirft bu leben! u. s.w. hier hattest bu bie Worte — nach Luthers Lehre — weglassen sollen: benn Luther bezeugt oft und laut, baß er keinen andern Glauben kenne und meyne, als den, der durch bie Liebe thatig ist; lies nur seine Schriften, so wirst bu es überall sinden.

Stilling. Das ift mahrlich Digverftand: benn

bavon bin ich ja vollkommen überzeugt.

Euphron. Weißt du benn nicht mehr, wie ich fagte? — meine Worte lauteten fo: — nach Luthers fo oft mtgverftandenen und miggebeuteten Lehre. —

Stilling. Ich erinnere mich beffen wohl, allein bie Borte, — so oft migverstandenen und miggebeusteten, — sind in der Feder steden geblieben, und ich bitte alle Lefer, die den Fehler bemerkt haben, herzelich um Berzeihung: ich will in Jukunst vorsichtiger seyn.

Der graue Mann. Daran wirst du sehr wohl thun! - Borficht ift jest im Reben und Schreiben auf allen Seiten notbig, bamit man bem Berrn nirgend etwas vergibt, aber auch nicht eigenfinnig alte Rebler bes Syftems beibehalten will. Es ift unglaublich, wie schnell ber Abfall von Chrifto, von welchem Vaulus 2 Theffal. 2. B. 3. fo beutlich, ale von ben Beiden der naben Butunft Chrifti weiffagt, fortidreitet. Sollte es wohl vor zwanzig Jahren ein Prediger gewagt haben, laut auf ber Rangel zu fagen : die Unbetung Chrifti fen Abgotterei - jest macht man fich an gewiffen Orten gar nichts mehr baraus; Gottesgelehrte auf hoben Schulen und Borfteber ber Beiftlichkeit eines gangen Canbes burfen bas laut fagen und bruden laffen. Giner von biefen magt in feinen Schriften ben Bunich, bag Chriftus boch nie ber Chriftenheit mochte befannt geworden feyn, damit fie nur ben Gegen feiner Religion, aber nie ben Dig-

brauch feiner Person erfahren batte. Wie fann ein folder Mann bie Religion Jesu von ber Berehrung feiner gottlichen Perfon trennen, ba beibe gleich ftark im neuen Teftament ans Berg gelegt werben ? - wie tann er ber Lehre Jefu Babrbeit und Burbe qutrauen, ba Christus in seinen Augen (Berr verzeihe mir ben Musbrud!) ber größte Betruger feyn muß, ben je bie Sonne beschienen bat, weil Er fich burche gange neue Teftament, und am Ende noch in ber Offenbarung Johannis Gott gleich fest, und doch nach biefes Theologen Glauben nur ein bloger Menich ift! Wenn biefer fubne Gelehrte recht bat, fo ift bie gange Bibel nichts weiter ale - ich mag bie Borte nicht aussprechen. Wenn boch folche Manner bedachten, wie erschrecklich viel fie magen? - benn fo viel muffen fie boch zugeben, daß es möglich fey, fie fonnen irren - und welches Schicffal wartet bann auf fie? - die fich als Lebrer ber Menschen binftellten und ihnen eine ungewiffe Religion aufdrangen, ber fie boch wenigstens ewig ungludlich feyn fonnen - welches aber bei Befolgung ber unfrigen, auch bann, wenn fie nicht mabr mare, unmöglich ift. Wenn mir ein folder Dann fagt: es fev nicht moglich, baß er irren fonne, fo muß ich fragen, mas fur einen Burgen er mir bafur ftellen fonne ? - etwa feine Bernunft - etwa bie Bernunft aller berer, bie eben fo benten, wie er? - Buter Bott! - find benn alle die Menichen, die je Chriftum fur ben Gohn Gottes und theilhaftig der göttlichen Ratur gehalten haben, unvernünftig gewesen ? Sind benn bie Berfaffer bes politisch-phyfischen Magazins auch vernünftig, wenn fie ben Gottesgelehrten und Predigern ins Beficht fagen : fie fepen gottesläfterliche Betruger, bag fie eine folde Sammlung von folden Schriften, wie bie Bi-

bel enthalte, für göttliche Offenbarungen ausgeben. - Solche bollische Buth barf man beut zu Tage laut und öffentlich gegen ein Buch und gegen eine Religion ausspeien, Die Millionen Menschen gebeffert und ju vortrefflichen Burgern, Sausvätern, Chegatten und zuverläßigen Freuden gemacht hat!!! Beiche Bernunft unter allen foll une benn nun Burge feyn? — Richts ift mabrer - nichts ift wichtiger, und nichts auffals ber, ale bie fo außerft bedeutende Ceremonie ber grans gofen, wenn fie eine öffentliche lieberliche Beibeperfon bie menschliche Bernunft vorstellen ließen, jene bann in die Rirche führten, auf ben Altar erhoben und verebrten. Beilig und bebr ift die menschliche Bernunft, biefer Abdrud bes gottlichen Glanges im Beifte bes Menfchen, fo lang fie in überfinnlichen Dingen vom göttlichen Licht in ber Offenbarung und von ber Erleuchtung burch ben Beift Gottes abhangig ift! sobald fie fich aber auf ben Altar fest und an Got tes Statt urtheilen, richten und aufflaren will, fobalb begeht fie ein fatanisches Berbrechen. Sie wird alebann eine geiftliche allgemeine Sure, die jebem blenbenben Pflaftertreter nachläuft, und eine vermeffene Emporerin gegen ihren Schopfer und Urheber. Solch einen Burgen mag ich nicht! - Sagt, welche Bernunft foll mir burgen ? die Semmlerische ? Die Ebelmannifche? Die Boltarifche? Die Rebmannifche? Die Thomas Paynifche ? Die Fichtische ? Die bes Abbe be Sieves ? u. f. w. Beiget und bie mabre Bernunft, bie den unwiberlegbaren Charafter der göttlichen Babrbeit vorzeigen kann, und wenn biefe bann nicht mit ber Bibel harmonirt, so wollen wir gestehen, bag wir gefehlt baben. Bas ift benn euere Raturreligion und Deismus anders, ale eine Sammlung von Begriffen, Die aus ber driftlichen Bibelreligion abgezogen find, und worauf ihr ohne Bibel nie gefommen waret; wenn ihr alfo bas eine, was eurer Bernunft etwa einleuchstet, aus ber Schapfammer ber Beisheit herausgenomsmen habt, was berechtigt euch benn nun, bas andere

zu verläftern und zu verachten ?

Philompft. Bei allem bem ift benn boch biefer schreckliche Fortschritt bes Abfalls ein Beweis von ber Bahrheit ber Bibel, folglich auch von ber driftlichen Religion : benn alle biefe Bernunftemanner find 2 Theffal. 2., 2 Timoth. 3., 2 Petri 2. und 3. und 1 3ob. 2. und 4. nach bem leben gefdilbert worben; bieß konnten die Apostel unmöglich, wenn es ihnen ber Beift des Allwissenden nicht in die Seele legte. Aber, theuerster Bater Ernft Uriel! es mare bochfonderbar, wenn fein unwiderlegbarer Beweis für bie Wahrheit ber driftlichen Religion, nämlich ein folder, ber für ben aufrichtigen, Wahrheit suchenden 3weifler beruhigend ift, möglich ware! - Leg, Röffelt und noch neulich Kleuder haben vortrefflich zu diesem 3wed gearbeitet, aber boch wird auch ber redliche Zweifler nicht gang badurch befriedigt; fage mir boch, gibt es benn fein wirksameres und untrügliches Mittel ?

Der graue Mann. Ja es gibt eins, es ift zwar etwas langwierig und mühsam, aber dann auch vollfommen genugthuend: es gibt so viele Menschen, die mit Lebensgefahr und großen Kosten weite und mühsame Reisen machen, blos um Kenntnisse in der Kräuterfunde, oder in der Mineralwissenschaft, oder im Thierreich, oder in den Alterthümern zu erwerben, und das allerwichtigste Studium, die Menschenkunde, versäumt man: wie kommt das?

Philomyft. Bermuthlich weil man beschämenbe Entbedungen befürchtet; indeffen hats boch Manner

gegeben, bie fich auf Menfchentunbe legten.

Der graue Mann. Aber auch in moralischer Rudsicht? — ober vielmehr zu dem Zweck, um zu sesten, welche Religion unter allen die besten Menschen bilbet? Bon dieser Art Reisenden weiß ich doch auch keinen einzigen, als mich selbst; ich hab gerade zu diesem und keinem andern Zweck die Welt durchzogen.

Philompft. Run fo erzähle une benn boch, was

bu für Entbedungen gemacht baft ?

Der graue Mann. 3ch habe entbedt, bag unter allen Bolfern in ber Welt in ber Chriftenheit bie Runfte und Wiffenschaften aller Art (bie Malerei, Bildbauerfunft und Baufunft ausgenommen) bei weitem 'am bochften und bober geftiegen find, ale irgend an einem Ort und ju irgend einer Beit in ber Welt; ber Glang ber driftlichen Religion bat bas gange Felb alles Wiffens erleuchtet; wer bas laugnen will, ber ift entweder unwiffend in der Beschichte ober boobaft. Besonders aber gibt es, und gab es nie unter irgend einer Ration, ober zu irgend einer Beit unter allen Ständen fo viele und in fo bobem Grade tugenbhafte Menschen, als unter ben Chriften; zeige man mir fo viele gebeim Bobltbatige und blog aus Liebe ju Gott. ohne irgend eine eigenliebige Absicht wohlthatige Menfchen unter andern Religioneverwandten, ich weiß, man wurde fie vergeblich suchen. Durchwandre eins mal einer 3. B. Denischland, er prufe ftreng und genau diejenigen, die fich besonders zu Chrifto betennen, fo wird er viele von außen geringe und unanfebnliche Leute finden, gegen beren Tugend Sofrates. Evictet und Seneta arme Sunder find; wen unter ben neumodischen Aufgeflarten bas argert und emport, ber mache nur einmal die Probe, so wird er finden, wer von une beiben recht bat. Gin folder wahrhaft rechtschaffener Chrift zeichnet fich besonders

por allen Tugenbhaften anberer Religionspartbeien burch bie Früchte bes Beiftes Jefu Chrifti, namlich burch allgemeine Liebe, burch fanfte, beitere Froblich-Beit, burch einen innern, fichern Frieben, burch Bebuld in Leiden aller Art, burch einnehmende Freund-Lichfeit gegen jedermann, burch ein gutiges Beneh-men in allen Fallen, burch feftes Bertrauen und quverläßigen Glauben auf und an die Baterliebe Gottes, durch fanfte, bescheibene Demuth gegen alle Denfchen und Ertragung feber Beleidigung, und burch innige Reinigfeit bes Bergens und mabre Reuschheit auf eine vorzügliche Art aus; man findet unter Seis ben, Juben und Turfen wohl bin und wieder Menfchen, die in ber einen ober andern Tugend treffliche Beifpiele geben und gegeben baben, aber in allen Tugenben jugleich, ober in ber mabren Beiligfeit finbet man feine Beispiele, ale nur allein unter ben Chriften, und hier find fie noch nicht einmal felten. Dieß widersprechen wollen, hieße: ber lichthelle Tag fep Racht, und wer es nicht glauben will, ber gebe fich bie Dube, redlich ju prufen, fo wird er finden, was ich gefunden, und jest bier behauptet habe; und wenn man nun alle mabren Chriften ohne Unterschied, alle bie vielen Taufende diefer Art, unter allen Bolfern, Bungen und Sprachen, von allen noch fo verfdiebenen driftlichen Religionspartheien fragt, wie bift bu fo geworben? - fo wird feder antworten: burch die Gnade Gottes in Jefu Chrifto, ich bin ein armer fluchwürdiger Sunder, ber nichts als Tod und Berdammnig verdient bat, aber ich habe mich burch Bufe und Befehrung zu meinem Erlofer gewendet und in feinem Leiden und Sterben Bergebung aller meiner Gunben und ewiges Leben gefunden; bas wenige Gute, was ich nun etwa an mir habe,

bas wirft ber Beift Jesu Chrifti in mir und burch mich: benn von mir felbft bin ich zu allem Guten untuchtig; bieg Beständnig nebft ihren Tugenden, bie fie in ihrem Leben und Bandel zeigen, ift bei allen mabren Chriften, fie mogen in ihren übrigen Depnungen noch so verschieden seyn, von jeber und als lenthalben immer Gins und bas Ramliche; alle hale ten fich für arme Sunder von Ratur, Chriftum für wahren Gott und mabren Menschen in einer Person, alle glauben, daß fie nur allein burch bas Leiben und Sterben Chrifti felig werben fonnen, und alle glaus ben, daß alles Bute, mas fie an fich haben, bloß burch ben Beift Jesu Chrifti und feine Bnadenwirfungen durch fie und in ihnen zu Stande gebracht werbe; diese llebereinstimmung aller Gemuther in dem wahren Grund ber Seligfeit, von Chrifti Zeiten an burch alle achtzehn Jahrhunderte burch, an allen Drs ten und Enden, bis auf den beutigen Tag, ift ein unwidersprechlicher Beweis der immerfort mahrenden Gegenwart bes Eröfters, bes beiligen Beiftes, vom erften Pfingftfeft an bie baber; biefer lebrt jeden fich befehrenden Gunber, mas er miffen muß, und führt auch jeben, ber fich von ihm führen laffen will, in alle Babrbeit. Da nun biefer Beift unwiderlegbar bie beften und in allen Tugenden bewährten Menfchen bildet, feinen aber bewirft, ber nicht ale ein bußfertiger Sunder ju Chrifto tommt, und in allen Seelen und Gemuthern bas namliche Zeugniß von Chrifto und ben wesentlichen Glaubensmahrheiten feiner Religion ablegt, welches auch Chriffus und feine Apoftel im neuen Teftament bestätiget haben, fo ift boch für einen redlichen Zweifler mahrlich fein Grund zu zweifeln mehr übrig; und wenn er alles, was ich gefagt

habe, noch nicht glauben kann, so prüse er lange und ernstlich, so wird er eben die Ersahrungen machen, die ich gemacht habe. Aber ich mache das zur Bedingniß, daß er nur rechtschaffene wahre Christen unter allen Partheien auf die Probe segen darf, und keine Salbchristen oder gar heuchler.

ober gar Seuchler.
Philom. Ich muß gestehen, wenn man biesen Beweis gründlich und unpartheiisch prüft, so sindet man, daß er völlig unwiderlegbar ist, und darauf läßt sich auch beziehen, was Christus sagt: wer da will inne werden, daß meine Lehre von Gott sey, der thue den Willen dessen, der mich gesandt bat.

ber thue ben Willen bessen, ber mich gesandt hat. Der graue Mann. Im Grund helsen aber boch alle bergleichen Beweise bei bem, ber nicht glauben will, ganz und gar nichts: wenn es einmal mit bem Lurus, sowohl im Geistigen als im Natürlichen so weit gekommen ist, als jest in Europa, so hilft alles nichts mehr. Das Ganze ist unmöglich mehr zu retten, alle Köpse sind mehr oder weniger vom Geist bieser Zeit berauscht, keiner kann mehr gründlich densken, daher sinden auch die allerparadoresten Säpe eher Glauben, als die vernünstige und wohlthätige Lehre Zesu Christi.

Euseb. Das hat seine Richtigfeit; nun muß ich bich aber boch noch um etwas fragen: ich habe fürzlich noch einmal ben Panax gelesen, und mich von herzen barüber gefreut und erbaut, allein immer liegt doch noch etwas in der Sache verborgen, das mir unerklärbar ift; der Berfasser des Panax, unser frommer Freund Lavater und andere rechtschaffene christlich denkende Männer mehr, behaupten, und zwar durch viele wichtige Stellen der beiligen Schrift unterflüst, daß

wenn der Chrift einen gewissen hohen Grad des Glaubens erstiegen hätte, Alles, um das er betete, von Gott erhört würde; daraus folgt nun unwidersprechtlich, daß, wenn Gott das Gebet irgend eines seiner Kinder nicht erhört, der Beter noch nicht den rechten Glauben habe; und nimmt man nun noch dazu, daß doch gewiß sehr fromme und heilige Menschen um verschiedene und ganz entgegengesete Dinge beten können; wie iste nun möglich, daß sie Gott Beide erhören kann? — und doch können Beide einen sehr lebendigen Glauben an Gott und Christum haben. Auf der andern Seite aber gibt es wieder so viele frappante und augenscheinliche Gebetserhörungen, wie Freund Stilling auch aus Ersahrung weiß, daß sie nicht geläugnet werden können; eine sehr merkwürdige sand ich legthin im zweiten Stück der ersbaulichen Baseler Sammlungen von diesem Jahr, die ich hier erzählen will:

Ein frommer christlicher Mann hatte das große Leisben, daß seine Frau fünf Wochen lang sehr gefährslich frank lag, so daß ihr alle Nerzte das Leben abs sprachen; die Herzensnoth des guten Mannes war sehr groß, so daß sie ihn an einem gewissen Tage in die Kirche trieb um ein Wort des Trostes zu hösren; nun, das hörte er auch, denn der Prediger hanzbelte just das Evangelium vom kananäschen Weibe ab; als nun dieser aus demselben die große Krast des Glaubens vorstellte, so wurde der Mann dergesstalt mit dieser Krast und Glaubensfreudigkeit erfüllt, daß er mit voller kindlicher Zuversicht in seinem Herzen beten und sprechen konnte: lieber Bater! Du weißt, ich bin dein; und du bist mein. Du hast mich lieb, und ich dich; und das soll das Kennzeichen seyn, daß es so ist — von Stund an soll mein Weib ge-

fund fenn. Sier bezeugt nun ber Mann in feiner Ergablung, bie in einem Brief an feinen Gobn ftebt, baß er es für Bermeffenheit wurde gehalten haben, ein andermal fo zu beten, jest aber batte er volls tommene Freiheit und Freudigfeit bagu empfunden. Bas geschieht? -- so wie er aus ber Rirche fommt und in fein Saus tritt, fo ift ber erfte Unblid feine frant gewesene Frau, Die am Beerbe fteht und focht - und mit bober Freude ihrem Mann entgegen ruft: bent nur einmal, lieber Johannes! ich bin ploglich gefund worden! - Der Mann antwortete ibr mit Thranen: Ja, das glaub ich! Richt mahr? verfest fie, bu baft mir beimlich etwas gebracht : Ach nein! erwiedert der Mann — fomm nur herein, wir wollen vorerst auf den Knieen danken, hernach will ich dir ergablen, wie es mir in ber Kirche ergangen ift. Dieß geschahe bann auch beibes. Der Bruder biefes Mannes wurde burch biefe augenscheinliche Gebetserhörung fo gerührt, daß er fich auch befehrte. Run erflare uns boch, Bater Ernft Uriel! wie bas alles que fammenhangt, wie Bebeiberhörungen bei allen vorbin angeführten Biberfpruchen möglich find?

Der graue Mann. Du beigeft Eufebins, und weißt bas nicht! - bort mir aufmertfam zu, ich wills

Euch erflaren:

Lavater und ber Berfasser bes Panar haben ganz recht, nur muß man sie auch recht versteben: ber wahre achte Glaube betet nicht eher um etswas, bis ber Seift bes Allmächtigen, ber allein bas thun kann, warum gebetet wird, selbst dieß Gebet im Beter aufregt. Willstührliche, auch noch so gut gemeynte und bem Ansehen nach durch ihre Erhörung erstaunlich viel Gutes wirkende Gehete können nur dann erhört werden, wenn

sie mit bem Wege ber Borsehung übereinstimmen; barum muffen auch alle Gebete auf bas Bebingniß: wenn es Gottes Wille ist, eingerichtet werden. Weber Lavater, noch der Verfasser des Panax behaupten, daß es dem Beter am wahren seligmachenden Glauben sehle, wenn nicht alle seine Gebete erhört werden, sondern nur am wahren ächten Bunderglauben, und von diesem behaupten sie, daß ihn der wahre Christ erringen könne, und nach gewissen Neußerunsgen der heiligen Schrist auch wohl erringen durfe. Es wird also hier wohl darauf ankommen, daß ich Euch zeige, was eigentlich der Bunderglaube seh? — und wie er im christlichen Beter wirke? — und dazu kann uns deine treffliche Erzählung, lieber Eusebius! — den Stoff an die Hand geben.

Es ift eine ausgemachte Bahrheit, bag ber Bille Gottes allein gut ift, und bag Er allein am beften weiß, was zu bes Menfchen Beiligung und Bollenbung am bienlichften ift; bagegen ift es eben fo ges wiß, bag ber Bille bes Menschen wegen seiner aus Berft eingeschränkten Ginfichten in bie Bege ber Borfebung und ber immer emporringenden finnlichen -Selbstsucht fast immer unlauter, und baber felten mit bem Billen Gottes übereinftimmend ift; wenn alfo ber Menfch in biefem Buftand um etwas bittet , fo fann er nicht andere erbort werben, ale menn fein Begehren bann und wann einmal zufällig mit bem Billen Gottes übereinkommt. Degwegen ift es bie bochte Pflicht bee Chriften, unabläßig mit Ernft barnach zu ringen, baß fein Wille nach und nach gang vollfommen ergeben in bem Willen Gottes werbe; er muß suchen, mit allem vollkommen zufrieden zu were ben, was die Borfebung über ihn verhängt, in ber festen Buversicht und Gewißbeit, bag gerabe basie-

nige, was mit ihm vorgeht, bas Befte fey; zugleich aber muß er mit Unftrengung aller feiner Rrafte immer fuchen in ber Wegenwart Gottes zu bleiben, und in diefer Bemuthoftellung alles benten, reben und thun. Mit biefem Bachen muß aber auch bann bas innere immermabrende Gebet verbunden werden , welches barinnen besteht , daß man mit unaufborlichem Geb. nen innerlich um Gnade und Rraft aus der Rraftquelle bes verbienftvollen Leidens und Sterbens Chrifti fleht - hiezu bedarfs feiner Worte, sondern das uns aussprechliche Berlangen, welches immer wegen ber augenblidlichen Abirrungen und Berftreuungen, burch immer wiederholte Biederfehr in Die Gegenwart Got= tes erneuert und gestärft wird, ift bas mahre erborbare Bebet und ber Magnet, ber bie Seele ins ewige Element allmählig emporzieht. Wenn nun ber Cbrift in diefer Uebung recht treu bleibt und lange barinnen ausgeharrt hat, so spurt er endlich in feis nem Innersten ein tief beruhigendes friedenvolles und unbeschreibliches, höcht einfaches Etwas, das weder in seinen Gedanken, noch in der Einbildungstraft, fonbern im innerften Wefen ber Seele feinen Sig hat, und von ba heraus alle Seelenfrafte burchdrinat. Diese bochst einfache lautere Rraft wird schlechterbings nicht finnlich, sondern geistig empfunden, man wird auch feiner größeren Renntniffe ober Ginsichten gewahr, fondern man empfindet in feinem gangen Gelbfte bewußtseyn nichts, ale eine kindliche, rubige und bochftzufriedene Gelaffenheit und gang vollfommene Uebergebung in ben gottlichen Willen; man empfinbet tief bie Uebereinstimmung feines ganzen Wefens mit ben Worten: wenn mich ber herr auch tobten wollte, so will ich boch auf Ihn hoffen; zugleich ift man aber auch unwidersprechlich überzeugt, daß man

burchaus aus eigener Kraft nichts Gutes zu thun vermöge, und doch findet man sich zu allem Guten geneigt, und alles wird leicht; die göttliche Liebe durchs dringt die ganze Seele, so daß man sich unter sedes Kind und unter den allergeringsten Menschen beugen kann, und die ganze Natur kommt einem als mit der Gottheit erfüllt vor. Dieß große unaussprechliche Etwas ift nun der Geist Jesu Christi, der anstatt des sinnlichen Naturgeistes und Eigenwillens die herr-

Schaft in ber Seele befommen bat.

Diele Gemuthobeschaffenheit ift aller Schwarmerei fo durchaus entgegengefest, wie Licht und Kinfterniß: benn alle Schwarmerei liegt in ber Einbilbungefraft, fie träumt fich Bilber und Renntniffe, die den Meniden auf gefährliche Abwege führen; jene Bemuthegestalt fichert aber bergestalt gegen bie Schwarmerei. bag biefe baburch gerade unmöglich wird, indem alle Bilber ber Phantafie und alle Gedanten unaufborlich und fanft entfernt, und nur bas thut, was man in jenem fanften Licht, welches bie reinen einfachen, evangelischen Babrbeiten, und burchaus feine andere, bobe, magifche ober theosophische Renntniffe, fondern nur bloß Jesum Christum ben Gefreuzigten, und ben Beg jum Leben burch ibn erhellet, in jedem Augenblick obne angftliches Scrupuliren als bas Befte erfennt. Satte aber ein folder Denich von jeber viele tieffinnige Renntniffe geliebt und fich viele Borftellungen und Beariffe ber Urt in feiner Ginbildungefraft, in feinem Berftand und Bedachtniß gesammelt, so überftrablt ienes reine fanfte licht auch diefen Reichthum an Biffenschaften, so daß man flar und lauter bas Babre vom Kalfden, und bas Gute vom Bofen unterscheiben Aber alle bergleichen Dinge fleben nicht mehr am Bergen , fie find Staub unter ben Rugen , ober

Blumen am Wege, man bedient sich ihrer nur dann, wenn sie als Werkzeuge der Gottes- und Menschen- liebe dienen können, aber das Serz hängt mit Lust nicht mehr an ihnen; zu aller Prüfung und zum Maaßestab alles Wahren und Guten gibt's aber in der ganzen Natur nichts als die Bibel; das große undeskannte Etwas in der Seele legitimirt sie als die einzige sinnliche Quelle aller übersinnlichen Wahrheiten. Daß ich den Geist Jesu Christi in der Seele ein un de kanntes Etwas nenne, kommt daher, weil man in seinem ganzen Wesen und Selbstewußtseyn kein einziges Merkmal entdeckt, woraus man es erskennen könnte, man spürt nichts, als sein bloßes Dasseyn in seinen himmlichen Wirkungen, von Ihm selbst aber erkennt man auch nicht das Geringste.

Dieser Geist wohnt in sedem wahren Christen, und fängt an zu wirken, sobald als die Buße und Bekehrung vollendet und der Mensch zum neuen Leben wiedergeboren ist; aber sehr wenige werden Ihn in sich gewahr, weil er tief im Seelengrunde oder im Mittelpunkt, im Besen des menschlichen Geistes seisnen Sitz hat, wohin sich aber der Mensch mit seinem Selbstbewußtseyn selten hinausschwingt. Wer daher alles obige nicht so empsindet, der braucht deswegen nicht gleich zu zweiseln, ob er auch mit diesem Geist begnadigt sen? — er prüse sich nur, welcher Geist in ihm herrschend sen, der sinnliche Weltgeist, oder bieser heilige Geist? so wird er bald sinden, wohin er geböre.

Indeffen ift es benn doch vortrefflich, wenn man fich bes bisher von mir beschriebenen myftischen Weges ber Beiligung und Bollendung bedient, ich sage myftisch, benn die mahre Dyftit ober myftische Theos

logie ist nichts anders als die Wissenschaft der innern Einkehr zu Gott und des beständigen Wandels
vor Ihm. Unter allen Männern, die über diese erhabenste und göttlichste aller Wissenschaften geschrieben
haben, kommt keiner dem seligen Gerhard Ter Steegen
bei; man sindet die Nachricht, wo seine Schristen zu
bekommen sind, im Umschlag des sten Stücks des
grauen Mannes. In diesen trüben und schweren Zeisten, wo Zweisel und Unglauben auch den Auserwählten zu schaffen machen, gibi's keinen sicheren Weg
mehr zur Heiligung und Vollendung, als eben den
wahren mystischen, weil er ganz untrüglich ist, das
Evangelium von Jesu Christo zur empfundenen Ersahrungswahrheit macht, und eine Duelle himmlischen

Troftes eröffnet, die alles ertragen bilft.

Roch eine Erinnerung muß ich bingufugen, ebe ich meinen eigentlichen 3wed, nämlich ben Bunberglauben entfalte; man muß ja nicht glauben, bag ber mabre myftifche Chrift immer im Unschauen ober Empfinben fenes unbefannten Etwas ftebe - ach nein! bie immerfort auffteigende Bedankenmenge und bie Mannigfaltigfeit ber Borftellungen befturmen und truben unaufhörlich ben Blid ber Seelen auf Gott; man vergißt und zerftreut fich täglich, und immer wittern bann auch die Gedanken und Bilder ber Phantaffe ben Beift ber Lufte aus, ber bann ben Billen jum Sandeln und Gundigen binreißt; erft durch lange vielfahrige treue Uebung fann man es endlich babin bringen, daß die bobe geiftige Empfindung Diefer feligen Rabe (wie fich bie Brubergemeine fo fcon und fo mabr ausbrudt, weil fie folche aus vieler Erfahrung fo gut lernt) gemiffermaßen boch in febr perichiebenen Graben bebarrlich wird.

Best bab' ich nun eure Begriffe vorbereitet, um

ben Wunderglauben recht zu fassen: in einer begnas digten Seele, in welcher der Geist Jesu Christi schon einen hohen Grad der Uebermacht über den eignen Geist erkämpst hat, wird das unaussprechliche Seuszen, mit welchem jener Geist die Seele, die Er bezwohnt, bei dem Vater vertritt, immer merklicher, und so wie dieß geschieht, hört das eigenwillige oder dem Fleischeswillen gemäße Beten nach und nach auf, weil es nun nicht mehr zum Ausschwung des Geistes und zur Erweckung der Andacht nöthig ist, statt dese sen schließt sich nun der Seelenwille an jenes unaussprechliche Seuszen an, welches immersort um die Gnade der Heiligung, um Vermehrung der Kraft des heiligen Geistes und der wahren Gottesz und Mensschelliche, um des Verdienstes Christi willen sieht.

Wenn es nun ber emigen Liebe gefällt, entweber um ben Glauben ju ftarfen, ober einen Zweifler ju überzeugen, oder fonft etwas Bichtiges ju Gottes Ehre und der Menschen Bohl ju bewirken, ein Bunber ju thun (Bunder find's blos vor ben Augen ber Menschen - vor ben Augen Gottes ift Alles und Nichts - ein Bunder), fo macht erft die Borfebung gleichsam die Borbereitung bagu, wie g. B. in beiner Ergablung, lieber Eufebius! Um ben Glauben des frommen Mannes ju erhöhen, mußte ber Prediger gerade bas Evangelium vom cananais fchen Beib erflaren und ihren Glauben marm an bas Berg legen; badurch murbe ber Glaube bes Leibenben bis ju ber Starte gebracht, bag er vermogend war, burch feine magische Kraft ber franken Frauen die Seilfraft aus der Kulle der göttlichen Quelle zuzuziehen; daß biefes aber eben jest ber Wille Gottes fey, das konnte ber gute Mann nicht wiffen, barum überzeugte ibn erft ber Beift Jefu

Chrifti einig von biefem Billen, baber befam er gewiffe Buverficht und Glaubensmuth, die in jedem anbern Kall und ju feber anbern Beit bochft gewagte Worte auszusprechen; man fieht es aber im Augenblid biefer Gebetoformel an, daß fie ibm der beilige Beift in die Seele jum Aussprechen legte: lieber Bater! fagt er - bieg fonnte nur von bem Geift fommen, ber gewohnt ift: Abba lieber Bater! - gu fagen: ich bin bein und bu bift mein - bieß aus Ueberzeugung fagen zu konnen, ift bas Beugnig beffen notbig, ber une mit feinem Blut feinem bimmlifchen Bater zum Gigenthum erfauft bat, und bas fann Riemand geben, ale ber Beift biefes Erlofere. Du baft mich lieb und ich bich - bas fann Riemand wiffen, ale ber Beift ber mabren Liebe. Und bas foll bas Rennzeichen fenn, bag es fo ift - von Stund an foll mein Beib gefund fenn! Dieg tonnte ber Mann aus fich felbft unmöglich aussprechen, sondern nur ber Beift bes allmächtigen Schöpfere und feines Sohns Jefu Chrifti.

Und bas Beib ward gefund zur felbi-

gen Stunbe.

Dieß war nun der unwiderlegbare Beweis, daß der Geist Jesu Christi in dem Mann gebetet hatte und daß es keine Täuschung war. D das war ein großes, einem wahren Christen zwar geziemendes, aber sehr schweres und besonders in unsern Zeiten seltenes Gebet! — Möchten doch die Christen unserer Zeit mit Ernst ringen, diese Glaubenshöhe zu ersteigen; aber sa nicht in der Absicht, um Wunder zu thun, denn das wäre elende Simonitische Prahlerei, die ein schreckliches Ende nehmen wurde; sondern um sie thun zu können, wenn sie die Vorsehung für nüglich fände. Gewiß wurde sich der herr in diesen

schrecklichen Zeiten des Unglaubens auch auf diese Art nicht unbezeugt lassen, wie man an der vorhin erzählten Gebetserhörung sieht, wenn Er nur den dazu gehörigen Glauben finden könnte. Seht ihr also, daß Lavater und der Verfasser des Panax recht haben?

Eufeb. Ja fie haben recht! aber es gebort viel bagu, bieß aus Ueberzeugung fagen ju konnen, und bieß besonders in unfern Tagen, wo man die Bunberfrafte bes Glaubens laugnet, und fie fogar aus ber Geschichte Chrifti und ber Apostel megerflart; man will die unmittelbare Ginwirfung Gottes in Die moralifde und phyfifde Ratur burchaus weglaugnen, und weiß boch burchaus und im geringften nicht, welche Grundfrafte in beiben Naturen und nach welden Befegen fie wirfen ? - Wie will man nun mit ber Rasmilben-Bernunft begreifen, in wiefern ber Allmächtige mit einwirfe und in wiefern nicht? ober in wiefern Bunber möglich fegen und in wiefern nicht? ober auch in wiefern Bunder ichidlich und nuglich fenn fonnen, und in wiefern nicht? bas wollen wir arme Erbenwurmer beurtbeilen fonnen ? - D ber ftolgen goldschimmernden Dredfafer !

Polycarp. Das alles ist wahr; aber es läßt sich doch noch aus den philosophischen Prinzipien, die die heutige gelehrte Welt nun einmal angenommen hat, erklären: aber ich will Euch ein Räthsel aufgeben, das ich wenigstens nicht errathen kann. Die großen Missionsanstalten in England, Holland und Deutschland haben den Zweck, den wilden Bölskern in entsernten Welttheilen das Evangelium von Jesu Christo zu verfündigen: wie ist es nun aber möglich, daß vernünstige, gelehrte Männer, und sogar Geistliche, mit Haß, Spott und Verachtung diese Missionsanstalten ansehen und saft dagegen wüthen

und eifern? — wenn sie ihnen bloß gleichgültig wäre, so ließe sich bazu noch wohl ein Grund aussindig machen, aber sie zu hassen und zu verspotten, bas ist doch schrecklich! — wenn sie denn meynen, wir seven nun majorenn und so mündig geworden, daß wir der Schulknaben Religion Christi (Gott verzeihe mir diesen Ausdruck! —) nicht mehr nöthig hätten, so sollten sie denn doch dieser treuen Jugendslehrerin, die sie dahin gebracht hat, daß sie nun mündig geworden, vergönnen, auch die armen wilden Nationen nach und nach mündig zu machen; warum sie das nicht nur nicht wollen, sondern sogar anseins ben, das begreif' ich nicht.

Euphron. Der Berfaffer ber Lebensläufe in auffteigender Linie fagt im ersten Band bes dritten Theils S. 204. Wie fcon flingen Todesgloden dem, der ber zu fterben verfteht -? Rein Deift bort gern

läuten!!! — warum nicht?

Stilling. Diese Stelle las ich einmal Freigeistern vor; sie wollten aus der haut fahren vor Aerger, — benn sie ist wahr und enthüllt ihren Grauel; auch die neuen Franzosen können den Glockensschall nicht ausstehen, darum brauchen sie ihn nur zum Sturmläuten.

Philomyft. Sollte nicht auch hieher gehören, was vorhin schon einmal vorkam, nämlich: daß man so bitter und heftig gegen die Berehrung und Unbetung Christi eisert, und sogar sagen kann, man wünsche, daß die Person Christi nie bekannt geworden wäre, damit man keinen Nigbrauch damit habe treiben können?

Der graue Mann. Ganz richtig! bas alles gebort zusammen unter eine Rubrif, bie ich hernach auch benennen will, wenn ich sie noch etwas naber werbe beleuchtet haben: Diese Menschen unserer Zeit

wurden eher bie Ginführung jeder Art bes Bottesbienftes unter ben beibnischen nationen bulben, als bie Ginführung ber alten driftlichen Religion nach bem Ginn Chrifti und feiner Apostel; bat boch fcon einer die iconen Sirngesvenfte ber alten griechischen Botterlebre bem Evangelium und bem neuen Teftament vorgezogen; und dieß that ein Mann, ber Cre-Dit in Deufchland bat, ber Universitätelebrer ift: man nimmt's den Sindu's nicht übel, daß fie eine Rub anbeien, man verzeiht ben Peruanern bas Unbeten ber Sonne, aber wenn man ihnen bas Unbeten bes liebenswürdigften unter allen Menfchen ans empfehlen will, bann mochte man aus ber Saut fabren. Bober tommt nun biefe ichredliche Ericheis nung? - Untwort: Chriftusbag - fatanifcher, bollischer Christusbaß ift ber Rame ber Rubrit, unter welche alle Diese Phanomene geboren: barum finb ihnen bie Miffionsanstalten zuwider, weil badurch Chriftus wiederum neue Schaaren von Anbetern befommt, barum ift ihnen ber Glodenton zuwider, weil er Menfchen zur Berehrung Chrifti gufammenruft, barum municht man, daß man nie von ber Perfon Chrifti etwas mochte gebort haben, weil man fie um Die Anbetung beneidet - lieber feine eigene Bernunft anbeten maa.

Polycarp. Ja, bas ift leiber! ber Aufichluß dieses Rathsels: benn baß es nicht ber Edel an Absgötterei, sondern haß gegen Christum ift, das beweist ihr Wohlgefallen an den griechischen und römischen Gottheiten, deren Geschichte und Alterthumsreste sie mit heißhunger studieren und ihre größte Freude darinnen sinden. Aber eben der Christushaß selbst ist die unbegreislichste Erscheinung, und man kann nicht einsehen, wie sie in der menschlichen Ratur

möglich ift? — benn wenn man boch Chriftum in allen seinen Lagen und Berhältnissen, in allen seinen Reben und Handlungen ganz unparteiisch beobachtet, so findet man, daß Er der liebenswürdigste, wohlethätigste und untadelhafteste Mann war, der je geslebt hat.

Der graue Mann. Das ift richtig! und ber Chriftushaß ift bem erften Unblid nach freilich unerflarbar, aber wenn man die Sache grundlich unterfucht, fo lagt es fich boch gar wohl begreifen: aller erichaffenen Befen, folglich auch ber Menichen bochte Bollfommenheit und bochfte Glüdfeligfeit, befteht in einer unbedingten Abbangigfeit und Bereinigung mit Bott; feinen eigenen Billen gang von bem bochft vollfommenen Willen Gottes abbangig machen und erhalten, ift ber eigentliche Bervollfommnunge = und Beiligungeweg, und biefen lebrt Chriftus nicht allein, fondern Er ift felbft diefer Beg, Diefe Babrheit und biefes Leben. Dagegen besteht ber Grund alles Bofen und bas Pringip bes Bollenreiche in einer unbebingten Unabhängigfeit von Gott und von allen bobes ren Befen; wo biefer Grund herrschend ift, ba fann man nichte über fich leiben, im Gegentheil, ber Grundtrieb gebt babin, felbft über alles zu berrichen; bieg ift nun der mabre Drachengeift, beffen lettes Bertjeug ober lette Dacht bas Biderdriftenthum ift, in welchem der Chriftushaß naturlicher Beife berricht, zugleich ift er auch bas richtigfte Rennzeichen, aus welchem man lefen fann, ju welcher Dacht Jemand gebort; die Selbstsucht muß Chriftum haffen, weil Er ihrer lechzenden Buth und Berrichfucht gerade im Bege ftebt. Sebt! bas ift bie Auflösung bes Ratbfele.

Stilling. Run hab' ich auch noch etwas vor-

autragen! ein Freund ichreibt mir, bag einige gott= felige Manner noch nicht gang mit beinen im vierten Stud geaußerten Aufflarungen, über ben Buftanb ber abgeschiebenen Seelen, zufrieben feven. Du fagteft namlich : die abgeschiedenen Menschen theilen fich in drei Rlaffen; 1) in folde, die durch ben Beift Chrifti geheiligt und gerechtfertigt find, biefe geben im Tode in den Sades über, bleiben aber nicht lang ba, sondern fie werden bald weiter ins Reich bes himmels geführt; 2) in folde, die durchaus unbußfertig von binnen icheiben, auch diefe tommen in ben Sabes, bleiben aber auch nicht lang ba, fondern auch fie werden bald ine Reich der Bollen befordert, und 3) in folde, bie viel Butes, aber auch viel Bofes an fich haben, und alfo Mittelwesen find; von diefen fagteft bu, baß fie im Sabes erft zu bem Simmel ober zur Bolle reif werden muffen, und biefe feven eigentlich biejenigen Beifter, Die juweilen auf Erben ericheinen. Sier tommt es nun jenen Freunben bedenflich vor, daß badurch die Reinigung nach dem Tod, ober bas Fegfeuer behauptet wird, wozu man boch in ber gangen beiligen Schrift feinen Grund Anden fonne.

Der graue Mann. Diese Einwendungen sind christlich und vernünftig, und ich will zur Genüge darauf antworten: Der Hades ist der Zustand, in welchem sich die Seele nach dem Tode so lang bessindet, die sich ihr Borstellungsvermögen und Selbstewußtseyn völlig wieder geordnet, und sie ihr ganzes vergangenes Leben wieder in vollständige Erinnerung gebracht hat; folglich dann auch erst der innere Richter, das Gewissen, vollsommen fähig ist, zu entscheiden, wohin sie gehöre. Bei den Seelen der ersten und zweiten Klasse ist dieß bald geschen: denn da

war entweder bas gute ober bas bofe Pringip vollfommen berrichend, jeden zieht da feine Reigung, fo wie die Schwerfraft ober ber Magnet, ju feinem Element, ju feines Gleichen bin. Mit ben Geelen ber britten Rlaffe aber verhalt es fich gang andere, ba wird jene Entwicklung schwerer und mehr ober weniger langwierig, je nachdem ihr Lebenslauf mehr ober weniger verworren und die Grunde ihrer Sandlungen verwidelt maren; indeffen ift ihnen ber Sabes boch von außen fein Ort ber Qual, nichts weniger ale ein Regfeuer ober ein Reinigungeort; im Begentheil, er ift fur alle ein Ort ber Rube, infofern fie in ihrem Bemuthe feine Urfache jum Rummer baben. Mit einem Wort: ber Sabes ift ein absolut leerer Drt, eine bammernbe Bufte ohne irgend einigen Begenstand, womit fich bie Seele beschäftigen fonnte. bamit fie burch nichts gebindert werben moge, ibre gange Aufmerksamkeit auf fich felbft zu richten. - Der Sabes ift ein Drt bes Schweigens. Unter andern gibt es zwei merfwurdige Stellen in ber beis ligen Schrift, Die Diese meine Erfahrungen bestätigen: Die Seelen unter bem Altar, Dffenb. 30b. 6. 2. 9 und folg. find im Sabes, wo fie fo lang ruben follen, bis ihre Mitgenoffen bis and Ende bes großen Rampfe auch noch binzugekommen find biefe Seelen haben gwar ben Tob für Chriftum gelitten, und muffen alfo auch felig werben; allein bei bem allem find fie boch fo lange noch nicht jur Burgerschaft bes Simmele geschickt, ale fie noch um Rache ichreien fonnen; biefe Unart muß im Drt bes Schweigens noch vernichtiget werben.

Die andere Stelle fteht 1 Petri 3. B. 19. 20., wo es heißt: In welchem (lebendigmachenden Beift) Er (namlich Chriftus) auch hingegangen ift, ben

Geistern, die im Gefängniß sind, zu predigen; benen nämlich, die ehmals ungehorsam waren, als die Langmuth Gottes in den Tagen Noah's harrete, als die Arche bereitet wurde, wo nur wenige, das ist acht Seelen, vor dem Wasser bewahrt blieben. Diese gar nicht zweideutige Stelle beweißt:

1. Das Daseyn des hades, als eines Bermahrungsorts fur Seelen, die noch meder zur Selige

feit, noch gur Berbammnig reif find.

2. Daß die Geister sehr lange barinnen bleiben fönnen: benn die Seelen, die zur Zeit der Sündsstuth zwar viel Gutes hatten, aber doch nicht an den Warnruf Gottes durch Noah während dem Archenbau glauben mochten, waren über 2300 Jahre da, ehe ihnen der Erlöser Erlösstung verfündigte, und

3. daß die Seele Christi selbst, mabrend der Zeit, wo sein Körper im Grabe rubte, ihren Beg durch den Hades nahm: denn sie war so gut eine menschliche Seele, wie jede andere, und doch ist bei ihr weder an Fegfeuer noch Reinis

gung zu benfen.

Dann muß ich aber auch erinnern, daß es einzelne Fälle geben könne, wo Seelen der ersten und zweiten Klaffe hier unter den Menschen erscheinen, wenn sie, ihrer völligen Entwicklung ungeachtet, doch noch von irgend einem Anliegen, oder von höherer Macht aufgefordert, auf der Erde noch etwas auszurichten haben. Siehe, Freund Stilling! das ist meine Antwort auf beinen Bortrag.

Stilling. Run, ehrwürdiger Bater! zeige uns boch noch einige ber besten Erbauungoschriften an, bie ich meinen Lefern im grauen Mann empfehlen foll.

Der graue Mann. Bon Bergen gerne.

Füre Erfte muß ich vor allen Dingen Schoners

Predigten über die Feiertagsepisteln;

Ebendeffelben Tractatoen über die nothige Beibehaltung der Bibelfprache, ein Wort gur Prufung und Warnung;

Ebendeffelben beruhigende Bedanten eines troft.

bedürftigen Gunbere beim Unblid ber Ratur;

Ebendesselben Schrift über christlichen Umgang; alle zusammen zu Nürnberg bei Raw — angelegentlich empfehlen, dieses theuren Mannes evangelischer, rein christlicher Sinn und dem Geiste Christi ganz angemessener Bortrag wird überall, wo er wirft, Segen ftiften.

Ulyffes von Salis, Bilbergallerie der heimwehfranken, ift für diesenigen, der auch nebst dem Erbaulichen etwas für die Imagination sucht, ungemein angenehm. Die Japanische Geschichte ist ein Meisterstück, sie stellt den ganzen Weg der heiligung auf eine entzückende schöne Art vor, und der Ziegenhirte ist hinreißend. Es ist in Zürich bei Orell,

Fuefli und Comp. zu haben.

Mulemann Eylert, Prosessor und Prediger zu hamm in der Grasschaft Mark, hat ein Tractätchen gesschrieben: Blide ins folgende Jahrhundert; ferner: Roch etwas über Auftlärung, und jest hat er die Gedanken und Empsindungen eines Christen, des holländischen Predigers Jakob von Loo, übersest. Dieß Büchelchen ist in Hamburg bei Konrad Müller zu haben. Eylert ist ein Zeuge der Mahrheit, seine Schristen sind aus dem Geist Jesu Christi gestossen, und Jeder, der sie liest, wird Salbung, Stärkung und Erbauung darinnen sinden; auch das überseste Werk ist vortrefsich.

Der Prediger Strade ju hatebufen bei Aurich in

Oftfriesland, auch ein thatiger Bekenner Jesu Chrifti und feiner Bahrheit, bat berausgegeben :

1. Schreiben der Direftoren der englischen Miffionsgesellschaft an alle mahre Christen in Deutschland.

2. Nur etwas Beniges von der Arbeit der evangelischen Bruder unter ben heiden; und

3. Untwort ber beutschen Chriften auf bas Schreis ben ber englischen Direktoren, von einem Unsgenannten.

Alle brei find fleine Brofchuren, die aber in gegens wartiger Lage ber Dinge febr lefensmurbig find.

Menkens, Predigers in Wezlar, driftliche Somilien find mahre Meisterstücke, und zugleich sehr erbaulich, sie kommen aber auch aus einer sehr frommen und driftlichen Seele. Bei Raw.

Ueber die Zeichen unferer Zeit in Berbindung mit ber vergangenen und zufunftigen, von einem Ungenannten, ift vortrefflich, eine filberne Schuffel voll goldner Aepfel, Rurnberg bei Raw.

3mei fehr erwedliche Schriften: Bachet und betet, befigleichen: Ueber Glud und Sieg ber Gottlofen,

ebendafelbft.

Pfalter-Schatfäftlein, biblifches, mit bes fel. Jos hann Arnds geiftreichen Worten erflart u. f. w., bes barf feiner Empfehlung, benn Joh. Arnd ift befannt.

Much bei Raw.

Es ist bekannt, daß das Sendschreiben der Bersliner Juden an den herrn Ober Consistorialrath Teller viel Aussehens und mancherlei Urtheile rege gemacht hat. Eine vortreffliche Schrift von einem Ungenannsten ist in Leipzig bei Rummer herausgekommen, sie heißt: Ueber das Sendschreiben einiger Hausväter jüdischer Religion an den herrn Ober Consistorialsrath Teller und die von demselben darauf ertheilte

Antwort. Der Berfasser hat die prophetischen Berbeißungen, beren Erfüllungen ben Juden noch beporfteben, gesammelt und ungemein icon bearbeitet. 3ch empfehle es als ein febr lefenswürdiges Buchelchen.

Bieber gebort auch: ber verheißene Saame, eine Predigt, gehalten an die Juden Sonntage den 28. Mug. 1796 in ber Spafielde Rapelle in london, von Billiam Cooper, aus bem Englischen überfest von Deter Mortimer, Prediger in Berrnhut, bei

Rummer in Leipzig.

Diese Predigt ift nicht allein icon, fonbern auch barum merkwürdig, weil bersenige, ber fie gehalten bat, ein Buchbindergeselle von 23 Jahren ift, und nie eigentlich studirt, sondern alle Kenntniffe durch eigenen Fleiß erworben bat, babei bann ein febr frommer und rechtichaffener junger Mann ift; er bielt biefe Predigt vor einer Berfammlung von ungefähr 500 Juden. Mortimer gibt in ber Borrebe ju bie-

fer Predigt Rachricht von ibm.

Ein febr merfwurdiges Buch verläßt eben jest bie Preffe in Ram's Berlage; es enthält die Lebens= und Reisegeschichte eines noch lebenden Mannes, und hat den Titel: die Pilgerreise ju Waffer und ju Land: ober Denfmurbigfeiten ber gottlichen Gnaben= führung und Borfebung in dem leben eines Chriften, ber folche auch besondere in feinen Reisen durch alle vier Saupttheile ber Erbe an fich reichlich erfahren Bon ibm felbft in Briefen an einen feiner driftlichen Mitbruder beschrieben. Diefes erbauliche und febr belebrende Berf wird fein Freund der Religion unbefriedigt aus der Sand legen.

Berhard Ter : Steegens Schriften hab' ich icon oben empfoblen, fie fonnen aber nicht genug empfob-

Ien werden; die vornehmften find:

1. Das geiftliche Blumengartlein, welches icon neunmal aufgelegt worben.

2. Der fleine Rempis, ein berrliches Tafchenbuchlein.

3. Weg der Bahrheit, die da ift nach der Gotts feligkeit. Diefes Buch ziehe ich allen andern vor; benn es ift vorzüglich belehrend und erbaulich.

4. Perlenschnur für die Kleinen nur, auch ein fleines Tafchenbuchlein, welches auserlesene fleine Abshandlungen aus ben Nachläffen frommer Seeslen enthält.

5. Geiftliche Brofamen 2c. Dieg Buch enthalt Ters Steegens Reben, welche ihm in ben Berfamms lungen nachgeschrieben worben.

6. Ter Steegens Briefe tamen nach seinem Tobe beraus, sie enthalten anch eine Nachricht von ber

Lebensgeschichte bes feligen Mannes.

7. Lebensbeschreibungen heiliger Seelen aus ber fatholischen Rirche; dieß Werf enthält fehr viel Schones und Erbauliches.

8. Der große Reander enthält eine Sammlung schöner, theils eigener, theils frember Lieder.

9. Das verborgene Leben mit Christo in Gott, zus fammengetragen aus ben Schriften bes erleuchsteten Jean de Bernieres Louvigni, und ins Deutsche übersett.

10. Thomas von Rempis, Rachfolge Chrifti: übers fest und mit einer Borrede versehen von Gers

bard Ter, Steegen.

Endlich muß ich boch noch eines merkwürdigen Wochenblatts gedenken, welches der danische Bischof, Doftor Balle, herausgibt, und den Namen hat: die Bibel vertheidigt sich selbst; ein Religionsblatt von dem Bischof Doftor Balle. Ginen Jahrgang von 624 Seiten kann man geheftet bekommen; hier werden

bie entfestich giftigen Ausfälle bes politischephyfischen Magazine und bee Blatte Jefue und bie Bernunft auf die Bibel und die driftliche Religion mannlich, ebel und genugthuend wiberlegt und abgefertigt; ber Bifchof gibt bier ein vortreffliches Mufter, wie ber Chrift den Feinden der Wahrheit begegnen muß: bas Werf ift lefenswerth.

Und ein jeglicher Beift, der da nicht betennt, daß Jejus Chriftus ift in bas Fleifch fommen, der ift nicht von Gott. Und das ift der Geift bes Widerdrifte, von welchem ihr habt gehört, daß er tommen werde, und ift fcon jest in der Belt.

1. 30h. 4. B. 3.

Daß vor achtzehnhundert Jahren ein weiser, rechtsichaffener Mann gelebt habe, der Jesus von Raga= reth bieg, bas begehrt man nicht zu laugnen, aber daß er der seligmachende Messias, Gott und Mensch in einer Person sen - baß fein Leiben und Cob ber sundigen Menschen Erlosung geworden, bas lagt man gur Roth als Dichterfreiheit, aber nicht als Babrheit gelten, folglich ift ber Abfall und mit ibm ber Widerdrift am Rommen.

Wir haben bas achtzehnhundertfte Jahr nach Chrifti Beburt, alfo bas legte bes achtzehnten Jahrhunderts angetreten - ba fteben wir nun auf biefer bochften Stufe und ichauen bem grauenden Morgenschimmer bes fommenden neunzehnten großen Welttages entgegen. Das wird ein Tag seyn, wie noch keiner war, seitzem die Morgensterne ihren Schöpfer lobten, und ihm entgegen jauchzten alle Kinder Gottes — ein Tag, an dem wir jeden Augenblick, wo wir uns nur hinswenden, große Thaten Gottes sehen, und immer sagen werden: auf daß erfüllet würde. — Herr schenke! — ach schenke und Augensalbe, damit wir alle die Bunder recht hell und deutlich mögen sehen können! — und unsern armen Laodicäern schenke doch Augenswehe! — ob sie vielleicht Sehnsucht nach deiner lichtzgebenden Arznei bekommen und dich darum ansprechen möchten; wahrlich! es ist hohe Zeit: denn bald! — bald sind wir am Ziel, und dann ist's zu spät.

hier auf dieser höchsten Stufe biefes Jahrhunderts brude ich euch allen, bergens- und feelenliebe Lefer!

- bruderlich bie Sand und bitte

1. Alle, alle, ja burchaus alle Menschen um Bergebung, die ich etwa beleidigt, ober benen ich etwas ju nah gethan ober gesagt haben möchte. - Dieß ift fein Compliment - feine rednerische Blume, fon= bern mabre Empfindung bes herzens - man wird im Unichauen bes großen und erhabenen Bange ber Dinge - im Ubnen ber naben unaussprechlich wichtigen Bufunft fo leicht und fo flein, wie ein burres Laubblatt im Sturmwind. D Berfohner, bilf verföhnen, bamit bu - wenn bu nun balb fommft bu Berrlichfter! - une Bruber und Schwestern alle eintrachtig bei einander finden mogeft! - Rinder! lagt une ine Bruderband gufammen eilen, es ift feine Beit mehr jum Banten! Lagt und einander von Bergen vergeben, ebe ber Berr fommt, benn feine Beit ift nabe. Ach! bag boch aller Parteigeift in biefer erhabenen Morgenröthe mit der Nacht verschwinden,

und bei und — alles — und in allem nur Chris Rus fenn und werben mochte! - Wer am mehreften glaubt recht zu haben, der hat's gerade am wenig= ften: benn wir fehlen alle mannigfaltig. - Bo ber Beift Chrifti - bas ift: wo ber beilige Beift, ber von ihm versprochene Eröfter wohnt, ba fann feine Parteilichkeit besteben, fondern ba wohnt Liebe - Liebe Gottes und Bruderliebe, und ba wohnt auch Freiheit - und wo wir die Früchte bes beiligen Beiftes finden, ba ift er auch gang gewiß; ber, ber ibn befigt, mag bann mennen mas er will - mennt er unrichtig, fo wird ihn ber Beift in alle Bahrheit leiten - wir konnen bas nicht; ermahnen durfen wir zwar, aber nicht richten. Finbet ihr baber auch etwas in meinen Schriften, fo verzeiht mir bas und schaut barüber weg auf mein Berg, bas ichlechterdings nichts will, als was Gott will; bem grauen Mann mußt ihr feine Schuld geben: Ernft Uriel von Oftenbeim bat immer recht, mas er fagt, bas ift mabr, vielleicht verftebe ich ibn aber nicht immer genau, ober ich brude mich nicht immer richtig aus.

Ein fehr verehrungewürdiger Freund hat mich auf eine und andere Unvollfommenheiten in meinen Schrif-

ten aufmerksam gemacht; er rath mir an :

a) Dich unbeschabet ber driftlichen Einfalt auf einen bobern Grab bes driftlichen Geschmads — und unbeschadet ber Energie auf die hochte Stufe ber Delicateffe und bes Ausbruckes zu erheben.

b) Ich sollte mich vor trivialen, abgenutten, lichts lofen Redensarten und geweihten Phrasen huten, wobei der lichtsunbedürftige fromme Orthodore nichts benken kann, und selbst der redliche Reos loge nichts benken zu können glaubt.

c) Ich foll endlich alles meiben, was ben blofen Schein von Crudität, Sarte, Berbammungefucht — nicht gegen Irrthumer, die ich für schablich halte, sondern gegen Irrende haben kann — ober ball

ich sie für vorfägliche Irrführer hielte. Lieber Bruder! ich babe bir icon ichrifilich gebankt, und thue es bier noch einmal öffentlich und feierlich vor den Augen des Publifums, und zwar beswegen, um auch meine geubten Lefer aufmerkiam auf alles zu machen, wo ich feble, bamit fie mich erinnern und belehren fonnen; aber auch um biejenigen, welche etwa bergleichen Rebler in meinen Schriften bemerft baben follten, recht bruderlich gu bitten, Beduld und Nachficht mit mir ju haben, inbem mir meine Lage ein Recht gibt, Unspruch bar= auf zu machen; benn ich lehre acht verschiedene Biffenicaften auf unferer boben Schule; im Sommer halben Jahr die allgemeine Staatewirthichaft, Die Korftwiffenschaft, die Landwirthschaft und die Kabritwiffenschaft; und im Binter halben Jahr die Sands lungewiffenschaft, Die allgemeine Polizeiwiffenschaft, Die Finangwiffenschaft, nebft bem Rechnungswesen, und bie Rameralwiffenschaft. 3ch muß also bas gange Jahr burch täglich vier Stunden in diesen acht verfchiedenen Kachern öffentlich lebren, wozu boch auch Borbereitung gebort; biegu fommt bann noch ein großer Bulauf von Augenpatienten aller Art aus ber Rabe und Kerne, die mir auch viel Zeit wegnehmen; ich tann auf ein Jahr ine andere nur allein an Staarblinden funfzig Personen rechnen, die ich operire: und überhaupt alle an ben Mugen Leibende, bie mich jahrlich um Gulfe ansprechen, jufammengenommen, belaufen fich auf mehrere Sundert; von allen Rebengeschäften, Die ein foldes afademisches Umt wie bas meinige ohnehin noch mit sich verbindet, will ich gar nicht einmal reden; auch davon nicht, daß meine Nerven durch viele langwierige, innere und äußere Leiden und schwere Geiftesarbeiten sehr geschwächt und reizdar geworden sind, mithin öfters Ruhe und Erholung bedürsen, ohne sie ihnen gewähren zu konenen; und endlich will ich auch meinem sehr weit ausgedehnten Brieswechsel nichts zur Last legen, weil diesem zwei ganze Tage in der Woche, nämlich Mittwochs und Sonnabends, und wenn es nöthig ist, auch wohl ein paar Stunden des Sonntags gewidmet sind, und weil auch eben dieser Brieswechsel mir sehr zum Trost, zur Stärfung und Erholung gereicht, so daß es mir leid thun würde, wenn ich ihn entbehren müßte, bessonders auch darum, weil ich weiß, daß ich auch

dadurch Rugen stifte.

Sieraus fount ihr nun leicht begreifen, meine Lieben! baß es mir unmöglich ift, meine fchrififtellerifchen Arbeiten ordentlich auszupugen, zu feilen, zu poliren, und alle Worte und Borichen auf ber Goldwage gu magen. - Gend zufrieden und habt Beduld mit meinen Reblern und Unvollfommenbeiten! - ich will mich beffern, fo weit es in meiner Lage möglich ift. - Wenn meine Worte und Ausbrude nur ben rich: tigen Sinn baben, nicht zweideutig oder unverftandlich find - wenn ibr mich nur richtig verftebt, fo benft an ben Schmud und Bierrath meines Bortrags nicht. Stellt euch nur einmal einen Goldaten vor, ber mitten im Rampf, im Schlachtgetummel feinen Rameraden barum tadelte, daß er die Knöpfe an feiner Uniform nicht bubich blant bielte, fich nicht ordentlich frifirte u. brgl.; murbet ibr nicht fagen: ber bat boch auch jest etwas anderes zu thun, ale baran zu benten! - und lieben Bruber! - bin ich nicht im nämlichen Fall? —! Ich muß alle meine schristele lerische Arbeiten in abgebrochenen Stündchen, Bierztelstündchen und Minuten schreiben, folglich kann man nichts vollkommen Ausgearbeitetes von mir fordern. Würde mir hier jemand sagen: Run so schreib dann lieber weniger oder gar nichts! — so muß ich darauf antworten: daß mir mein Fleisch und Blut das nämliche wohl hundertmal gesagt habe, und daß mich wahrlich der Rigel der Ruhmsucht nicht zum Schreis ben treibe, in dem Fall müßte ich's ganz anders ansfangen; sondern daß ich tief und mit innigster Ueberzeugung in meinem ganzen Wesen den Ruf empfinde, in diesen letzen Zeiten als religiöser Schrissteller aufzutreten und mein Talent zum Vesten des nahen Reichs Gottes anzuwenden, und wenn es auch zu vieler Schmach und Leiden, oder gar auch zum Stersben für Christum und seine Wahrheit kommen sollte.

3. Ich habe Ursach, findlich und in tiefster Demuth bem Herrn zu danken, daß er einen so ganz unversteinten Segen auf die Siegegeschichte gelegt hat. Dieß Buch immer mehr und mehr zu vervollsommnen und die hohe Offenbarung Johannis immer flarer zu enthüllen, wollte ich anfänglich hier in jedem Stüd bes grauen Mannes hinten in ein paar Blättern Nachträge zur Siegegeschichte anhängen; allein die Materien, die ich schon jest gerammelt habe, häufen sich so an, daß ich schon kunftigen Sommer, so der Herr will, einen besondern Band dieser Rachträge zur Siegegeschichte werde ausarbeiten müssen. Ich habe außerordentlich merkwürdige Beweise sür die Wahrheit der von mir angenommenen Bengel'schen Zeitrechnung erhalten; die schärsten aftronomischen Berechnungen unterstüßen ihre Richtigkeit; und außer biesem werde ich noch manches berichtigen und vieles

mit stärkeren Gründen erharten, was in der Siegesgeschichte als schwankend, oder noch nicht im rechten Licht dargestellt worden. Dieß alles mußte ich meinen Lieben Lesern so ganz brüderlich ans herz legen, und nachdem dieses nun geschehen, so wollen wir den ehrwürdigen Ernst Uriel selbst hören.

Nachdem wir funf Freunde und wieder wie gewöhnlich versammelt hatten und den grauen Mann erwarteten, so kam statt seiner ein Bote, der und einen großen und wichtigen Brief von ihm brachte, welchen ich nun hier meinen Lesern mittheilen will.

## Lieben Bruber!

Da ich für dießmal nicht perfonlich zu euch tommen fann, fo foll dieß Schreiben meine Stelle vertreten. 3ch bab' viel zu thun, aber bei allem Jammer, ber Die Menscheit wie eine ungestümme Gee überschwemmt, boch auch manchen feligen Genuß bes Wohlgelingens; bas macht Muth! - es fangt auf bem großen Rno-denfelb an, fich überall ju regen; bie Macht ber Kinfternig machet, aber auch die Macht bee Lichte, und zwar von innen und außen. Die Miffioneges schäfte geben vortrefflich von statten; an der außersten Spipe von Afrita, am Borgebirge der guten Soffnung finden die Friedensboten bes Evangelii, fowobl unter ben Sottentotten, ale ben Buidmannern und andern wilden barbarifchen Rationen, offene Thuren; fie werden von ihnen in ihre gander abgeholt und gebeten, fie im Chriftenthum zu unterrichten. Lieber Bott! in der Chriftenbeit wird die himmlifche Babrbeit von Jesu Chrifto ale eine altfrantische, altmobifche Sache jur Thur bingus promovirt und all-

mablig bes Landes verwiesen, und jene rauben wilben Bolferschaften nehmen fie mit Chrerbietung auf. -Das mar ihr Schidfal ebemals bei ben Juben, und gerade bas nämliche bat fie nun auch bei den Chris ften, boch mit bem großen Unterschied: bie Juben batten bas authentische, mabre Bort Gottes jum Grund; fie bielten feft an ber mofaifchen Religion. und beharren noch unter allen entfestichen Schidfalen unerschütterlich babei. Diese Treue und Unbanglichfeit an bem Gott und an ber Religion ihrer Bater, wie viel Sartfinn und Aberglauben auch bamit vermischt ift, wird gewiß diefem verlornen Gobn nun bald mit Segen vergolten werben; aber bagegen verwerfen Die meiften unter ben Chriften alle positive, alle geoffenbarte Religion, ober biefenigen, die fie noch annehmen, wollen fie bem Richterftuhl ber Bernunft und ber Philosophie unterwerfen, und bieg ift bann aenau eben fo viel ale Raturreligion; bas beißt nun offenbar, fic und feine eigene fcmache Bernunft uber Gott und feine Beisbeit erheben, und eben bief gebort wieder gang bestimmt jum Charafter bes Anstichrifts; alles, was auch nun die Borfebung anwens bet, um die Chriftenbeit noch ju retten, alle ibre Fingerzeige und alle Beugniffe ber Wahrheit belfen bei biefen Menfchen nichte.

Die größten Philosophen bieser Zeit, Kant und Kichte, haben mit mathematischer Gewißheit bewiesen, daß die Bernunft jenseits den Grenzen der sichtbaren Körperwelt aus eigener Kraft keine Weisheit mehr ersinden kann, und daß Paulus eine unwidersprechsliche Wahrheit behauptet habe, wenn er sage: der natürliche Mensch — die sich selbst überlassene Bernunft — wisse nichts von geistlichen übersinnlichen Dingen. Kants Kritik der reinen Vernunft beweißt

bieg fo, daß fein denkender Ropf etwas bagegen einwenden fann; und Fichte, der auf diesem Wege ber Rritif nun noch viel weiter gegangen ift, beweist eben fo unumftößich, daß die Bernunft im allerabftraftesten Sinn eigentlich ganz und gar nichts gewiß wiffe, als das eigene 3ch — die eigene Existenz; baß ein Gott, ober fonft noch irgend etwas außer ber menschlichen Geele eriftire, bas fonne bie Bernunft unmöglich miffen: benn bas alles fonne in ben Borftellungen ber Seele felbst liegen. Go weit ift nun ber Denich von feiner Erschaffung an bie babin, alfo in beinabe fechstaufend Jahren gefommen; fo lang bat er lernen muffen, bis er erkennen gelernt bat, daß er eigentlich obne boberen Unterricht, obne göttliche Offenbarung gang und gar nichte miffe. Diefe Stufe batte die Philosophie, fo lang die Welt fteht, noch nirgende und nie erftiegen, und es ift im bochften Grad merkwurdig, dag die Ankunft der Denschbeit auf diefer Stufe genau mit bem Zeitpunft gusammens trifft, in welchem ber Rurft ber Finfternig alle feine Rrafte fammelt, um ber driftlichen Religion, bie er vom Fersenstich an bis dabin so wuthend verfolgt bat, ben letten Stoß zu geben.

Ber auch nur einen außerst mittelmäßigen Versstand hat, der muß aus dieser wichtigen und merkswürdigen Erscheinung, die uns die Philosophie in unsern Tagen darbietet, den Schluß machen, daß dieß endliche und höchste Resultat alles Forschens und Grübelns, so wie es Kant und Fichte herausdeducirt haben, nunmehro den menschlichen Geist nothwendig wieder zur wahren und reinen Quelle aller Wahrheit, zur heiligen Schrist und zu Christo würde führen müssen, weil fein anderer Ausweg mehr übrig ist; — allein weit gefehlt! — nichts weniger als das !

Der Geist unserer Zeit hat alle positiven Relisgions und Glaubenswahrheiten aus seinem Erfenntsnißfreis hinaus verbannt, und statt ihrer das Moralsprincip oder Sittengesetzum Licht geordnet, das in seiner ganzen Sphäre Tag und Racht regieren soll, ohne zu bedenken, daß dieß Moralprincip in der Seele des Menschen ein Planet sen, der, ohne Licht von der Geistersonne zu erhalten, nichts anders als ein drohender und zum Berderben führender Irrstern ist; Unabhängigkeit von aller Obergewalt, sogar von Gott und Ehristo — das ist das Ziel, wohin der Geist dieser Zeit strebt, und wodurch er dem Thier aus dem Abgrund den Weg bahnt.

Die Posaune des herrn schallt über die ganze Christenheit, sie ruft: ihr treuen Christusverehrer alle — wer ihr auch seyd — ringt und strebt nach dem großen Ziel der Bollendung: wacht und betet mit größtem Ernst und Eifer, und seber, der nur Kraft, Drang und Ruf vom herrn in sich spürt, der helse Scelen retten, wo er nur kann; denn jest ist die eilste Stunde, in welcher der herr die legten Arbeitet

in feinen Beinberg fenbet.

hier muß ich aber auch eine fehr wichtige und in diesen Zeiten höchst nöthige Warnung hinzufügen, wozu mir verschiedene Beobachtungen, die ich auf meinen Reisen gemacht habe, bringende Beranlassung geben: Jeder, der da glaubt, Kraft, Orang und Ruf zur Seelenführung in sich zu empsinden, der ist beswegen noch nicht wirklich dazu berufen; Mose sagte zum Jehovah im feurigen Busch: Uch herrissende, wen du senden willt! — und Jeremias schauberte auch vor der schweren Pflicht, ein Lehrer des Bolts zu seyn, zurud: Uch herr! sagte er, ich bin noch zu jung, zu predigen! — Diese Gesinnungen

find's eben, die ben Mann, in welchem Drang, Rraft und Ruf, gleichsam mit bem Gefühl des Unvermogens fampfen, jum außerorbentlichen Lehrer und Beugen ber Babrbeit von Jesu Chrifto geschickt machen. Dagegen fteben alle biejenigen auf einer febr gefährliden Stufe, benen es fo recht vom Dunbe weg gebt, wenn fie in ben Berfammlungen erwecter Seelen fprechen - die fich felbft ju Rednern oder Schreibern bes Berrn beranbrangen, und die bann fo ein beims liches, ihnen felbft faum merfbares Boblbebagen in ihrem Innerften empfinden, wenn man fie fur etwas Rechts balt. Pruft euch alle mobl -! - D ibr Manner unter ben Erwedten, bie ihr euch ale lebrer und Rubrer eurer Bruber an bie Spige ftellt; pruft euch, ob ihr gleichgultig babei fept, wenn andere mebr Ginfluß befommen, als ihr habt? - wenn man euch zu beweisen fucht, daß unter andern Religions-Befellichaften mehrere mabre Chriften feven, ober baß ber Ginn ber driftlichen Babrbeit genauer befolat werde ? - wenn euch andere Kührer an eurer Lehrart zeigen, ober euch beweisen, bag ihr noch nicht fo weit gefommen fend, ale ihr icheint gefommen zu fenn ? und wenn ordentliche, burch die Dbrigfeit und Landesverfaffung garantirte, und jugleich fromme und erwedte Prediger euch erinnern , nebft eueren Erbauungen, auch zugleich ber öffentlichen in ber Rirche beiguwohnen? - ich fage: pruft euch genan und unpartheiisch, ob sich ba nicht ein gebeimer Une wille in euch regt, ber fich aber fofort in ben beiligen Schleier einbullt, und fich bafelbft weiß machen will. er eifere fur die Mabrbeit. Glaubet biefem Satat nicht, ber in Lichte-Engelegeftalt verhullt, benn er if nichts anders, ale ber geiftliche Stolz, ber ben &uaifer und bernach auch unfern Stammvater Abam stürzte. Richt immer, aber boch sehr oft, ist die Absonderung von der äußeren Kirchenversammlung ein sicheres Zeichen dieses geistlichen Stolzes: wenn auch — mit einem Wort — der Prediger kein Christ wäre — wenn er auch der Glaubenswahrheiten nicht gesdächte — wenn er nur nicht dagegen predigt, wenn sein Vortrag nur Sittenlehre, nur Moral enthielte, so ist der Christ doch schuldig, recht fleißig die Kirche zu besuchen, und dort mit der Versammlung gemeinsschaftlich zu beten, zum Abendmahl zu gehen und geistliche Lieder zu singen: denn so lang das, was gepredigt, gesungen und gebetet wird, Wahrheit ist, so lang darf sich der Christ der Gemeinde nicht ents

gieben, ju ber er gebort.

3d befuchte vor einiger Zeit einen febr rechtschaffenen, frommen und im Chriftentbum weitgeforberten Prediger, der mir mit innigfter Behmuth flagte, daß er in feiner Gemeinde einen Mann batte, ber in feinem Saus Erbauungoftunden hielte, und es ben erwedten und beilobegierigen Seelen übel nabme. wenn fie fleißiger in die Rirche, ale in feine Berfammlungen gingen - wodurch bann gutwillige Bemuther in Berlegenheit gefest und irre gemacht murben. 3d fragte ibn, ob er benn etwa burch fein Betragen. ober burch Unfpielungen auf ber Rangel, Unlag jum Diftrauen oder Kalifinn gegeben batte? er versichert mir aber, bag ibm bas nie in ben Ginn gefommen fey, fondern es freue ibn, wenn Beift und Leben überall malte und alles Bolf bes herrn weiffage: nur muniche er, bag man ibn auch in feiner Seelenführung nicht hindere, indem er fich gewiß bewußt mare, daß er von Gott jum lehrer verordnet fen, und daß er bas Evangelium von Jefu Chrifto rein und lauter predige, und fich auch ernftlich beftrebe,

bemselben gemäß zu wandeln. Ich tröstete ben liesben Mann und empfahl ihm Sanstmuth und Dulsbung; daun ging ich auch zu dem Seelenführer, von dem die Rede gewesen war, um zu versuchen, ob ich ihn zur ruhigen Prüfung der Rechtmäßigkeit seines Berufs würde bringen können; ich fand ihn mit dem Lesen des bekannten vortrefflichen Buchs: Weg der Wahrheit, die da ist nach der Gottseligkeit, vom seligen Gerhard Ter Steegen, beschäftigt. Ich komme zu dir, lieber Bruder! sing ich an, dir zu sagen, daß du sehr gegen den Pfarrer sündigest, indem du übel nimmst, wenn die Erweckten mehr in die Kirche, als in deine Versammlungen gehen.

Er. Bater, Ernft Uriel, verzeihe mir! ber Pfarrer bringt nicht genug aufs innere, mahre Chriftenthum; immer predigt er Chriftum fur une, von Chriftum

in une bort man wenig.

3 ch. Weißt du aber auch wohl, lieber Bruder! daß dersenige, der Christum in sich sucht, ehe er Christum für sich gefunden hat, Ihn nie findet, sondern an deffen Statt in eine stoische Fasirs. Seiligkeit gerath, welcher Christus Matth. 7. B. 21. 22. 23. ihr schreckliches, aber wohl verdientes Urtheil gesproschen hat.

Er. Bergib, lieber Bater! — wenn boch auch einer immer vom Glauben an Christum und an sein vollgultiges Berdienst predigt, und das innere götts liche Leben gar nicht treibt, so kann unmöglich ein

ganges Chriftenthum beraustommen.

3 ch. Und wenn einer immer vom innern Leben und vom Banbeln in ber Gegenwart Gottes ichwast, und hat fein eigenes, unaussprechlich großes sittliches Berberben noch nicht grundlich erkannt, und behalt es auch nicht unaufhörlich im Auge, ber ift und

ř

bleibt ein ftolger Pharifaer, ein Bersager und Pflaftertreter in der Stadt Gottes, den der herr nicht ju feinem Abendmahl julagt, weil es ba Blinde und Labme gibt, mit benen fich ein folder Beiliger nicht vertragen tann. Ber aber tief empfindet, wie unbeschreiblich groß feine Gundhaftigfeit ift, und bann nur allein in Chrifto fur une - in feinem vollgultigen Berföhnungstod Seelenrube und Seligfeit fucht und findet, und immer ale ein armer Gunber por bem Berrn in feiner Begenwart wandelt; als ein Wefen, bas von Ratur nur fich felbft will, nun mit unüberwindlichem Borfag burchaus beharrlich und ewig nichte will, ale was Gott will. und fo, im Blid auf die eigene unaussprechliche Nichtswürdigfeit, fich in tieffter Bernichtung feiner felbst bagu brauchen läßt, daß Chriftus fur uns Alles in Allem werden moge, und bann in biefer gangen Seelengestalt beharrlich bis jum Tobe innig, eingefehrt, machend und betend, in der Wegenwart bes gefreuzigten Erlofere manbelt, bas ift: Bott in Chrifto allezeit im Berföhnunge Charafter anfcaut, - ich fage, wer burchaus und in feinem gangen Wefen fo gefinnt ift, ber ift und trinkt mit ben beilebegierigen Bollnern und Gundern; ber nimmt auch eine Maria Magdalena in Liebe auf, ber verurtheilt fogar eine Chebrecherin nicht, fondern er fcreibt mit bem Kinger ibr Urtheil in ben Staub, auf ben Boben, mo es leicht wieber verwischt werben fann. Joh. 8. - Bielmeniger aber - lieber Bruber! verurtheilt er einen frommen Prediger, ber treu und fleifig int feinem Umt ift - ber Beruf jum lebramt hat - von Gott und ber Dbrigfeit bagu beftellt ift; ba bu ja noch immer beweisen mußt, ob es des herrn Wille fen, daß du andere lebren follft?

- Bon einem obrigfeitlichen Beruf ift gar nicht eine mal die Rebe.

Unmuth und Berlegenheit herrschien in der Seele bieses Mannes. Er fonnte der Wahrheit nicht wisderstehen; er schwieg lang, endlich fagte er: Ich glaube, aber doch berjenige, dem der herr Gaben und Talente gegeben hat, der muß sie auch zum Besten seines

Reiche gebrauchen !

Ich. Allerdings! aber merke wohl! sein ganzes Wesen muß vorher durch und durch, bis in die innersten und verborgensten tiessten und kleinsten Falten, von aller herrschaft der Selbstsucht und Ichneit, durch lange und schwere Prüsungen und Läuterungen, wie Silber im Treibosen gereinigt werden, ehe er — besonders in der gegenwärtigen Zeit — zum gesegneten Werkzeug in des herrn Weinderg gebraucht werden kann; und dann kann ja auch der Menschstelbst unmöglich wissen, wenn's Zeit zum Wirken ist, sondern er muß warten, die er mit unwidersprechlicher Gewisheit weiß — daß nun seine Zeit dazu gekommen sep.

Er. Bergeibe mir! biefen Ruf werden wohl me-

nige Prediger haben !

Ich. Steht es bir benn zu, barüber zu urtheis Ien? — beine Pflicht ift, zu untersuchen, ob du biesen Ruf hast. — Das Predigtamt hat nicht allein ben Zwed, die Menschen zum wahren Christenthum zu führen, sondern auch bürgerliche Zucht und Ordnung zu erhalten; wenn nun ein Mann ordentlich von der Obrigkeit berufen und zu diesem Lehramt angestellt wird, und wirft auch nur zu senem äußern Zwed, so wird er zwar vor dem göttlichen Gericht damit nicht durchkommen, aber sein Amt, seine Person

und sein Ruf verdienen boch die Achtung, die man einem so nüglichen Stand schuldig ift; — der Chrift barf dann wohl wünschen, daß es besser wäre, darf auch wohl zur Erbauung Anderer wirken, aber doch immer in Abhängigkeit von der äußerlichen bürgerslichen Ordnung, er darf nicht gegen den ordentlich berufenen Bolkslehrer handeln.

Darauf verließ ich ben guten Mann, ich habe Funten in fein berz gestreut, wir wollen erwarten,

ob fie gunden.

Roch einen andern Sauptfehler bab' ich auf meis nen Reisen burch Deutschland bemerft, ber bem Fortgang in ber Beiligung und ber Bereinigung aller gerftreuten Rinder Gottes ju ihrem einzigen Dberhaupt Jefu Chrifto - und ber Ginigfeit bes Beiftes geradezu entgegenftrebt; und boch ift biefe Bereinigung unausbleiblich nothig und wird von Tag ju Tage immer nothwendiger; diefer hauptfehler ift die fo icabliche Berbildung im Berfzeuge - es gibt perschiedene Parteien erwedter Seelen, die - ohne daß fie es felbft ahnen und glauben - fefter an bem Manne - an dem Bertzeug hangen, das der Berr ju ihrer Erwedung gebraucht bat, als an Chrifto felbft; fie lefen die Schriften ibres Rubrere lieber. ale bie Bibel, und bilben fich gang nach ihm; baber Tommt's bann, daß fie andere Parteien, die nicht biefe Bucher lefen, geringer ichagen, ale bie Ihrige, und fo ichleicht Eigenliebe, Ichheit und Pharifaismus allmablig in die Bergen ein, ohne daß man's gewahr wird, weil man andere genauer beobachtet, ale fic felbft; fo traf ich legthin einmal Ginen an, ber es bir, lieber Stilling! übel nahm, bag bu die Brubergemeine in beiner Siegegeschichte jum Sonnenweib erflart baft - ich ermabnte ibn ernftlich, mit

unverwandtem, unparteifdem Blid in fein Berg gu ichauen, und fich bann ju fragen: ob er es benn auch übel genommen haben murde, wenn Stilling feine Partei fur bas Sonnenweib erflart batte? Bo man die Fruchte bes Beiftes Jesu Chrifti, namlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichfeit. Butigfeit, Glaube, Sanfimuth und Reufcheit, berrichend findet, ba lebt und webt Chriftus und fein Reich; da nun die herrnhuter Brudergemeine bie einzige öffentliche Rirche ift, in welcher bieß pon ihrem erften Urfprung an, ale fie aus Afien nach Europa vertrieben murde, bis baber ftattgefunben bat, bas Sonnenweib aber eine folche öffentliche Rirche fevn muß, fo tann auch bieg Beib feine anbere Rirche feyn, als jene. Als er mir nun noch einwendete, daß die herrnhuter Chriftum fur uns, aber nicht in une lehrten, fo gab ich ihm die namliche Untwort, Die ich bem Geelenführer, von bem ich vorbin ergablte, auch ans Berg legte, und fügte bann noch bingu: wo die Fruchte des beiligen Beiftes ober bes Beiftes Jefu Chrifti, welches eine ift, berrfcend gefunden wurden, ba muffe boch wohl noths wendig auch Chriftus in uns berrichend fenn - er folle alfo nur einmal die Gemeinorte ber Berrnbuter besuchen, so murbe er von der Bahrheit diefer Sache überzeugt werden.

An einem andern Ort machten meine Ideen über ben hades und den Aufenthalt der Seelen nach dem Tod in demselben große Bewegung; man hatte sogar auf den Kanzeln dagegen geeifert; dieß bewog nun einen Freund, mich um nabere Erlauterung über diese Sache zu bitten, die ich ihm dann auch gern

folgendergestalt gewährte :

Lieber Freund! fagte ich zu ihm, bu mußt erftlich

ľ

einmal die Sache nicht als einen Glaubensartifel anseben, fonbern es ift nur eine Sppothese, welche bazu bient, gemiffe unläugbare Erscheinungen abgeichiebener Seelen und bann auch verschiebene bunfle Stellen ber beiligen Schrift zu erflaren; zubem ift ja auch biefe Meinung ichlechterbinge nicht ichablich, und der Beiligung eber beförderlich als nachtheilig, und endlich baben fie ja auch die Erzväter und Propheten des alten und die Apostel des neuen Testamente bochft mabricheinlich auf die nämliche Art ge= glaubt; um bich bavon zu überzeugen, bemerfe folgendes: Diefer Aufenthalt ber Geelen nach dem Tob beifit im Bebraifden School und Schoolah und im Griechischen Hades: benn bie fiebengig Dollmeticher baben jenes Bort immer burch biefes überfegt; ba man nun in der romischen Rirche mit bem Reafeuer fo großen Digbranch trieb, fo suchten die protestan= tischen Gottesgelehrten alles aus der Bibel megguerflaren, mas nur einigermaßen die 3dee bes Fegfeuers unterftugen tonnte. Daber wurden School und Hades bald burch die Holle und bald burchs Grab überfest; daß beides aber nicht richtig fev. will ich bir nun beweifen. Man foll nur immer ben Mittelmeg geben, benn nur da findet man die Babibeit.

Die alten Sebraer brauchten immer, wenn vom eigentlichen Grab, wohin ber Leichnam, ber Körper ber Verstorbenen gelegt wurde, bas Wort Keber; niesmals aber das Wort Scheol. Die siebenzig Dollmetsicher übersetten Keber entweder burch Mnemeion ober Mnema, ober auch Taphe, niemals aber burch Hades; und die Griechen verstanden unter dem Hades immer ben Aufenthalt der abgeschiedenen Seelen. Wenn du nun in der Vibel folgende Stellen aufschlägst, wo des

eigentlichen Grabes gebacht wird, nämlich: 1 Mof. 23. B. 6. 2 Mof. 14. B. 11. 4 Mof. 11. B. 34. Siob 21. B. 32. Pfalm 5. B. 10. Jerem. 26. B. 23. Jerem, 8. B. 1. und Ezech. 32. B. 23. fo wirft bu immer im Bebraifchen bas Wort Keber, niemals aber Schoel finden, und ebenfo im Griechischen nie= male Hades, fondern immer entweder Mnemeion, ober Mnema ober Taphe. Run vergleiche aber einmal die Stellen bes alten Testamente bamit, wo bas Wort School im Bebraifden und Hades im Griechischen gebraucht wird, so wirft bu also fort einseben, daß fich bie Alten gang etwas anders, als bas Rorpergrab babei bachten. 3. B. Jefaias 5, B. 14. Daber bat bas Scheol feine lechzenbe Seele weit geöffnet u. f. w. Spr. Sal. 27. B. 20. Das Schoel und ber Drt bes Berberbens werben immer voll. Siob 11. B. 8 beißt es: Er (namlich Bott) ift höher als ber himmel, mas willft bu thun & tiefer ale bas Scheol, mas fannft bu wiffen ? Diese Stellen zeigen augenscheinlich, bag bie alten Erzvater und Ifraeliten bafur hielten, bas Schoel fep eine weite offene Boble ju allerunterft unter ber Erbe; fo wie ber himmel bas Bochfte, fo fev bas School bas Riedrigfte unter allen geschaffenen Dingen. Bie lagt fich bas nun auf bas eigentliche Grab anwenden? hierauf zielt auch ber Apoftel Paulus, wenn er Ephef. 4, B. 9. von Christo fagt: daß Er hinunter gefahren fey in die unterften Derter ber Erbe, von mannen Er, nach B. 8. bas Befangniß gefangen geführt, und bort nach i Detr. 3. 2. 19, 20. in eben biefem Befangniß, ben Beiftern aus Roah's Zeiten, nach 1 Petr. 4. B. 6. ben Tobten bas Evangelium verfündigt babe. Eben biefer Sas wird bestärft burch bie Stelle Pfalm 16.

B. 10. Denn bu wirft meine Seele nicht im Scheol gurudlaffen, und nicht jugeben, bag bein Beiliger bie Grube ber Faulnif (bas Grab) febe. Da nun Petrus Ap. Gefch. 2. B. 27. u. f. ausbrudlich fagt, baß bier David von Chrifto weisfage, so ift gewiß, daß bie Geele Chrifti, fo wie andere Geelen im Sterben ins Scheol ging und fein Leib ins Brab; aber Er wußte auch gewiß, daß feine Seele weber im Scheol, noch fein Leib im Grabe lang bleiben wurde. Endlich muß ich auch noch einer bochft merfwurdigen Stelle gebenten, die bieber gebort, fie ftebt Biob 26, B. 5. 6. und lautet in ber Grundsprache folgendergeftalt: Die Riefen angften fich mit Beburtofcmergen unter ben Waffern und die, fo bei ihnen wohnen. -Nadend ift bas Scheol gegen 36m über, und ber Drt bes Berberbens bat feine Sulle. hier werben wahrscheinlich die Riesen und gewaltige Leute vor ber Gunbfluth verftanden, 1 Dof. 6. B. 4., welche mit benen, die bei ihnen wohnen, burch jenes Bemaffer umgefommen, burch fie gleichsam ine Scheol weggeschwemmt worden, wo fie fich nun mit ihren ebemaligen und jegigen Rachbarn in Beburteweben ber Butunft angftigten, mas noch aus ihnen bereinft werden wurde? - und bas erfubren fie nun, als ibnen Chriftus nach einem angftlichen Sarren von 2317 Jahre eine emige Erlöfung verfundigte.

Aus verschiedenen Stellen in der Bibel scheint zu erhellen, daß sich die alten wahren Gottesverehrer unter dem School einen traurigen Aufenthalt in einer weiten großen dunkeln höhle mitten in der Tiefe der Erde dachten, so daß sie auch vielleicht die Idee einer Art von Strafe nach diesem Leben damit versbanden; daß aber auch wirklich die Erdfugel in ihrer Mitte eine sehr große und weite höhle von mehr

als 1500 Meilen im Durchmeffer enthalte, das ließe sich aus den Wirfungen des Umlauss der Erde um ihre Achse und aus der Centrisugalfraft dis zum bochsten Grad der Wahrscheinlichkeit beweisen; und eben so wahrscheinlich ließe sich aus eben diesen Gründen folgern, daß sich aus dem Mittelpunkt dieser trauzigen Söhle dieses Schools ein matter Lichtsschimmer gegen den Umfreis verbreiten musse; hier könnte auch wohl dereinst nach der Auserstehung der Todten der schredliche Strafort seyn, von dem die heilige Schrift so surchtbare Bilder entwirft; vielleicht sind auch die abgefallenen Engel dahin verbannt worden.

In fpatern Beiten murbe aber fur ben Drt ber ewigen Berdammniß noch ein anderer Name erfunben: Die driftlichen Brieden nannten ibn geenna, bie Lateiner gehenna; und wir Deutschen überfegen Dieg Bort durch Solle, welches ebenfalle von Sohle, School, abstammt. Mit dem Ursprung des Worts geenna ober gehenna verhalt es fich folgendergestalt: Un der Mittageseite des Berges Bion und ber Stadt Jerusalem ift ein tiefes ichroffes Kellenthal, welches Josua 15. B. 8. das Thal des Sobns Sinnom, go ben Hinnom, um der Rurge willen aber auch bas Thal Hinnom gehinnom genannt wird. Daber entstanden bann endlich die Borte geenna und gehenna; wie dieß Thal jum Symbol ber Solle geworden ift, barüber gibt die Bibel und bie Beschichte folgenden Aufschluß: Auf bem Berg Bion und an feiner Mitternachtseite lag in uralten Beiten Die Stadt Jebus, welche auch Salem bief und in spätern Zeiten Jerufalem genannt wurde; auf bem Berge Bion, welcher febr befestigt mar, wohnten die Jebufiter bis ju Davide Beiten, ber ibn endlich eroberte und feine Refidens bafelbft auf-

Die Jebusiter waren nun fo wie alle übris gen Cananiter grauliche Bogenbiener; unter anbern batten fie einen fürchterlichen Gebrauch, ber barinnen bestand, daß Eltern, wenn fie ibre Kinder und Kamilie besonders gludlich machen wollten, eine biefer Rinder dem Moloch verbrannten; diefes ging fo gu: man bauete an einem abgelegenen Ort ein erhabenes Beftell, oder auch ein Mauerwerf, ungefähr wie ein Schaffot auf bem Berichtsplag: auf Diefem Bemauer wurde ein riefenmäßiger Boge mit einem Dofenfopf, ber inwendig bohl und von Rupfer verfertigt mar. aufgerichtet; dieß Bild hielt die Arme fo, als wenn man ein Rind auf den Armen balt, oder es batte Rapfeln in der Bruft, in welche man Thiere und auch Rinder warf, dann Feuer in den untern Theil bes Gögen machte, fo lang, bis bas Bild weiß glubend, folglich jedes Opfer ju Pulver verbrannt war: Damit nun die Anwesenden und besonders die Dutter bas Bewinsel ber brennenden Rinder nicht boren tonnten, fo murbe beständig febr ftart getrommelt, baber nannte man einen folden Drt, wo ein Moloch fund, Thopbeth, bas ift Trommelplag. Es ift gang natürlich, daß man zu ber Zeit fein größeres Schredbild fannte, ale ein foldes Thopheth - jede Borfellung bavon war Schauer erregend burch Marf und Bein; man ftelle fich nur vor: Wenn bie Mutter gu ben Kindern fagten: Sey still - fey gehorsam! fonft tommft du aufe Thopbeth, mas das fur einen Eindruck machen mußte. Das Thopheth war alfo ber bamaligen Menschheit bas Kurchterlichfte unter allem Fürchterlichen. Daber fagt auch Siob, Rap. 17, 28. 6: Er (nämlich Gott) bat mich zum Wigbild (Sprudwort, Gleichniß) bestimmt - bas ift: man wird fagen: ber ift fo elend, fo leidensvoll, fo ungludlich wie hiob, — und ich werde ein Thopheth in ihren Augen seyn — bas heißt: wenn man die Leute schreden will, so wird man mich dazu brauchen.

Ein folder Moloche-Dufervlat ober Thoubetb befand fich nun auch bei Jerufalem im Thal Sinnom ober in Bebinnom, und es ift leicht ju benten, bag bei bem Abfall ber Ifraeliten und ihrem Uebergang gur Abgötterei biefes Thopbeth bas vornehmfte und besuchtefte unter allen feyn mußte, weil es nabe bei ber Saupt = und Refideniftadt mar; aber eben fo ae= wiß ift es auch, daß dem gottesfürchtigen Juden bas Thopbeth nicht allein bas Schredlichfte, fonbern auch zugleich bas Berabichenungewürdigfte mar, mas er fich benfen fonnte. Sievon finden wir einen Beweis im Propheten Jefaias, Rap. 30, B. 33, wo er bem Uffur fein Urtheil folgenbergeftalt anfundigt: benn bas Thopheth ift ichon lang bereitet, auch ift es bem König bestimmt - er bat's weit und tief ge= macht; jum Leichenscheiterhaufen ift Reuer und Solg Die Menge ba, und ber Dbem bes Jehovah wird gleich einem Schwefelftrom ibn angunden. - Dan fiebt bieraus, daß der Prophet dem Ronig von Affy= rien bas idredlichfte und abideulichfte Enbe anfunbenn er foll mit feinem gangen Beer fo umkommen, als wenn er dem Moloch geopfert wurde; ichimpflicher und ichredlicher mußte ber fromme unb gottesfürchtige Ifraelit nichts zu fagen. Diefer Abfcheu wurde nun baburch noch febr vermehrt und verewigt, daß ber fromme Ronig Josua das Thopheth nicht allein ganglich gerftorte, fondern es auch fogar zum Bafen machte, wohin man alles gestorbene Bieb und allen Unrath aus ber Stadt brachte; unb bamit ber Beftant bie Luft nicht vergiften mochte, fo wurde bafelbft beständig ein Reuer unterhalten, in 7

welchem bergleichen Grauel alfofort und unaufhörlich verbrannt wurden. 2 Ron. 23, B. 10. Jofua batte besondere Urfache zu biesem Berfahren, weil einer von feinen Brudern bafelbft war geopfert worden, 2 Ron. 21, B. 6. Daber fame nun, dag man nachber, als man vom Schidfal ber Gottlofen nach biefem Leben mehr Licht befam, ihren Strafort Behinnom nannte, welches die griechischen Chriften burch Beena aus-Du fiebst also nun aus biefem allem, bak bie Borftellung vom School und vom Sabes, als einem Aufenthalt ber Frommen fowohl, ale ber gott= Tofen abgeschiedenen Geelen, in ber gangen beiligen Schrift gegrundet ift, und bag man nicht ben Drt ber ewigen Berdammnif barunter verftanb, weil man Diesem den Namen Bebinnom und Thopheth gab; inbeffen brauchte einer frommen driftlichen Geele vor bem Sabes gar nicht bange zu feyn; benn unfer glormurbigfter Erlofer bat ben Schluffel bagu, Dff. Job. 1. B. 18. Dag Er aber auch ben Schluffel jum Bebinnom habe, bas fagt Er nirgende; im Begentheil perfichert Er Marc. 9, B. 43-48. und Matth. 5, B. 29. 30. und 18, B. S. 9.: es fep beffer, ale ein Rruppel jum Leben einzugeben, ale unverftummelt ins Bebinnom geworfen ju werben, wo nach Jef. 66, B. 24. ber Burm nicht flirbt und bas Reuer nie verlöscht.

Nun fragte mich ber Freund ferner: Db man bann auch für bie Berftorbenen beten burfe? — Denn wenn ihr Schickfal nicht entschieden sey, so lang fie im Sades seyen, so ware es ja wohl möglich, daß ihnen die Fürbitte frommer Freunde nüglich seyn könnte. Hierauf antwortete ich folgendergestalt:

Man findet in der gangen beiligen Schrift fein Beispiel, daß fromme Leute und Propheten fur bie

Berftorbenen gebetet haben : benn bas, was 2 Macc. 12, B. 43-46, ftebt, beweist nur fo viel, daß Jubas Maccabaus bieß Gebet fur gut gehalten habe, und daß es auch damale von ben gottesfürchtigen Juben gebilligt worden. Daraus folgt aber feinesweges, baß es nun auch eine driftliche Uflicht fev: benn Chriftus und die Apostel baben nicht den geringften Wint dazu gegeben, welches gewiß geschehen fenn wurde, wenn es ben Berftorbenen batte nuglich feyn fonnen; überhaupt icheint der gange Beift der Bibel dabin zu deuten, daß fich die Lebenden um die Berftorbenen durchaus nicht befümmern, vielweniger Um= gang mit ihnen fuchen, fondern fie gang und ohne Ausnahme ber ewigen Baterliebe Gottes überlaffen follen. Bir miffen Dieffeite bes Grabes viel zu menig von ber Beschaffenheit bes Buftanbes ber Berftorbenen und von den Anstalten Gottes zu ihrer Beftimmung, ale bag wir une unterfteben follten, bier mitzuwirken. 3ch will bir über biefen Begenftand ein merkwürdiges Beispiel ergablen: Ein gewiffer gottesfürchtiger und driftlicher Mann batte auch eine fromme Gattin, die aber doch noch mit mancher-Tei Unarten behaftet war, welche ihm manchmal Leiben machten; biefe übrigens febr liebe Frau murbe endlich frank und lag viele Wochen in großen forperlicen Leiden; fie ertrug fie mit driftlicher Gedulb und Ergebung, und außerte manches, bas bie 3hris gen über ihr Schidfal nach dem Tod beruhigen fonnte; Dagegen tam aber bann auch wieder Gins und Un= beres vor, bas fich mit bem gottergebenen Ginn nicht wohl vereinigen ließ. Endlich ftarb fie. - Ale nun ihr Mann ben erften Abend nach ihrem Tod ichlafen aina, fo fiel ibm ber Bedante gang beiß ein: wo mag wohl jest ber abgeschiedene Beift ber lieben

Berftorbenen fenn? - und wie wird ihr ju Duth Mit biefer 3dee verband fich ein unausfprechlich beißer Bunfch ju ihrer Seligfeit, und mit einer gang ungewöhnlichen Inbrunft erbob er fein Bemuth zu Gott und betete für fie. rend bem bieß in feinem Bemuth vorging, ftand er ausgefleidet vor feinem Bett, das Beficht in daffel= bige und ben Ruden gegen bas Bimmer gerichtet, in beffen Mitte ein Tisch und auf bemfelben ein Licht ftund. Raum batte er angefangen zu beten, als ibm ein erschütternder Schlag durch alle Blieder fubr, genau fo, ale wenn's durch die Eleftricitat bewirft murbe. Er befann fich, bachte aber, es fonne wohl von einer physischen Urfache in feinem Rorper berfommen. Doch fab er fich im Bimmer um, bemerfte aber nichts Ungewöhnliches! - Daß es Bezua auf fein Bebet baben fonnte, bas fiel ibm gar nicht ein; er wendete fich alfo mit ber nämlichen Inbrunft wieber ju Gott, und betete nochmals um die Seligfeit feiner verftorbenen Battin; jest wiederholte fich aber ber Schlag, und zwar fo fart, bag er zusammenfubr; jugleich aber ergoß fich ein Strom von Beruhigung in feine Seele, fo daß er nun nicht weiter fur bie Abacichiedene beten fonnte, und er war nun überzeugt, baß bieß Gebet nicht der Ordnung Gottes gemäß fey. Bei allem dem hat man doch Jahrhunderte lang in ber katholischen Rirche fur die Berftorbenen gebetet, und wenn die Absicht nur rein war, fo überfabe Gott bergleichen Folgen bes Mangels an reiner Erfenntnif. Benn ber Chrift nur einmal dabin gefommen ift, daß der beilige Beift, welcher ja auch der Beift Chrifti, ober Chriftus in uns ift, beständig in in ibm wohnt und wirft, fo betet biefer unaufborlich und mit unquesprechlichem Seufzen in ber Seele, bie bann das herz mit ganzlicher Ergebenheit in ben als lein guten Billen Gottes nachlallt und nachhallt; dann hängt es nicht mehr vom menschlichen Billen und von Einfällen ab, wie und wie für wen man beten soll: denn wir wissen sa nicht, was wir beten sollen, bis uns des Geistes startes Regen auffordert; folgt man aber auch dann dieser Aufforderung, so betet

man immer erhörlich.

Der Berfall bes Christenthums und ber Abfall von feinem allerheiligsten Stifter geben weit: es ift faum glaublich, aber bennoch mabr, bag es anfangt, berrichende Dobe zu werden, des Erlofere auf ben Rangeln nicht anders mehr zu gedenken, als irgend eines andern gelehrten und braven Mannes, ber eine Secte gestiftet bat; man predigt und lebrt burchgebenbe nichts, ale Moral, und ift überzeugt, daß, ba man Diese Sittenlebre nun einmal wiffe und allenfalls aus ber Bernunft bemonftriren fonne, fo bedurfe es feines Erlofere und feiner Bibel mehr; dieß alles macht benn auch manchen autgefinnten jungen Prediger irre, ber auf ber boben Schule Die Bibel-Erflarungewifs fenschaft nach ber Dobe ftudirt bat. 3ch erfuhr bavon ein Beifviel in ben Rheingegenben, wo ich einen solchen Prediger antraf, der gleichsam zwischen Simmel und Erbe ichwebte und nicht wußte, woran und an wen er fich balten follte? - Er flagte mir feine Lage und fagte: Die neue Erflarungsmethobe bat mich fo irre gemacht, daß ich bald nicht mehr weiß, was ich aus ber Bibel machen foll: 3ft fie burchaus und wortlich Gottes Wort, fo finde ich fo vieles, bas fich mit biefer 3bee nicht verträgt; ober ent= balt fie blos göttliche Offenbarungen, fo weiß ich wieber nicht, wie ich bas Bottliche vom Menfchlichen unterfcheiben ober ertennen foll, mas Bottlich und mas

Menschlich ist; — und endlich enthält auch bas, was unstreitig göttlich seyn soll, so vieles, bas sich wies berum mit dem gesunden Menschenverstand nicht vers

trägt; wie soll ich mich nun ba verhalten?

3d. Bas bu gefunben Menfchenverftand nennft, ift wahrlich frantes Borurtheil. - Lies Roppens Bert, die Bibel, ein Bert ber gottlichen Beisheit, bie zweite verbefferte und viel vermehrte Auflage, Roftod und Leipzig bei Rarl Chriftoph Stile Ler, 1798, ba wirft bu gesunden Menschenverftanb finden. Dieg Buch ift eine ber wichtigften unter al-Ten, Die je jum Bortheil ber Religion gefchrieben worben, und nur ber, ber feinen gefunden Denfchenverftand bat, fann es unbefriedigt weglegen. Es ift fa nun eine philosophisch entschiedene Sache, bag bie Bernunft im Ueberfinnlichen ichlechterdinge nichte aus fich felbft wiffe, fondern überall auf Biderfpruche ftoge; folglich muß fie in allem, was die fünftige und überbaupt die geiftige Bestimmung des Menfchen betrifft, ibre Renniniffe aus ber gottlichen Offenbarung, aus ber Bibel, icopfen. Bie ift es nun möglich, burch Bernunft bie Bibel ju fritifiren? - Rann benn ber Schulfnabe vom Dorf den gelehrten Profeffor uber erhabene Biffenschaften eraminiren? - D bes Stolzes und ber Bermegenheit? - Bas in ber Bibel buntel ift, muß aus Quellen, die in ihr felbft liegen, erflart werden, jede andere Erflarungewiffenicaft ift Erug und Tand. Lies vorbin angeführtes **Buch!** 

Aber die vollfommene Ueberzeugung vom erhabenen göttlichen Urfprung der ganzen Bibel und von ihrer Burbe, als einzig zuverläffige Offenbarung Gottes an die Menschen, erlangt Niemand durch bloges Lefen,

fonbern burch ben namlichen Geift, ber fie ben Den-

Er. Bie erlange ich aber biefen Beift?

36. Bift du ein Meifter in Ifrael und weißt bas nicht! - Der mabre Weg, Die Bemeinschaft mit Bott und ben beiligen Beift zu erlangen, ift folgenber: Dan muß erft fest und unwiderruflich ben Schluß faffen, burchaus bas zu werben, wozu wir geschaffen find, nämlich: Bollfommen zu werden, wie der Bater im himmel vollfommen ift; bann fangt man bamit an, daß man fucht, unaufhörlich im Unbenten an Gott zu bleiben und in Diefem Bergegenwärtigen Got= tes - nichts zu benfen, ale mas fittlich und gut ift; - im Unfang fällt die Uebung febr ichwer, und man vergißt fich jeden Augenblick, oft Stunden lang; aber man muß nicht mude werden, sondern immer ruhig und ohne angftliche Unftrengung von vorne anfangen. Diejer fogenannte Banbel in ber Begenmart Bottes. ober bas Bachen ift fogar in ber Philosophie gegrundet; benn jeder rechtschaffene Mann ift ja boch fculbig, fich fo febr vor Gunden und Reblern zu buten, ale er fann; ba nun alle Gunden erft in ben Bebanten entsteben, fo ift ja natürlich, daß man feine Sunde vollbringen wird, wenn man auf die Bedan= fen wacht, und alfo jede Luft im Reim erftidt.

Durch biese Wachsamfeit auf sich selbst wird man nun allmählig einen Abgrund von Gräueln und Borborbenheit in sich gewahr. Dieß erweckt dann den Erieb nach Befreiung von diesem Jammer, und jest fängt das innere Seelengebet an, sich mit dem Bachen zu vereinigen; wenn man nun mit aller Treue biese Uebung fortsest; so wird das moralische Gefühl und das Gewissen immer zarter und lebhafter, und nun fängt die züchtigende Gnade ihre Werke in der Seele bes Menichen an : biefe ift nun icon ein Beidaft bes beiligen Beiftes, wodurch ber Bug bes Batere jum Gobn bewirft und immer flarere Ginfichten in die unergrundlichen und gebeimen Tiefen bes fundbaften menichlichen Bergens verschafft werden; qualeich aber wird nun auch ber Menich unwider fprechlich überzeugt, bag es ibm burchaus an Rraften feble, fich felbft von der Berrichaft ber Gunbe los gu mirfen und Berr und Meifter feiner Lufte ju merben. Best fist bie Seele in bem tiefften Sammer: auf ber einen Seite ift ihr ihre fundhafte Ratur ein Gräuel, ben fie nicht langer ertragen fann, und auf ber andern Seite liegt fie an Händen und Rußen gefeffelt und fann fich felbft nicht lofen. Jest ichidt fich's mobl, daß man jum gefreuzigten Erlofer von Bergen feine Buflucht nimmt. - Da fallt alles Bernünfteln weg - jest tann man nicht mehr philoso= phiren und grubeln, wie fich bas Erlösungewerf mit ber gefunden Bernunft reime. Ach, man ift frob, baß Rettung ba ift, man ergreift fie mit beiben San= ben, und findet nun Rube und Frieden; jest ift bas Berf der Biebergeburt vollendet; man erfennt fich felbit für einen fluch- und verbammnifmurdigen Gunber, und dieg erhalt die mabre Demuth beständig in Wirksamfeit; jugleich aber fpurt man nun bobere Rrafte jum Guten, und man empfindet gar eigentlich, baß biefe Krafte nicht in unferer Natur liegen, fondern auf eine unbegreifliche Weise von Innen beraus in ber Geele entwidelt merben; jest bat ber beilige, vom Bater und Cobn ausgebende Beift, ber mit Chrifti burch Leiden und Sterben vollfommen gemachten menfchlichen Geele ungertrennlich vereiniat ift, in bem Befen bes befehrten und wiebergebornen Christen feine Wohnung aufgeschlagen, und nun fommt.

es darauf an, baß man biefen Beift forgfältig be-

mabre und ja nicht dampfe.

Aber hier ift nun die gefährlichfte Rlippe, an welscher so Biele scheitern; sie glauben, sie hatten nun das Biel erreicht, unterlassen nun das sorgfältige Wachen und Beten, und freuen sich bei diesem Joshannes-Lichtchen, wodurch bann nach und nach der Geist sich wieder zurüczieht und dem aufstrebenden Pharisaismus Plas macht; der Blick auf das natürsliche Berderben erlöscht, und man hält sich nun für begnadigt, weil man die ehemals herrschenden Sunsben nicht mehr in sich spürt, und man merkt nicht, daß an deren Stelle zehnsach schlimmere Gäste sich im herzen einquartirt haben, unter denen dann der geistliche Stolz der Hauptanführer und Beherrscher ift.

Menn aber ber wiedergeborne Gunder beständig und mit immerwährendem Rampf gegen alle Berfreuung fortfährt, im Undenfen an Gott über alle feine Gedanten und Reigungen ju machen, fo wird er felbft in feinen eigenen Mugen immer geringfcagiger, und Chriftus und Gott in Chrifto immermebr Alles in Allem; man wird immer fleiner und Gott in Chrifto immer größer; die Gelbftliebe wird immer uneigennüßer, und endlich gang in Gottes Liebe verwandelt - jest fann der Menfch fagen: ich lebe awar, boch eigentlich nicht ich, fondern Chriftus lebt in mir - jest empfindet der begnadigte Denich bas unbefannte namenlofe Etwas, bas feine Reber beschreiben und feine Bunge aussprechen fann: - es ift burchaus feine Empfindung, die durch Die Sinnen in die Seele fommt, fonbern fie entftebt im innerften Seelengrund und bat mit feiner Empfins bung, mit feiner 3bee etwas Mehnliches; diefes un ausfprechliche Etwas ift bas Bewußtfeyn ber Rahe des Unaussprechlichen, in dessen Licht man das mahrhaftige Licht sieht; es ist der Friede Gottes, der über alle Bernunft geht; jest ist feine Rede mehr von der Wahrheit der christlichen Religion und der Bibel — denn man empsindet sie nun so gewiß, als man die Wirkung der Sonne empfindet, wenn's Tag ist. Mit einem Wort: es ist der Borschmad der Seligkeit.

Er. Lieber! ift das aber nicht baare Schwarmerei?

3ch. Das ift nun immer und ewig Eure legte Buflucht; wenn 3hr Euch nicht mehr zu helfen wißt, so erklart 3hr alles für Schwarmerei. Was nennst bu benn Schwarmerei?

Er. Sowarmerei ift, wenn man naturs

lice Birfungen für übernatürlich halt.

3ch. Das ift nicht Schwärmerei, sondern Abersglauben. Schwärmerei ift, wenn man Borftels lungen, die in der Natur der menschlichen Seele gesgründet find, für überfinnliche Eingebungen oder Einstüffe balt.

Er. Das ift mabr! biefe Erflarung ift bestimmter!

3ch. Gut! wie fann das aber nun Schwärmerei fepn, wenn man aufs Genaueste auf alle Borstelluns gen wacht und feiner Raum gibt, die nicht im morralischen Gefühl und im Gewissen gegründet ift?

Er. Das ift auch nicht Schwärmerei, sondern bas, was du von einem unbefannten Etwas sagft, wodurch die Bahrheit der Religion und der Bibel bis zur höchsten Evidenz bewiesen werden soll.

3ch. Bergiß nicht, baß Schwarmerei allemal eine Borftellung von irgend einer Sache jum Grunde baben muß. — Das unbefannte Etwas ift aber feine Borftellung und gibt auch feine, sonbern es ift eine ruhige, selige Empfindung, wodurch die Seele in eine

ganz vorurtheilefreie lage gefest wird, die reine, schon gegebene Wahrheit rein und lauter anzuschauen und zu erfennen, dieß Etwas offenbart nichts, sondern legitimirt nur das Geoffenbarte an den gesunden Menschenverstand und ans Herz.

hierauf schwieg ber Pfarrer; Gott gebe, bag er

meine Rebe bebergigt und meinem Wint folgt.

Im Elfaß fand ich großen Jammer; faft Niemanb ftubiert mehr Theologie, bas ift aber auch natürlich: benn man braucht feinen ordentlichen Brediger mebr. Durchgebende mietben fich bie Bemeinben einen jungen Menfchen, einen Schwäger, ber ihnen etwas porliest oder vorschwadronirt, und wenn fie feiner mude find, fo laffen fie ibn geben und miethen einen andern, ber's wohlfeiler thut; geiftliche Dbrigfeit, bie auf Ordnung und Religion Aufficht bat, gibt's feine mehr - an Schulen benft man wenig ober gar nicht, daber gibt es viele taufend junge Leute, Die gar nicht lefen, vielweniger fcreiben fonnen, und der robe Sinn, die ausgelassenste Frechheit und die wuthenbften Lafter nehmen auf die ichredlichfte Beife Franfreich mag Frieden geben ober nehmen, es muß auf diese Beife in ber naben Bufunft ein febr gefährlicher Rachbar werden, wenn die erbarmenbe Menschenliebe Gottes nicht bald ins Mittel tritt man bente fich eine gange Nation, die ber allerausschweifendfte Luxus in Berbindung mit ber allerrobe= ften Barbarei und ber allerfeinften finnlichen Rultur beberricht - und ichließe bann, was fur Folgen bie Nachbarichaft eines folden Bolfe und ber Umgang mit bemfelben baben muffe? - Da ift ja an Treue, Glauben und Borthalten gar nicht zu benfen, und man wird bas Schwert beständig in ber Sand baben muffen, wenn man ficher und rubig leben will.

Freunde! Bruder! es muffen Miffionarien nach Frankreich geschickt werden, um die Brande aus dem Feuer zu retten, die noch zu retten find, um den Seelen, die wahrs heitsfähig sind, reine Wahrheit zu bringen. Hauptbedingniß aber muß es senn, daß solche Missionarien sich schlechterdings nicht auf die entfernteste Art um politische Dinge befümmern, sondern es muß herrschender Grundsaß seyn, jeder Obrigkeit, die Gewalt bekommt, treu und aufrichtig zu geshorchen.

Diesen Missionarien muß eine fehr weise vers nunftige Inftruction gegeben werben, die aber biesem

Papier nicht anvertraut werben fann.

Der herr hat noch sehr viele Berehrer in Frankreich, eine sehr zahlreiche heerde, aber sie irren auf mancherlei Weise in Labyrinthen der Schwärmerei herum, weil sie keine rein evangelische Führer haben; diesen würde man also sehr wichtige Dienste leisten.

In der Schweiz ist große Drangsal, aber auch eine große Anzahl wahrer Christen; es ist herzerhes bend, mit welchem lautern Sinn diese treue Bestenner an Christo, ihrem Haupt, hangen und in Gelassenheit ihre fernern Schicksale erwarten. Der theure Christusverehrer Lavater liegt noch auf seinem Treibheerd und leidet schrecklich an seiner Bunde; er erträgt alles mit großer Geduld und tröstet sich mit der Betrachtung der körperlichen Schmerzen des Erlösers. Man hat dort merkwürdige Beispiele von Gebetserhörungen, die aber an einem andern Ort erzählt werden sollen.

In Frankfurt am Main hat ber herr auch noch fehr thätige Werkzeuge zur Ausbreitung seines Reichs. Bei dem rechtschaffenen Buchhändler hermann dasselbst erscheint auch jest in dieser Ostermesse der Freund des grauen Mannes, erstes Stück. Wenn nicht alle, die mich kennen, wüsten, daß ich durchaus unpartheiisch bin, so durfte ich wohl nichts zum Lob dieses meines Freundes sagen; allein so darfich's. Der Berkasser ist ein sehr verehrungswürdiger angesehener Theologe, der reine Christuslehre schon vorträgt; keinen wahren Christen wird's reuen, diese Schrift gelesen zu haben.

Im verwichenen Jahr kam ein Tractatchen heraus, bas den Titel hat: acht chriftliche Kritik philosophischer Sophisterei mit Mantel und Kragen auf Katheber und Kanzel, welches viele wichtige und aller Uchtung würdige Wahrheiten enthält, und baber gelesen zu

merben verbient.

Den Rhein hinab sieht's überhaupt traurig aus; in Neuwied hat die Brüdergemeine viel gelitten; ihr bisheriger frommer Prediger Gregor ist gerad jest auf der Reise zu seiner Bestimmung nach Astrachan, um bort der Gemeinde zu Sarepta als Lehrer vorzustehen, welche Stelle er auch schon einmal etliche Jahre begleitet hat. Der herr begleite und segne ihn.

In Mublheim am Rhein und überhaupt im Berszogthum Berg sind sehr viele erweckte und weit gestörderte Seelen; das wahre Christenthum gilt dort viel, und viele Prediger unterflügen es auch auf gleiche Beise. Ein junger Theologe in dortiger Gegend hat das Bengelsche Nechnungsspstem in der Siegssgeschichte angegriffen und aus aftronomischen Grunsden zu wiederlegen gesucht. Die Zweisel die er dadurch etwa bei einem und dem andern Gemuth

erregt hat, mußt bu, lieber Stilling! in beinen Rachtragen jur Siegegeschichte grundlich beben, ich

meiß, daß du es fannft.

Auch in Solland sind noch viele Tausend, die Gott nach dem reinen Bibelsinn dienen; die Prediger haben bis dahin noch ein besteres Schickfal gehabt, als ihre Brüder in der Schweiz, denn sie genießen ihre Besoldungen ruhig fort. Auch ist die dortige Missionsgesellschaft sehr thätig; herzerhebend sind die Nachrichten ihrer Missionarien vom Borgebirge der guten hoffnung.

In Oftfriesland gibt es viele fromme und thatige Prediger, die in ihren Aemtern mit Segen wirten.

In Bremen aber beginnt eine Anstalt, wozu boch Gott seinen Segen geben wollel Man ist dort im Begriff, eine solche ächtschristliche hohe Schule, ein solches theologisches Seminarium zu errichten, wie ich es im sechsten Stück des grauen Mannes vorzgeschlagen habe. Wahrlich! Bremen ist der beste Ort dazu; denn es herrscht überhaupt ein biesderer, rechtschaffener und religiöser Sinn in dieser blühenden Handelsstadt, und es sind so viele gelehrte Männer und reinsevangelische altgläubige Prediger da, daß sie keine auswärtige Lehre bedürfen. Der bekannte Dr. Ewald, welcher dort Prediger an der Stephanstirche ist, wird in diesem Frühjahr anfangen, eine Monatschrift für Christen aus allen Kirchen und von allen Denkarten herauszugeben, und unser Freund Raw in Rürnberg wird sie verlegen. Ich wünsche, daß diese Monatschrift recht viele Leser bestommen möge, denn sie wird gewiß merkwürdig werden, indem sie alles Interessante, was nur einisgermaßen mit dem Reich Gottes in Beziehung steht,

enthalten foll. In einem der hefte wird dann auch der Plan zu dem theologischen Seminarium bekannt

gemacht werben.

Im nördlichen Deutschland traf ich einen sehr wißbegierigen jungen Dann an, ber fich von Jugend auf der Tugend und Gottseligfeit befliffen weil er von feinen Eltern auf eine vernünftige Urt baju angehalten worden mar. Rur aber batte er fich auf das Studium ber allgemeinen Belt= und Naturgeschichte gelegt, und zu dem Ende solche Schriftsteller gelesen, die es gestissentlich darauf ans legen, daß fo gang unvermerft die Bibel und bie Babrbeit ihrer Ergablungen untergraben und ibr Unsehen, ihre Burde ale gottliche Offenbarung verbachtig, oder gar lacherlich gemacht wird. 3ch empfahl ihm bas merfmurbige und wichtige Buch. welches der Prediger Lehzen in Sannover aus dem Englischen ins Deutsche übersett bat: Beschichte ber Erbe und bes Menschengeschlechts nach ber Bibel verglichen mit den Rosmogenien, Chronologien und Bolfsfagen alterer Zeiten u. f. w., von Philipp Somard, Esgr., Sannover bei den Gebrudern Sabn 1799. Dieg Buch wird jedem Genuge leiften, bem es um Bibelmabrbeit ju thun ift. Grundlichkeit und Gelehrsamkeit, verbunden mit reiner Wahrheiteliebe, machen ben Geift und bas Befen biefer Schrift aus. Rur eine einzige Sppothese ift gewiß falich, nämlich: daß er die Zeit zwischen ber Sündfluth und Abrahams Geburt langer ansest. ale fie in ber bebraifchen Bibel angegeben wird; bieß foll nicht geschehen, benn man barf nur Roppens vorbin angeführtes berrliches Wert lefen, um überzeugt zu werden, bag besonders die Zeitrechnung ber bebräischen Bibel ober bes alten Testaments

göttlichen Ursprunge sep, weil von ihr bie ganze Rette ber Geschichte und ber Beltdauer ganz allein abbangt, und fonft fein einziges Bolf eine nur eis

nigermaßen glaubhafte Beitrechnung hat. Die Bedenklichkeit, welche howard und andere mit ibm bei ber Ifraelitischen Beitrechnung haben, besteht barinnen, bag ihnen die Beit von brei bis vier hundert Jahren zwischen der Sundfluth und Abraham für bie Bevolferung, wie fie in Abrahams Geschichte vorfommt, zu furz scheint, fie fonnen fich nicht vorftellen, daß von Roabs drei Gobnen in fo furger Beit fo viele Bolfer und Ronige batten entsteben konnen; allein biefe Bedenklichkeit fallt im Augenblid weg, wenn wir bedenfen, welche Ronige und Bolfer das waren, die ju Abrahams Zeiten lebten; — die fünf Sodomitischen Könige wohnten alle in einem Thal am Jordan, — einem solchen Könige war ein teutscher Reichsgraf vollkommen gewachsen gewesen, und die vier Konige, welche die Sodomiter übermunden, murden wieder von Abraham und feinen breibundert und achtzehn Rnechten befiegt. So fab es zu ber Beit um bie Ronige und ihre Staaten aus; folglich war die Bevölkerung zu Abra-hams Zeiten lange so groß nicht, als sie scheint, wenn man feine Beschichte fo obenbin liest; wo batte er auch in einem fo fleinen Lande, ale Canaan ift, Beibe für fein Bieh finden fonnen, wenn es foon, aller feiner Ronige ungeachtet, ftart bevolfert gemesen mare?

Auf der andern Seite halte man nun dagegen, bag von Jacobs heirath bis zum Auszug der Kinder Jerael aus Egypten, folglich in einer Zeit von uns gefähr dreihundert Jahren, seine Familie, die von ihm, seinen beiden Weibern und zweien Mägben wurbe alfo beswegen hinzugefest, weil bieg Urim ben untrüglichen Billen Gottes ankundigen follte.

Bie aber dieß Amtsichilden mit feiner Einrichtung ben großen 3wed erfallen konnte, barüber ift folgenbes die beste und mahricheinlichte Bermuthung:

Man war von Erschaffung ber Welt ber an finnliche Offenbarungen Gottes und Erscheinungen ber Engel gewöhnt, welche bann allemal, ober wenigftene gewöhnlich mit einem hellftrablenden finnlichen Blang umgeben waren, an bem man fich auch ibrer Untrüglichkeit verficherte: benn man bat Spuren, baß ber Mechtheit folder Erscheinungen gezweifelt an wurde, wie g. B. 1 Mof. 18. vom Anfang bes Rapitels. 1 Mof. 32. v. 24. u. f. Richt. 6. v. 12 bis 23. und Kap. 13. v. 3 bis 23. u. a. a. D. m. Es war baber bem Beift ber Beit gemaß, bag der herr seine Urtheilssprüche, die er selbst ertheilte, bem Bolf burch einen hellen himmlischen Glanz offenbarte. Dieß geschahe nun folgenderges ftalt: In ber Stiftshutte und im ersten oder Salos monischen Tempel rubte Die Wolfenfaule, welche Die Afraeliten aus Cappten geführt batte, inwendig im Allerheiligsten über ber Bundeslade; in Diefer Bolfe war die Berrlichfeit bes Berrn verborgen, welche man die Schechinah nannte, und die fich zuweilen in einem bellen ftrablenden Blig zeigte. Benn nun ber hobevrifter ben herrn in einer wichtigen, bas allaemeine Bobl betreffenden Sache fragen wollte, fo ging er mit feinem Schmud mit bem Umtefchilbden auf ber Bruft in bie Stiftebutte ober in ben Tempel, ftellte fich vor bas Allerheiligste, und fragte bann in einem bemutbigen Bebet, aber fo, bag bie Antworten Ja ober Rein entscheiden fonnten. ber Antwort Ja fubr ein beller bligender Lichtftrabt aus dem Allerheiligsten, den das Urim im Brustschildchen auffing, und dann seiner Natur nach sons nenhell strahlte; so trat nun der Hohepriester in die Thüre des Tempels und zeigte dem Bolf in der vielfarbigten Sonne auf seiner Brust den gnädigen Willen seines Gottes. War die Antwort Nein! so tam tein Blis, folglich blieb auch das Urim dunkel.

Diese Art, bem Bolf ben Billen Gottes befannt zu machen, war ein wahres Thummim, eine untrügsliche Wahrheit; benn auch ber schlauste Hohepriester war nicht im Stand, diesen himmlischen Glanz in sein Brustschilden hineinzuzaubern. — Diese Handschrift des Jehovah konnte kein Mensch nachmachen. Daß aber die göttlichen Antworten von der Schechisnah im Allerheiligsten herrührten, ist daraus klar, weil im zweiten Tempel, wo keine Bundeolade und keine Schechinah mehr waren, auch das Urim und Thummim nicht mehr gebraucht werden konnte.

Diefe Erflarung gefiel meinem jungen Freund uns gemein : er bedauerte nur, daß wir jest fein folches

Urim und Thummim mehr batten.

Ich. Das bedaure nicht, lieber Freund! Du brauchft nur ein wahrer geistlicher Iraelit — ein wahrer Christ zu werden und beständig in der Gesgenwart Gottes zu wandeln, so wird dich der Tröster, der heilige Geist, weit deutlicher, gewisser und lebspafter in alle Wahrheit leiten, als je das Brustsschildhen durch sein bloses Ja und Nein thun konnte. — Dieser Geist lehrt und führt dich im Rleinen wie im Großen, das Licht und Necht aber antwortete nur selten, und dann auch nur in Dinsgen, die das ganze Bolt betrasen.
Er. Was baltst du aber vom Loos? — Darf

fich beffen ber Chrift in zweifelhaften Fällen wohl bedienen? —

Ich. Der Gebrauch bes Loofes erfordert auf ber Seite des Fragenden so viele wichtige Eigenschaften und eine solche genaue Borsicht, daß ich fast lieber Nein als Ja sagen möchte; indessen, da dieser Gebrauch doch in der Bibel gegründet ist, so muß ich beine Frage zwar mit Ja beantworten, aber nur unter folgenden Bedingnissen:

1. Wer durch das Loos fragen will, muß durchs aus vollfommen, willenlos und unerschütterlich entsichloffen senn, dem Loos zu folgen, es mag auch ausfallen wie es will: denn ihm hernach nicht zu folgen, ware auf Seiten des Fragenden offenbarer und ftrafbarer Ungehorsam gegen den Willen Gottes.

2. Man darf schlechterdings das Loos nicht anders brauchen, als in solchen Fallen, wo durchaus eine Entscheidung erfordert wird, was man thun ober nicht thun soll, und wo auf der Richtentscheidung

Befahr fur Leib ober Seele berubt.

3. Wenn man sich auf irgend eine andere Beise burch Bernunft, durch die Bibel, oder durch Rath eines treuen Freundes belehren kann, was man thun soll, so darf das Loos nicht gebraucht werden; und dann muß man warten bis auf den letzten Augenblick.

4. Wenn man sich bes Looses bebient, so muß man brei Loose machen, eins mit Ja, das andere mit Rein, und das dritte mit keiner Schrift; man läßt es weiß, damit auch die Vorsehung, wenn sie sich herabläßt, durch das Loos zu antworten, das fernere Warten ausdrücken könne.

Aber ich wiederhole bas vorbin Gefagte. Der Gebrauch bes Loofes ift erftaunlich gefährlich, er

kann in Zauberei-Sunde ausarten, wenn er in die unrechten hande gerath; aber gottselige, weitgeforberte und acht driftliche Manner, besonders solche, welche Angelegenheiten einer Gemeinde oder eines Bolfs zu besorgen haben; fromme Regenten, Minister und Obrigkeiten könnten in dem rechtmäßigen Gebrauch bes Looses ein mahres Urim und Thummim finden.

Ich feste meine Reise durch's nördliche Deutschs- land bis nach herrnhut fort, wo ich der Feier des Beihnachtsfestes beiwohnte, welche außerordentlich rührend und erbaulich war. Biele Standespersonen und Menge Bolfs von Tausenden waren zugegen, und ich bemerfte den tiefen Eindruck, den das feiersliche öffentliche Andenken an die Menschwerdung des Erlösers auf die große Menge Menschen machte; der hetr lasse diese Saamenkörner zu großen Baumen

erwachsen und gedeihen!

ŗ

Bei dieser Gelegenheit muß ich euch noch ein sehr schönes Buch aus der Brüdergemeinde empfehlen, welsches ihr so sehr bekannt machen müßt, als nur mögelich ist; nämlich Rißlers Auszug aus der biblischen Geschichte des alten Testaments — mit dem Lesen bieser Schrift muß dann ein Buch verbunden werden, das jest erst gedruckt werden soll; nämlich: historisches Lesebuch der driftlichen Bibellehre für unterrichtete Kinder und für andere Liebhaber der Wahrheit im Bolt, von Johann Gottfried Schöner, Diaconus an der Haupt= und Pfarrsirche zu St. Lowenz zu Nürnberg; daselbst im Berlag der Naw'schen Buchhandlung; sammelt für diese ungemein nügliche und erbauliche Schrift so viele Subscribenten, als ihr könnt, es ist der Mühe werth.

In Niedersachsen fragte mich einer, warum ich noch

an Engel und Teufel glaube?

3ch. Glaubst bu benn nicht, bag es Engel und Teufel gibt?

Er. Rein!

3ch. Du glaubst also auch nicht, bag die Bibel Gottes Wort ift?

Er. Ja, ich glaube, daß sie Gottes Wort ift, aber das, was von Engeln und Teufeln in der Bibel gesfagt wird, ift blos morgenländische Bildersprache.

3 ch. Auf die Beise kannft du alle Personen ber Bis bel und ihre ganze Geschichte zur Bildersprache machen; aber sage mir, warum ift dir denn die Existenz

der Engel und Teufel so unglaublich?

Er. In Unsehung ber Teufel ift es Gott ungeziemend, folche bose Wesen zu schaffen, und noch uns geziemender, sie auf bie Menschen wirken zu lassen; und was die Engel betrifft, so mußte ich nicht, was Gott für einen Zweck dabei haben könnte, die Engel als Boten bei ben Menschen zu gebrauchen, oder überhaupt, wenn's auch Engel gabe, sie mit den Men-

fchen befannt zu machen.

Ich Du mußt ein großer weiser Mann senn, weil du so genau weißt, was Gott geziemend und nicht geziemend, zweckmäßig und nicht zweckmäßig ist. Aber es muß doch wohl Gott geziemend senn, sehr böse Wesen im Reiche der Geister zu dulden, da er so große Bösewichter und grausame Ungeheuer unter den Menschen duldet — wenn geistige Teufel zu dulden Gott nicht geziemt, so geziemt es ihm eben so wesnig, fleischliche zu dulden; und wenn Gott zuläßt, daß fleischliche Teufel auf die Menschen wirken, so liegt kein Widerspruch darinnen, daß auch geistige Teufel auf sie wirken können und gewiß auf sie wirken, weil es die Bibel ausdrücklich sagt. Aber weißt du denn auch, welches der allergewissese und allers

unwiberlegbarfte Beweis nicht allein ber Erifteng bes Satans und feines Reichs, fonbern auch feiner forts bauernben Wirksamfeit ift?

Er. Wenn ich einen folden Beweis mußte, fo batte ich nicht behauptet, was ich fo eben gegen bich geaußert habe. Den Beweis möchte ich aber boch

boren ?

3 ch. Run, fo bore benn! ungeachtet Chriftus und feine Apostel die Eriften, bes Satans, feiner Engel und ihrer Birffamfeit nicht etwa in Metaphern, fonbern flar und gewiß bezeugt, ungeachtet bie gange beidnische und driftliche Welt von feber bis gu unfern Beiten bas Dafeyn und ben Ginflug bofer Befen in die Denfart und Sandlungen ber Menichen gang gewiß und feft geglaubt baben, ungeachtet feine, auch die allergebildeifte, aufgeklarteifte Bernunft gesgen die Möglichkeit biefes Daseyns und biefer Birfungen etwas einwenden fann, mit einem Bort: ungeachtet aller biftorifchen Beweise und Erfahrungen glaubt man boch nicht allein die Erifteng bes Satans und feines Ginfluffes auf die Menfchen nicht, fondern man bebobnlacht biefen Glauben und wird erbittert gegen die, die ibn betennen. Dieg ift mabrlich! einer ber letten und größten Runftgriffe biefes Batere ber Lugen; - benn baburch, bag er es babin gebracht hat, bag man fein Dafenn ober boch feinen Ginfluß gar nicht mehr glaubt, bekommt er freie Sand gu wirken, wo und wie er will; - man widersteht ibm nicht und wirft ihm nicht entgegen, weil man nicht glaubt, daß er fey!!! Dieß - bag Er ben Glauben an feine Erifteng und feine Birtfamfeit, trop aller Erfahrung, aus der Belt ju verbannen gewußt bat, ift fein größtes Deifterftud und ber gewiffefte Beweis feines Dafepns und Wirkens - bas, mas er

läugnet ober boch macht, daß es geläugnet wird, ift gewisse Wahrheit; folglich ift er jest gerad so leben- big und thatig, als er noch nie gewesen ift.

Dieß erbitterte ben armen Mann, er hobnlächelte,

fcwieg, und ging.

Run muß ich Euch aber jum Beschluß noch eine bochft wichtige Sache an's Berg legen, und ich mache es Euch zur beiligen Pflicht, diese Sache nach Moglichfeit zu unterftugen und zu beforbern. 3br wißt. der verehrungewürdige herr Dberforstmeifter von Schirnding ju Dobrilugt in ber Laufit fur bas Reich Gottes und besonders jur Beforderung ber Miffionsanstalten gethan bat und noch immerbin thut; er sucht in Weftindien eine Schule anzulegen, in welder driftliche Neger ju Miffionarien für ihr Baterland in Ufrifa gebildet werden follen - ein außerordentlich gludlicher und weiser Plan, ben ber Berr gewiß fegnen wird - er bat eine Menge in die afiatischen Sprachen übersetter driftlicher Erbauungsidriften gefauft und jucht fie nun im nördlichen und füdlichen Affien unter Beiben, Mubamedaner und Chris ften ausstreuen zu laffen; auch zu biefer Aussaat wolle und wird ber Berr fein Gebeiben geben! -Selbst in Deutschland wirft er mit ftarfer Sand und mit Beisheit jum Beften bes Reiche Gottes, und auch ba zeigen fich die Spuren bes gottlichen Segens; und endlich ift er nun im Begriff, in einer nambaften Stadt, wo verschiedene fromme und gelehrte Danner in Memtern fteben, eine Pflangichule fur Diffionarien anzulegen, in welcher junge Leute zu bem 3med unterrichtet werben follen, daß fie geschickt werben mogen, bas Evangelium von Jesu Chrifto unter ben Beiden und wilden Nationen ju verfundigen. Lieben Bruder! fordert alle mabren Chriftusverehrer

auf, so viel beren von Gott mit zeitlichen Gutern begabt und gesegnet find, ben theuren Mann Gottes Schirnding, so viel nur immer möglich ift, zu untersftugen, damit biefer herrliche Zweck erreicht werden

möge.

Selig ift ber, welcher jest, so nahe vor der 3us tunft Christi, sich auch auf diese Weise mit seinem Mammon noch ewige Freunde erfaust!!! — Wenn jest das Evangelium noch einmal aller Kreatur verstündigt worden, so ist das Ende dieses Zeitlaufs da, das Gericht über das Widerchristenthum wird auss

geführt, und bas Reich bes Berrn beginnt.

Es ift außerordentlich merfwurdig, daß bie Erwartung ber naben Bufunft bes Berrn fo allgemein ift - alle mabren Chriften fühlen die leberzeugung febr lebhaft, baß es nun jum Ende gebe; eben fo war's auch nabe vor ber erften Bufunft Chrifti; man erwartete ben Deffias allgemein. Er fam auch, aber gang andere, ale man ibn erwartete - follte bas auch wohl fest der Fall seyn? — ich glaube nicht!
— denn wir haben uns keine falsche Ideen von seis nem Reich und von feinem Rommen gemacht; wir überlaffen ibm die Art und Beife feiner Ginrichtun= gen und freuen une nur feiner und feiner Berrlichfeit. Aber laßt uns ernft beweisen, laßt uns unsere letten Rrafte anftrengen, auch jest bem Simmelreich Bewalt ju thun, um es auch an une ju reißen; jest gilt's noch - beute, fo ihr feine Stimme boret, fo verftodet eure Bergen nicht - bald wird's ju fpat feyn; fampft muthig gegen ben falfch aufgeflarten und aufflarenden, betaubten und betaubenden Beift ber Beit, bamit er euch nicht im Wirbel an einen Ort binreife, wo man in ewiger Dammerung Licht ber Babrbeit fucht und nie findet, nach Rube lechat und

nie gefättigt wird, und von einem heimweh nach eisner heimath gequalt wird, bie nun auf immer so wie ein Traum verschwunden ift.

Lebt wohl, lieben Bruber!

Dieg mar ber Brief Ern ft Uriele, ben ich euch, meine lieben Lefer! nun mitgetheilt habe. 3m nach= ften Stude werde ich euch ebenfalls wieder mit wich= tigen Gegenständen unterhalten.

## Nachschrift.

3ch fann nicht umbin, meinen Lefern noch zwei

Brofchuren angelegentlich zu empfehlen.

1) Ueber das Sendschreiben einiger judischer Sausvater an den herrn Probst Teller, und über die Teller'sche Beantwortung desselben, Rurnberg im Berlag der Raw'schen Buchhandlung. Ein Paar sehr lesenswürdige Bogen von einem vor-

trefflicen Mann und Freund Gottes; und 2) Einige erbauliche chriftliche Lieder. Gera, ge-

brudt mit Saller'ichen Schriften.

Diese Lieber bichtet ein Schuhmacher auf seiner Werkstatt; sie sind voller Salbung und fließen aus einer reinen driftlichen Seele; die Poesie ist ziemlich rein und unsern gewöhnlichen Rirchengefängen gleich. Der fromme und gelehrte Uhrland hat eine Borrebe dazu geschrieben. Das Ganze besteht aus zwei und einem halben Bogen. Ich wünsche, daß dieser Dicheter durch Absas seiner frommen und braven Arbeit ausgemuntert werden möchte, fortzuarbeiten.

## Reuntes Stud.

Jehovah hat gefagt: Er wohne im Dunkeln. 1 Konig. 8. v. 12. 2 Chronif, 6. v. 1. 2 Mof. 20. v. 21.

Die Männer, welche jest in der großen Lesewett vorzüglich den Ton angeben und nach denen sich der auffeimende junge Gelehrte am liebsten bilden mag, haben für Diejenigen, denen seder Ton zuwider ist und die ihm entgegenwirken, einen Namen erfunden; sie nennen sie Obscuranten, Berdunfler; versmuthlich soll dies Wort ein Gegensas des Wortes Iluminat, oder besser: Iluminant, Aufslärer, seyn. Eigentlich sollten diese Ausdrücke so gesgeneinander über stehen:

Illuminat, ein Aufgeflarter, Obscurat, ein

Berdunfelter.

Illuminant, ein Aufflarender, Obfcurant, ein Berdunkelnder. Natürlich muß auch einer ein Buminat fenn, ebe er illuminiren oder aufflaren kann, und keiner kann verdunkeln, wenn er nicht felbft

worber verdunfelt ift.

Man hat mir auch die Ehre angethan, mich für einen vorzüglichen Obscuranten zu erklären; dieß Schidsal trifft mehrere meiner Freunde, vielleicht am Ende alle, die im neuen Licht der Aufklärung nichts Tröftliches entdeden können; wir wollen daher die beiden Kunstwörter Obscurant und Illuminant etwas naher betrachten und die richtigsten Begriffe, welche

bamit verbunden werden muffen, vernunftig und fchrift-

magig auseinanderfegen;

Ein Muminat ober Aufgeflarter in biefem Berftanb ift ein Menfch, ber fo belle Augen bat, baß er feine Sonne und feines außeren Lichts bedarf; überall. mo er binblidt, ba ftrablt fein eigenes Licht aus feinen Mugen auf die Wegenstande bin, und bann erft fann er fie feben, oder noch deutlicher: er fann mit feiner eigenen Bernunft bie überfinnlichen Tiefen. mas von Bott und von der Seele bes Menfchen geglaubt ober nicht geglaubt werden foll, ergrunden. bann auch die fittlichen Pflichten aus Diefer Quelle bestimmen und zu ihrer Erfüllung die binlanglichen Rrafte anweisen; mit einem Bort: an ibm bat Die Rrucht vom Baum ber Erfenntnig bes Guten unb Bofen ihre volle Birfung gerhan, und die Beiffagung ber alten Schlange, bag feine Mugen aufgetban unb er in Erfenninif bes Guten und Bofen Gott gleich werben follte, ift richtig an ibm erfüllt worden. Gin Muminant ober Aufflarer ift folglich ein Mann, ber bieß angeerbte menschliche Licht in andern anzundet. und burd Unterricht, wie man es burch ben Benuf ber Frucht vom Baum ber Erfenntnig bes Buten und Bofen unterhalten und verftarten fann, feinem Rebenmenfchen bienftfertig an die Sand gebt.

Der Obseurat hingegen hat ganz und gar fein eisgenes Licht in seinen Mugen; er sieht nur dann, wenn Sonne und Licht die Gegenstände erleuchten, dann sieht er aber sehr flar und richtig, ohne sie ift er an und für sich selbst ganz verdunkelt; im Uebersinnlichen weiß und sieht seine Bernunft von Gott, von der Geisterwelt und von der Seele des Menschen aus und durch sich selbst schlechterdings nichts, wenn sie aber von dem göttlichen Licht der Wahrheit, welches

in der beiligen Schrift alten und neuen Teftaments angewiesen, in bem Beltheiland Jesu Chrifto allein au finden, und durch feinen heiligen Beift angezuns bet ift, angestrahlet wird, dann thut fie fehr reine und tiefe Blide in Die gottlichen Bebeimniffe; fie erfennt, daß ihr eigenes fittliches Berderben über alle Beschreibung groß sey, daß sie erft durch die Erlös sungsanstalten Christi zur Erfüllung der Gebote Gots tes fabig gemacht werden muffe, ebe fie fie erfullen fonne, und daß ber 3aumingt ein bochft bedauernswurdiger Menich fen, weil er burch jenen Schlangenbetrug bergeftalt verblenbet worben, bag er in feiner ganglich vollendeten Blindheit, vermög welcher er auch nicht den geringften Schimmer vom Licht ber Babrbeit erblidt, boch am bellen Tag zu manbeln und alles beutlich zu feben mabnt, indem er, wenigstens im Ueberfinnlichen, alles falich fieht. Folglich ift ein Dbscurant, wie ich und meines gleichen, ein Mann, ber feinen Rebenmenfchen von ber Babrbeit ber angeerbien ichrectlichen Blindheit zu überzeugen und ibm Die Mittel anguweisen sucht, wodurch er zu feinem richtigen Beficht im reinen gottlichen Licht gelangen fann.

Jehovah, der Ewige, der ift, war und seyn wird, ist für jedes endliche Besen ein unzugängliches Licht, und für den verdorbenen Naturmenschen eine stockbide Kinsterniß; für diesen wohnt Jehovah im eigentlichten Sinn im Araphel, im Dunkeln, so lang, die ihm das große Licht der Welt, Joh. 8, B. 12. aufgeht und ihm dann aber auch die Augen geöffnet werden, es zu sehen. Jesus Christus, der wahre König des Lichts, die Sonne der Geisterwelt, ist daher das Haupt aller Obscuraten und Obscuranten; die alte Schlange aber, der Lügner von Ansang und der Bater aller

ŧ

Lügner, ift ber Anführer und das haupt aller falichen widerchriftlich gesinnten Auftlärer. Gben zwiichen diesen beiden Parteien, den falschen Auftlärern und ihrem König der Finsterniß, und den Obscuranten und ihrem König des Lichts, bezinnt jest der große und lette Kampf; auf welcher Seiten am Ende der Sieg seyn und welches Schickal dann beide Parteien treffen werde, das sagt uns Christus und die Bibel.

Mir kommt nichts schredlicher, aber auch zugleich nichts beweglicher vor, als wenn große Manner im Reich Gottes Berufsthränen weinen: wenn dem herrn über den Tod Lazarus, oder vielmehr über das Leiben der schwesterlichen Liebe, die Augen übergehen, so sind das Thränen des menschlichen Gefühls und man weint sympathetisch mit, das ist natürlich; aber wenn er im Jug am Delberg herab über Jerusalem weint, so sind das Berufsthränen, die gehen durch Mark und Bein, dann ängstet man sich und fragt:

Berr! marum weinest Du?

So war's uns, als neulich Bater Ernst Uriel bent Besuch bei uns ablegte: wir funse, Polycarpus, Phistomystes, Euphronismus, Eusebius und ich, hatten uns im Innersten des Hauses in abgeschiedener Einssamseit versammelt; ich las den lieben Brüdern Briefe vor, die ich seit unserer letten Jusammenfunst erhalten hatte, um dann daraus die Fragen zu formiren, die wir dem grauen Mann vorlegen wollten, und jeder machte seine Anmerkungen darüber, als er unsvermuthet still zur Thur hereinschritt; sein Angesicht glühte und seine Miene war so als eines Generals, der setzt aus der Schlacht zurücksehrt, um etwas auszuruhen und dann wieder auf den Kampsplatz zu eisten, um die letzte. Hand zum Sieg anzulegen. Er

weinte Berufsthranen und schwieg! — Ach! bieß ernste Schweigen ist schredlich! Endlich fragten wir wie aus einem Munde: Bater, was ist Dir — warum weinst Du? —

Der graue Mann. Ich habe Dinge gehört und gesehen, die mir bas berg bluten machten: ich hab' eine Lafterung, eine Mißhandlung ber Taufe, erfahren, die schredlicher ift, als alles, was bisber

ber Chriftushaß ausgebrutet bat . . .

Baier Ernst Uriel erzählte uns hier diese Geschichte von einem beutschen — vernünftigen — nicht bestrunkenen — gelehrten Apostel des Unglaubens; sie ist aber zu fürchterlich, zu abscheulich, als daß ich's wagen dürfte, sie diesem Papier anzuvertrauen; ich schrieb sie letthin einem Freund, der aber in seiner Antwort misbilligte, daß ich sie geschrieben hatte. So viel kann ich meinen Lesern versichern, die Berspottung Christi am Kreuz, die Berrätherei des Judas Icharioth, und überhaupt alles, was ich noch von Berbrechen gehört und gelesen habe, kommt dieser schrecklichen That nicht bei.

Wir konnten uns alle fünf bei biefer Erzählung bes Weinens nicht enthalten, und Euphronimus rief mit gefaltenen, emporgerichteten händen: D du theuerster Heiland! Du gerechter Richter! wer mag bir ba in die Ruthe fallen! — und doch — erbarme bich — erbarme bich! — Deine Gerichte über die Christenheit, und besonders über Deutschland, werden bei Weitem schwerer und schredlicher seyn, als alle, die vom Anfang der Welt an bis daher über irgend

ein Bolf ergangen find.

Der graue Dann. Ja, gewiß werden fie foredlicher, weit schwerer noch ale Jerusaleme Ber-

florung fen; aber ber herr wird auch feine Getreuen vorher an einen ficheren Bergungsort bringen.

Polycarp. Aber fage une boch, ehrwurdiger Bater! fcweigt benn bie Obrigfeit bei einem folden

Berbrechen ftill?

Der graue Mann. Ja! man fürchtet eine Criminaluntersuchung in biefem Fall und ichaubert vor ber Strafe, man empfiehlt bem bie Sache, ber am Ende recht richten wird. Indeffen fteigt bann Bosbeit und Muthwillen immer bober, weil man fiebt, baß fo etwas ungestraft bingebt, und fo eilt man fpornftreiche bem Berberben entgegen. Inbeffen ift Die fatanische That bei Weitem nicht alles, worüber ich weine - allenthalben machet der Abfall mit unglaubiger Schnelle in bie bobe: ich fenne einen vornehmen Theologen, ber Lebrer auf einer Unversität und Borgesegter vieler Rirchen, und zugleich auch ein berühmter Gelehrter ift; er ift einer ber geschickteften Rangelrebner, fo bag er bie Bergen ber Buborer lenfen und bewegen fann, wie er will; er predigt foe gar fittlich-erbaulich - von Glaubenslehren ift freis lich bie Rebe nicht — aber außer ber Rirche tragt er gar fein Bebenten, über bas, was er gepredigt hat, ju fpotten. Guch werben bie Dbren gellen, wenn ich euch folgende Geschichte von ibm erzähle: Bor nicht gar langer Beit faß er von einem Samftag auf ben Sonntag die Nacht burch in einem gablreichen Spiel- und Saufgelag, wo er, wie es leiber oft bei ibm ber Kall ift, bis zum Taumeln mitzechte und in ber Karte fpielte; endlich gegen ben Tagesanbruch fpricht einer von ben Bechbrudern ju ihm: Bor' bu! - benfft bu auch, bag bu beut predigen mußt? was will das werden! - feine Antwort war: Bas gilte, ich kangle euch noch bagu tüchtig berunter? -

Und er hielt, was er versprach. Seine Gesellschafter gingen aus Reugierde in die Kirche, um das zuhörten; sie stellten sich gegen ihn über, und er sprach mit solcher Ruhrung und mit solcher Kraft über das Sündliche der Nachtschwärmereien, und straste diesienigen, die sich deren schuldig machten, mit solchem Ernst, daß solche Zuhörer, die ihn nicht kannten, nothwendig gerührt und erbaut werden mußten. — Ist das nicht abscheulich?

Eufeb. Das ift boch wirklich ein namenlofes Bestragen !- Bie muß es in einem folden Bergen

ausseben ?

Polycarp. Es gab von jeher hie und ba eins zeine Sauf- und Spielbrüder unter den Geiftlichen; aber mit ihren Amtopflichten auf eine folche Art den Spott zu treiben und den herrn der herrlichkeit so zu fagen ins Angesicht zu schimpfen, das fiel doch nie, auch den Robesten ein.

Der graue Mann. Diese Bemerkung ift gant richtig, und darin liegt eben das herrschende Berdersben, daß man das Seilige nicht mehr für heilig und Sünde nicht mehr für Günde halt. Dieß ist eben der Charafter des Widerchristen und des Gefsstes unserer Zeit: bedenkt nur einmal die so eben erzählte Geschichte, und nehmt dann dazu, daß ein solscher Fall nicht selten, sondern häusig anzutreffen ist. Ein protestantischer Prediger saß eben mit ein paar Rameraden am l'hombre Tisch und spielte in det Rarte, als der Rantor kam und ihn zu einer Kindstause abrief, vermuthlich hatte der elende Religionstause abrief, vermuthlich verloren; ärgerlich suhr et den Rantor an, warf den schwarzen Rod über sich, lief dann hin und goß dem Kind, ohne etwas vorhet ober hernach zu sagen, drei hand voll Wasset auf

ben Ropf, lief bann wieber bin und feste sein Rattenspiel fort - ein Anderer fam gang betrunfen in bie Rirche, um bas Abendmahl auszutheilen, nabm bann die Che Ginfegnungeformel, und las fie anfatt ber Rachtmableformel vor. Die Communicanten fa= ben, bag nichts auszurichten war, fie nahmen ibn alfo am Arm und führten ibn aus ber Rirche und nach Haus. Wieder ein Anderer unterrichtete bie Rinder in ber Catechisation, bag bas Beten eine gang unnöthige Sache fen, die man wohl unterlaffen tonne ; Chriftus fen zwar ein gang guter Denich gewefen, aber auch weiter nichts; Er babe auch wohl geirrt : um 3bn felbft babe man fich nicht zu befümmern, feine Moral aber fen gut, boch paffe fie nicht überall für une, beswegen muffe man fie nun durch eine vernünftige Philosophie verbeffern, u. f. w. Lieben Kreunde! Ihr mußt fa nicht benten, baf folder Geifts lichen, die fo predigen und catechiffren, wenig feven, nein! leider! bei weitem bie mehreften jungen Drebiger benten fo, und mo fie es ungeftraft magen burfen, ba predigen und catechifiren fie auch fo; mas alfo aus bem nacht funftigen Denfchengeschlecht werben wird, bas läßt fich leicht benfen. Der erfte Beift. liche in einer nambaften Stadt macht burch feine Boten und 3weideutigkeiten in ben Gesellschaften, in benen er fich befindet, die Frauengimmer roth; feine ehrbare Dame mag fich gern begwegen neben ibn fenen; und eben biefer Dann gebort unter bie gepriefenften und berühmteften Gottesgelehrten unferer Beit; wenn einmal etwas von ihm gebrudt erfcheint, fo ift des lobpreifens tein Ende. Aber von all biefem Unfug, von alle biefen unseligen und gang netürlichen Folgen ber falfchen fafts und fraftlofen Auf-Marung fagen die herren Journaliften und Publieis

tats-Krämer ja kein Wörtchen, sobald aber hier ober ba ein geistlicher ober weltlicher Schrissteller aufwitt und die alte Lehre des protestantischen Lehrbegriffs vertheidigt, oder irgend ein altes erbauliches Lied in Schutz nimmt, oder den Glauben an Christum als die einzige Quelle aller wahren Tugend und heiligskeit anpreist, dann ist des Lärmens kein Ende. Ich sordere alle diese große aufgeklärte herren auf, ob unter ihnen allen — bei allem ihrem Moralpredigen — doch nur ein Einziger sey, der an innig wahrer Tugend, Rechtschaffenheit und wahrer Gottes und Menschenliebe den Männern Gottes, Arndt, Spener, Franke, u. dgl. nur das Wasser reichen könne? — Dieser Propheten Gräber schmückt man freilich — aber —

Einer von diesen herren besuchte einst den herrns huter. Bischof Spangenberg; er sprach mit ihm und hörte ihn predigen — er konnte nicht anders als mit inniger Ehrsurcht von diesem Manne reden, seine Frömmigkeit machte den tiefsten Eindruck auf sein herz und Gemüth; es sehlte nicht viel, und er wäre ein Christ geworden, aber seine unselige Aufflärung riß ihn wieder mit sich fort: denn sie hauchte ihm ins Ohr: Ach, denke doch, daß das Alles lauter Schwärmerei ist! — Mein Gott! gesegnet sey mir die Schwärmerei, die so vortressliche Menschen bildet! sie ist tausendmal mehr werth, als alle die Gesniefrast, und alles das philophische Nachwerk, womit sich der Geist unserer Zeit so breit macht.

Wenn boch diese Leute bedachten, daß die Beglisdung einer einzigen armen leidenden Familie in den Augen des Baters aller Befen und seiner himmelds beere weit mehr gilt, als ein großes Meisterstück des Genies geschrieben zu haben — diest lettere ift auch

einem eingesteischten Satan möglich: benn ich tenne Menschen, die dieß sind und dieß gethan haben, aber zum Ersten — zu wahren ächten Handlungen ber Menschenliebe — aber man merke wohl — aus Liebe zu Gott und aus dankbarer Liebe zum Weltsche zu Gott und aus dankbarer Liebe zum Weltscher — ist kein schlechter Mensch fähig. Es kann einer seine ganze Habe den Armen geben, dazu wird nichts mehr, als natürliche Gutherzigkeit und Freisgebigkeit erfordert, und dabei ein äußerst schlechter und sehr lasterhafter Mensch sehr; aber in der Eigensschaft, als Bürger des Reichs Christi zu diesem Iwest und in dieser Absicht Wohlthaten erzeigen, dazu geshört die neue Gehurt und ein vollkommen gottergesbener Sinn.

Berftand und Genie allein abeln ben Menschen nicht — weder für diese noch für jene Belt — aber ein vortreffliches, edles, gebessertes herz kann für sich allein schon adeln; dieß kann nie verdammet werden, wohl aber sene!!! —

Polyc. Bater Ernft Uriel! Du fprichft beut mit einem Feuer, mit einer Barme, bie einem web ums Berg macht. Du mußt in diefem letten halben Jabe

vieles erfahren haben, bas bir mißfällig ift.

Der graue Mann. Ja, ich habe vieles geseben und gehört, bas mich frankt. Und besonders muß ich bich bitten, Freund Stilling! nicht alles in beinen grauen Mann einzuruden, was wir hier sprechen: es gibt hin und wieder Leute, die sich an bies sem und jenem argern.

3 ch. Wie fo?

Der graue Mann. Das, was bu über bent Sabes gesagt haft, wird von verschiedenen, auch Gutbentenben getabelt; sogar gibts fromme gottliebenbe

Prebiger, bie auf ben Ranzeln verstedt gegen beine Schriften angeben und bafür warnen.

Ich. Das ibut mir berglich leib! benn webe bem, burch ben Mergerniffe fommen! - mich troftet nur, bag ich nicht ärgern, fonbern belehren wollte, alfo unwiffend gefehlt babe. Da ift alfo ein Schuldopfer nothig, und bas bat Chriftus für mich geopfert. Aber fo viel tann ich boch auch zu meiner Entschuldigung fagen, daß die gange Sache gang und gar fein Glaubensartifel ift; wer biefe Erflarung ber in meinen Schriften angeführten Schriftellen nicht annehmen fann, ber laffe fie nur fteben, berfenige, welcher meine Begriffe vom Sabes, fo wie ich fie in ber Siegegefcichte und in ben vorigen Studen bin und wieber entwickelt habe, bem Chriften für nachtheilig ober schredlich erklärt, ber prufe fich wohl, ob ibn nicht Sectirerei, Reid, Spftemfucht ober fo etwas, ine Bebeim fo zu bandeln, bestimme? 3ch fordere ja gar nicht, daß der Chrift meine Ideen vom Sades annehmen und glauben foll - fondern ich bielte fie fa für nichts mehr als für Sppothefen, welche bazu bienen, gewiffe fdwere Schriftftellen leichter ju erflaren. Und endlich hatte ich gewiß biefe Materie nicht wieber in ben grauen Mann gebracht, wenn ich nicht dazu mare aufgefordert worden. Ich will alfo diefer Sache binführo nicht mehr gedenken. Aber fage mir, ehrmurbiger Bater, wenn ich nun wieber von wichtigen Mannern, wie bas bisber ber Rall war, aufgeforbert werbe, bergleichen Sachen in grauen Dann zu erflaren, was foll ich bann anfangen ?

Der graue Mann. Dann beantworte ihnen

ihre Fragen burch Briefe.

3ch. Dazu fehlt es mir an Beit.

Der graue Mann. Run fo wollen wir bann zuerft reiflich zusammen überlegen, was bu in beine Schrift einruden sollft, und hernach befummere bich nicht weiter brum, was bie Leute sagen, bu wirft es boch nie allen recht machen.

3ch. 3ch will beinem Rath folgen. Aber fage mir, Bater Ernft Uriel! was urtheilest du über bie freimuthigen Bemerkungen über die Pilgerreife zu Waffer und zu Land, welche zu Elberfeld herausge-

fommen find.

Der graue Mann. Mein Urtheil will ich bem Berfasser selbst sagen, wenn er mich fragt, und fragt er mich nicht, so wird er es dereinst wohl erfahren ? Ich. Was soll ich bann barüber urtbeilen?

Der gr. D. Bang und gar nichts! bas überlaß bu ben Lefern! - wer erleuchtet ift, ber wird balb finden, daß der Berfaffer noch lange ju ben Rugen Befu figen und bei bem beiligen Beift Liebe, Sanftmuth und Dulbung lernen muß, bis er jum driftlichen Schriftfteller taugt: bieß ift bas Gingige, mas bu ibm in beiner Schrift etwa fagen fannft, nur vertheibige bich nicht gegen ibn, bamit fein Schriftmechfel awifchen euch entfteht, ber blos ben Beift ber Rechtbaberei nabrt und ben Beift ber Liebe bampft. Uebrigens prufe bich genau, ob bu irgend einen von ben Reblern an bir haft, die ber Berfaffer rugt, ift bas, fo lege ibn ab, und ift bas nicht, fo bute bich boch in Bufunft bafur; auf biefe Beife tann man auch ungerechte Beschuldigungen benugen. Dann aber fage auch bem Berfaffer: wenn ber Chrift feinem Mitdriften etwas unter vier Augen ober auch öffents lich zu fagen bat, fo muß er fich nennen - ein Rind bes Lichts muß bas Licht nicht icheuen. Go lanae einer bas Berg nicht bat, feinen Ramen feinem Berf

vorzusetzen, so lange ift er auch nicht befugt, irgend einen namhaften Mann, ober seine Schriften in Cenfur zu nehmen. Ein wahrer Chrift schleicht nie im Finstern, um heimlich seine Pfeile auf den vorüber-

gebenben Ditchriften abzudruden.

3ch. Diefe Regel hab' ich von jeher befolgt und werbe fie auch in Zufunft befolgen. Indeffen ift es zu beklagen, daß es unter ben gutwilligen und driftlichgefinnten Seelen noch fo viele gibt, bie außer bem Beibelbergifden Catedismus, bem Catedismus bes fel. Luthers und den Befchluffen bes Tribentinis schen Conciliums fein Beil und feine Seligfeit fta-tuiren!!! — ich erfenne ben Beibelbergischen Cate-chismus für das Symbol meiner Rirche, welches ich von gangem Bergen unterfdreibe, außer wo er anbere driftliche Partheien lieblos widerlegt; und es freut mich, daß ich bier Gelegenheit finde, des rechtfchaffenen Prediger Otterbeins ju Duisburg Predigten über ben Beidelbergifchen Catechismus als eins ber iconften und beften Erbauungsbucher gu empfehlen, bas ich fenne. Wer ben Berrn Jefum und feine Erfcheinung lieb bat, ber wird bieg auch nicht ohne volle Befriedigung aus ber Sand legen. Wer nur fo viel anwenden fann, ber faufe und lefe es, es wird ihn nicht reuen. Der Titel ift: Predigten über ben Beibelbergischen Catechiemus, ein Erbauungsbuch von Georg Sotifried Otterbein, Prediger ju Duisburg am Rhein, 1. Th. Duieburg in ber Belwing'ichen Universitätebuchhandlung. Aber begwegen ichage ich boch auch Luthers Catechismus febr boch; und alle biejenigen verurtheilen zu wollen, bie biefe Bucher nicht als Symbole annehmen fonnen, bafur bewahre mich Gott.

Der gr. D. Du haft gang recht! Das Bert, welches bu eben empfohlen haft, wird gefegnet feyn,

driftlichgefinnte Seelen gegen bie Brubergemeine

baben ?

Der graue Mann. Der erste Grund liegt im Charafter des seligen Grafen von Zinzendorf: daß dieser ein wahrhaft apostolischer Mann und treuer Rnecht Gottes gewesen, daran kann Niemand mehr zweiseln, der seine anparteissche Lebensgeschichte im dritten Band der Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst, herausgegeben von J. G. Müller, gelesen hat; allein er war oft unvorssichtig, besonders in seinen Redarten, von Natur auch wohl leichtsinnig und unbedachtsam, daher wurde er außerordeutlich verkannt und ungerecht beurtheilt. Dann ist aber auch der nicht so ganz exemplarische Bandel vieler unter den hin und her zerstreuten in der Diaspora lebenden Herrnhutern größtentheils an jenem Widerwillen schuld.

Euphron. Dieg - glaube ich - ift eine Saupturfache mit, warum die Brudergemeine noch nicht fo

viele Freunde hat, als sie zu haben verdient.

Der graue Mann. Wahrlich! wahrlich! das ift der Fall — und hier, Freund Stilling! trage ich dir auf, folgendes in deiner Schrift der Brüderfirche in meinem Namen zu sagen: So sehr in ihren Gemeinorten wahre Kirchenzucht und gründliche Seeslenführung herrschend sind — obgleich hienieden nichts Bollfommenes zu erwarten ist, und also auch in den Gemeinorten nicht alle Mitglieder wahre Christen sind — so sehr fehlt es denen hin und wieder zersftreuten und sich zur Brüdergemeine bekennenden herrnhutern daran; — es ist wahr, auch in dieser Diaspora gibt es sehr rechtschaffene und gründliche Christen, aber auch sehr viele, die blos den äußeren Schein annehmen, auch Alles mitmachen, im Grund

mie ber Bater bes Berfaffers, ber ein rechtschaffener treuer Prediger in Siegen war, in dreien frommen Söhnen dreifach gesegnet ift.

Polyc. Haft bu nichts weiter von dem anmaße lichen Seelenführer gehört, wovon du uns vor einem

halben Jahr geichrieben haft ?

Der gr. M. Er beuft über bas nach, was ihm im Sien Stud gesagt worden ift. Aber wißt ihr benn auch, daß dieß an dem entgegensetzen Ende Deutsche lands von einem erleuchteten Mann auf sich gedeutet worden?

3 ch. 3ch weiß es und habe barüber zu fampfen

gehabt.

Der gr. M. Du wirst also wohlthun, wenn du bas befolgst, was ich dir vorbin sagte, und nicht alles bruden lässest, was wir hier sprechen, sondern nur das, was wir verabreden, daß es gedruckt werden soll. Solche Wahrheiten mußt du so sagen, daß sie Riemand so auf sich anwenden kann, als wenn du sie ihm allein und doch öffentlich hattest sagen wollen.

3 d. herr ichente mir Beisbeit!

Euphronimus. Saft du auch noch mehrere bar- über flagen hören, daß Stilling die herrenhuter Bru-

bergemeinde für bas Sonnenweib erffart?

Der gr. M. Diese Sache soll Niemand beunruhigen — wer das nicht glauben kann, der soll den nicht lieblos beurtheilen, der es glaubt, und dieser eben so wenig sen en. Kindlein, liebt euch untereinander, wenn ihr in Nebendingen auch nicht gleider Meynung seyd! Uebrigens wird der herr selbst zu seiner Zeit entscheiden, auf welcher Seite die Wahrheit ist, das erwartet in Liebe und Frieden!

Euphron. Borinnen liegt aber wohl ber Grund bes Biberwillens, ben noch viele rechtschaffene und

aber noch fleischlich = und gar nicht geiftlichgefinnte Menschen find; bamit man fie aber boch fur bas balten moge, was sie nicht find, so affectiren fie bas fanfte freundliche Befen des mahrhaft gebefferten und aebeiligten mahren Chriften nach, und werben baburd jebem gerabfinnigen redlichen Menfchen unaus. feblich. Diefe finde nun eben, die ber Bruberges meine einen fo übeln Ruf machen: fie reben im fanfe ten gefälligen affectirten Con vom Blut bes Lamme, von der Gunderschaft, und bedienen fich ber ebemas ligen Lieblingsausdrude ber Gemeine weit mehr, als andere, bie weniger von ber Sache fcwagen, aber mehr im Befen haben. In biefen Fehler verfallen auch noch andere wirklich gutbenfende und ernftlichgefinnte, aber ber driftlichen Klugheit mangelnbe Seelen, welche burch folche Reben und Ausbrude ibr Licht vor ben Leuten leuchten laffen wollen und nicht miffen, daß fie es eben baburch ausblafen.

Man fann mit Grund und in ber Bahrheit faaen, baß bie religiofe Runftfprache ber Bruberges meine ihrer guten Sache unenblich geschabet und taufendfache Gelegenheiten jum Spott und jum Edel. aber auch zu Difverftandniffen und Difbegriffen in Unsehung ihres Lehrbegriffs, - welcher vollfommen evangelisch und schriftmäßig ift, gegeben bat. Mochte es boch bem Berrn gefallen, auf nachft funftiger Spe node ber Brudergemeine die Bergen ber verfammels ten Borfteber und Deputirten fo ju leiten, bag mes nigftens etwas Wefentliches in biefer fo wichtigen Sache geleistet wird, so wie seit 20 bis 30 Jahren ber schon fehr Bieles verbeffert worden ift.

Diebei ift aber auch wohl zu merten, bag man um ber Schwachen willen ja nicht zu rafch, fondern nur langsamen Schritts bei folden Berbefferungen gu Werk geben muß, weil folde gar febr an Bor-

Dann mare auch febr ju munichen, bag in Anfebung ber unter anderen Religionsparteien gerftreuten Bruder, ober ber Diaspora - weise Maafires geln getroffen murben, bamit nicht unwurdige Glieber ber gangen Bemeinbe in ihrem Gerucht und guten Ramen nachtheilig werben. Dan mußte feinen aufnehmen, bem es nicht um feine mabre Befferung ein mabrer Ernft ift - und ihnen bann vorzüglich einbinden, fich feiner andern ale biblifcher, unter ben Protestanten gebrauchlicher Ausbrude, besonders in gemischten Befellichaften zu bedienen.

Dann mußten vorzuglich weise, weit geforberte und begnadigte Manner jum Befuchen in ber Diaspora ausgewählt werden: benn wenn irgendwo Beisbeit, Borficht, untabelhaftes Betragen nothig ift, fo ift das der Kall in unfern Landern und in unfern

Beiten.

Und endlich follte billig jeder Bezirf in ber Diaspora einen fehr erfahrnen Mann gum Borfteber haben, ber, fo viel ale möglich ift, bie besondere Rirchenaucht und Seelenführung beforgte und fich ber ger-

Areuten Schaafe annahme.

3d. Jeber redliche Chrift foll ben Berrn bitten, bag er burch feinen Beift bie Synobe ber Brubers firche, welche funftiges Jahr gehalten wird, fegnen wolle, benn biefe Bemeine beftebt in allen Belitheis Ten zufammen genommen ungefahr aus 140 bis 150,000 Seelen - fie fann und wird viel Butes ftiften, wenn ber Berr ferner mit ihr ift, fo wie er bieber augenscheinlich gewesen ift. - Run erlaube mir auch, ehrwurdiger Bater! baß ich bir ein und anderes aus meiner Correspondeng vortragen und bich bann um beine Belehrung bitten barf. Berichiedene gutmuthige Seelen finden bedenflich und dem Billen Bottes zuwiber, bag ich in ber Siegegeschichte bie prophetifche Zeiten bestimmt und erflart habe; fie führen bie Spruche unferes Berrn an, in welchen Er ein folches Beitbestimmen ju migbilligen icheint. weil foldes entweder ficher machen ober fonft able Rolgen baben tonnte. 3. B. wenn Er Marc. B. 28 bis 37. Matth. 24, B. 36. Matth. 25, B. 13. Luc. 12, B. 40. u. a. a. D. m. beutlich fagt, bag une Beit und Stunde feiner Bufunft nicht ju wiffen gebühre, bag bas Alles ber Bater feiner Macht vorbehalten babe. Er werbe fommen zu einer Stunde, wo man am wenigsten bran bente, fo wie ein Dieb in ber Racht u. f. w.; was foll ich nun Diefen Freunden und Freundinnen antworten?

Der graue Mann. Wenn alle biefe Lieben bie Siegegeschichte nur aufmerksam lefen, fo werden fie finden, daß du ja gar feine Beit beftimmt baft. Du wendeft bie gebeimen prophetischen Beiten auf bie bieberige Beschichte an, und magft bann Bermuthungen auf die Bufunft. Du fagft ja ausbrudlich, bag bie Bufunft bes Berrn mabriceinlich zwischen 1800 und 1836 eintreffen werde; welches Jahr, welchen Tag und welche Stunde aber, das fagft bu nicht: und wenn auch wirflich die gange Beitrechnung nicht eintreffen follte, fo wird baburch gar nichts ver= borben, und eben fo wenig ber guten Sache gefchabet; bu haft bann ale Menfch geirrt, und ber Beift ber Beiffagung wird fich am Ende wohl felbft Iggitimiren. Du haft fa mehrmale laut und beutlich gefagt, bag alle bergleichen Beitbeftimmungen nur mabriceinliche Bermutbungen feven.

3ch. 3ch muß aber boch gesteben, baß fie mir mehr als bas, bag fie mir Ahnungen find.

Der graue Dann. Gut! fo benuge bu fie auch, andere mogen bann bavon halten, mas fie wollen.

3ch. Aber fage mir, Bater Ernft Uriel! hat benn Chriftus wirklich bas Forschen ber prophetis schen Beiten in ben vorhin angeführten Stellen versboten?

Der graue Mann. Rein! burchaus nicht, bann würde Er ja selbst widersprechen, und bas kann ber Mund der Wahrheit nicht: denn der Geist der Beisssaung durch die ganze Bibel ist ja nichts anders, als das Wort, welches Fleisch geworden, Joh. 1. das ist der Geist Jesu Christi — wenn nun dieser Geist in verblumten, geheimnisvollen Worten und Bildern die Geschichte der Jusunst enthüllt und Winke dahin gibt, so muß das doch einen Iwed has ben, und dieser kann kein anderer senn, als zu forsichen, wohin der Geist in solchen Hieroglyphen ziele — wird wohl der höchstweise Lehrer der Menschen in dem einzigen Lesebuch für sie etwas haben aufzeichnen lassen, das sie zwar lesen, aber nicht verstes hen, nicht forschen sollen, was es bedeute? —

3ch. Bewiß nicht! aber wie foll man benn bie

porbin angeführten Borte Chrifti verfteben ?

Der graue Mann. Man soll nie sagen, in dem oder dem Jahr wird dieß oder jenes, laut der oder der Beissaung, ganz gewiß geschehen: denn eben darum, weil man Zeit und Stunde nicht ganz gewiß wissen soll, hat sie der Geist der Beissaung ins Geheimniß der hieroglyphe eingehüllt; aber beiläufig — so auf etwa ein halb Jahrhundert hin, als z. B. von 1800 bis 1836 darf man wohl die Erfüllung der Beissaung ahnen und bestimmen.

Dazu tommt noch, bag ber herr zu ber Beit, als Die Junger icon die Beit feiner Butunft wiffen wollten, ihrer Neugierbe gang bestimmte Schranken fe-Ben mußte: benn bamale mar es noch viel ju frub, fich barnach zu erfundigen. Indeffen mar es boch ber göttlichen Beisheit gemäß, die Christen aller Jahrhunderte, von der Apostel Beiten an bis daber, bie Bufunft des herrn als nabe abnen und vermuthen zu laffen, um fie zu allen Beiten in ber Machsamfeit zu erhalten: jest aber tommen fo viele Knoopen an bem Feigenbaum jum Borfchein, und fo viele Beichen feiner naben Bufunft vereinigen fich mit einander, daß es wohl nun nicht mehr bei bem Ahnen und Bermuthen bleiben wird; und endlich wird ja bann boch mohl bas frohe Jahr ber erwunschten Freiheit fommen. In Unfebung ber gangen Sache, von der wir jest reben, nämlich: man bie prophetische Beiten forschen burfte ? geben und die frommen Ifraeliten ju den Beiten Chrifti den Aufichluß: unter allen Beiffagungen war ihnen, in Unfehung ber Beitbestimmung, in welcher Meffias fommen follte, ber Prophet Daniel bas. was une fest die Offenbarung Johannes ift, und bie 70 Bochen beschäftigten vielleicht bamale bie Forfder eben fo, wie une jest die 42 Monate bes Thieres beschäftigen, und daß dieß nicht gemigbilligt worden ift, bas beweist die Beschichte Simeons, Luc. 2, v. 25. 35. Diefer fromme Mann mars tete auf den Eroft Jiraels, - wie fonnte er bas. wenn er ibn nicht erwartete? - und wie war das möglich, ohne berechnet ju haben, daß ungefabr um die Beit bie 70 2Bochen Daniels gu Enbe geben mußten ? - und dieß wurde ihm vom Geift ber Beiffagung fo mobl aufgenommen, daß er bie Berficherung empfing, er folle ben Meffias noch vor fei-

nem Ende mit feinen Augen feben.

į

3ch. Du haft mich nun ganz beruhigt, ehrwurs biger Bater! — meiner Ahnung nach ift nun bie Ankunft des herrn alle Tage möglich, aber wahrs scheinlich ift es boch, daß es noch verschiedene Jahre,

fogar noch einige 30 Jahre bauern fan n.

Euseb. Wir sprachen so eben von den 70 Boschen Daniels — daß ihr eigentlicher Ausgang, folge sich die Erscheinung des Meistas im Fleisch, zwar beiläusig, aber nicht auf Jahr, Zeit und Stunde bestimmt werden konnte, weil man den Anfang der 70 Bochen nicht genau wußte, ist eine bekannte Sache, und eben so geht es uns auch jest mit den apocastyptischen Zeitrechnungen; wüßte, man gewiß, wo die Zeitläuse anfangen, so ließe sich auch ihr Ende bestechnen, indessen hatte man doch zu den Zeiten Christien Merkmal, aus dem man mit Gewißheit schließen konnte, daß um die Zeit der Messias sommen mußte.

Der gr. Belches Merfmal mennft bu?

Euseb. Die Weistagung Jatobs 1 Mos. 49, v. 10. Es wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister won seinen Füßen, bis daß der held komme, und demselben werden die Bölter anhangen. Run war aber das Scepter von Juda schon entwendet, als Christus geboren wurde; denn herodes war ein Aueländer, ein Edomiter, und das ganze Land mit seinem König stunde unter der herrschaft der Nömer, und nicht lange nach Christi himmelsahrt nahm auch die Gesetzebung des großen Raths zu Jerusalem oder die Meisterschaft zu den Füßen des Stamms Juda, mit der ganzen Staatspoerfassung ein Ende.

Der graue Mann. Wir haben ju unfern Beis

ten ein noch sicherers und ganz unzweiselbares Zeichen der baldigen Zukunft bes herrn — nämlich ben allgemeinen Abfall von Ihm und seiner Religion — welcher vom Paulus gar nicht zweideutig, 2 Theffal. 2, v. 3. als unmittelbar vorhergehend angefündigt wird. Was aber den von dir angessührten Spruch Jafobs betrifft, so ist dessen Erfüllung damals bei der Menschwerdung Christi noch bei weitem nicht erschöpft worden, wir wollen ihn einmal näher betrachten. Wörtlich lauter dieser Spruch in der Grundsprache so:

Das Schebet wird aus Juda sich nicht entsernen, noch ein Mehhokeek zwischen seinen Füßen weg, bis der Schildh kommt und zu Ihm die unterthä-

nige Sammlung ber Bolfer.

Daß nun Schebet ein Regimentostab ober Scepster, Mehhokeek einen Gesetzelehrten oder Meister, und Schiloh ben Friedenofürsten, helden, mit einem Wort den Messias bedeute, daran haben weder Justen noch Christen von seher gezweiselt; außer daß man nun jetz Christum nicht mehr für den Schiloh hält, welches aber der Wahrheit keinen Eintrag thut; daß also auch die gläubigen Israeliten, und nachher die ersten Christen die Erfüllung dieser Weissaung in der ersten Jukunft Christi in seiner Menschwerzdung fanden, darinnen hatten sie ganz recht; allein der geheimnisvolle Sinn dieses Spruchs geht weiter, wie ich Euch nun zeigen will:

Das Wort Schebet heißt nicht allein Regimentsstab oder Scepter, sondern es bedeutet auch ursprunglich eine Zuchtruthe oder Stock, mit dem man die Ungehorsamen straft. Da nun in den ersten Zeiten der Menschheit, und besonders unter dem Bolt Israel, bas Stammrecht gebräuchlich war, vermög welchem immer ber Erftgeborne als Stammfürft und unmittelbarer Regent betrachtet murbe, welcher bann jum Beiden feiner Berrichaft bas Schebet trug, fo murbe auch oft bas gange Befchlecht, ber gange Stamm Sches bet genannt; fo wie man jest ein ganges Land. 2. B. eine Baronie eine Berrichaft beißt; fo man : Die Berricaft Bimborn, Die Berricaft Settern. u. f. w., ob gleich bas land nicht die Berrichaft felbft ift : benn biefer name tommt eigentlich nur ber regierenden Familie zu; fo fonnte man auch zu jenen Beiten fagen: ber Schebet Ruben, ber Schebet Levi, ber Schebet Jehudah, u. f. w. Spuren bavon findet man bin und wieder: benn 5 Dof. 18. v. 1. beifit es. Die Briefter und Leviten, ber gangen Schebet Levi - u. f. w. - wie fann man bas anbere überfegen ale: ber gange Stamm Levi? - ferner: 3of. 18, v. 2. ftebt: und es waren noch fieben Schebets ber Rinder Ifrael - fieben Stumme, benen fie ibr Erbtheil noch nicht ausgetheilt hatten. Mus biefem allem folgt nun, daß man ben Gpruch 2 Dof. 49. v. 10 auch gang richtig fo überfegen fann.

Es wird das Stammverhälinis von Juda sich nicht entfernen, noch ein Gesetzlehrer zwischen seinen Füßen weg, die der Friedensfürst kommt, und mit Ihm die dienstwillige Sammlung der Bölker; welches nun im guten Deutschen so lautet: Juda wird nicht aufhören, ein Stamm zu seyn, und es wird Ihm an Rabbinen nicht mangeln, die der Herr kommt, und dem werden dann alle Nationen unterthänig seyn — Das Stammwerhältniß Juda wird dann erst aufhören, so wie seine Rabbinen, denn von da an wird alles nur ein Hirt und eine Heerde seyn. Noch eine Erklärung ist übrig, welche fast die natürlichste ist: das Wort Schebet heißt auch ein Griffel oder Robr, mit dem man

schreibt, und Mehhokeek bedeutet ganz eigentlich auch einen, der da schreibt, einen Schriftseller, einen, der Defrete, Beschlüsse verfaßt und niederschreibt, mit einem Wort, einen Schriftgelehrten: denn so übersett der selige Luther die gleichbedeutenden Wörter Mehhokeek, Grammateus, und Serida ganz richtig. Folglich kann auch der Spruch ohne die geringste Berdrehung so übersetzt werden:

Der Griffel bes Schreibers wird von Juba nicht weichen, nicht ber Schriftgelehrte von feinem Lebrs

ftubl, bis u. s. w.

Rach diesen beiden Erflärungen ift also die vollftandigfte Erfüllung Diefer Beiffagung noch gufunftig: benn ber Stamm Juba bauert noch immer fort, wie ber Name Jube ausweist; alle unfere gegenwartigen Juden find mehrentheile von biefem Stamm: er bat fein Stammverbaltniß noch, außer daß er gang unterthan ift und feinen Stammfürften mehr bat, aber ale Stamm, ale ein von allen Menichen ausgezeichnetes Geichlecht bauert er immer fort, und wird auch fo ausgezeichnet bleiben, auch feine befondere Schriftsteller, Schriftgelehrten, Rabbinen fo lang behalten, bis fein Stammfürft, die Burgel Jeffe, ber Sohn Davide, ber ja aus Diefem Stamm entfproffen ift, fommen wird - bann, wann die Fulle ber Beiben eingegangen ift: bann erft wird auch gang Ifrael errettet werben; fo lange fich alfo bie Juden noch nicht befehren, fo lang ift auch die Ans funft bes herrn noch nicht gang nabe.

Dazu tommt aber noch eine Bemerkung: bas Bort Schiloh wird am natürlichsten durch Beruhiger, Fried-macher übersett; bei der ersten Zukunft Christi konnte biese Bedeutung nur auf den geistlichen Seelenfriesben zwischen Gott und dem begnadigten Günder be-

gogen werben; im außeren, leiblichen, aber brachte Chriftus feinen Frieden, sondern vielmehr Streit und Rampf, Matth. 10, v. 24 - 36. Benn Er nun aum aweitenmal fommt, bann bringt er auch außere Rube und grundet fein Ronigreich des Friedens, und bann erft ift Er ber Schiloh, ber Friedensfürft gang pollfommen. 3hr febt bier abermal ein Beispiel, lieben Freunde! wie man bie Erfüllung ber Beiffagungen ansehen und behandeln muß: von Beitpunft gu Reitvunkt wird eine folche Beiffagung immer volltommener erfüllt, bis fie am Ende in vollem Glang baftebt, und nun febem gemeinen Denfchenverftand perftandlich ift. Genau fo wird auch bie Avocalppfe erfüllt werben: jest ift noch überall auch bei ben rich. tiaften Erflarungen Dunfelheit - jest, lieber Stilling! fann man bir gegen beine Siegegeschichte noch allerband Ginmendungen machen, weil noch bin und wieder bunfle Stellen und Bilber find, die auf beine Unwendung auf die vergangene Beschichte nicht gang paffen, ober beren Erfüllung baburch noch nicht erschöpft ift; aber in ben legten Jahren vor der Bufunft bes herrn wird bie Offenbarung Johannis fo buchftablich und fo vollftandig erfüllt werden, baß es alebann moralisch unmöglich fenn wirb, nicht mehr an Chriftum ju glauben, und wer bennoch nicht glauben will, beffen Schidsal wird fcredlich fenn. -Dieg erhabene Buch wird alsbann viel bagu beitragen, bag fich bie Menfchen ichaarenweis befehren, weil fie feben, wie puntilich alles geschieht, mas por vielen Jahrhunderten geweiffagt worden.

Phylomyft. Auf Die Weise haben also boch bie Gottesgelehrten recht, Die Die Erfüllung der Apoca-

Typfe noch ale zufünftig anseben?

Der gr. Mann. Gie haben allerdinge recht! -

nur muffen fie bie Anwendung jener Beiffagung auf Die vergangene Beiten nicht ausschießen; ober auch bie Bedeutung eines Bildes nicht auf einen einzigen Begenstand einschränken - 3. B. wer ba behauptet, bie Babl 666 bedeute bloß und allein die Ramenstahl bes Thiers - bas ift: fie werde im Ramen bes Menfchen ber Gunben fichtbar feyn, wie in bem Ramen LV Do VICVs, und bedeute also meis ter nichte: ber irrt gewiß eben fo febr ale berjenige, ber fie bloß zum Schluffel ber protestantischen Beitrechnung gebrauchen will - bie gottlichen Ausspruche find unendlich reichhaltig und konnen nie gang erergrundet werden. Eben barum muß man auch bie breifache Erflarunge. Methode der Berlenburger Bibel. nämlich überall ben myftifchen, ben buchftablichen und ben prophetischen Sinn aufzusuchen, nicht fogleich verwerfen: benn im Grund ift biefe Erflatunge-Methobe vollkommen richtig und gut, es fommt nur barguf an. daß fie überall genau getroffen wird.

Ich. Du gedachtest so eben der apocalyptischen Zahl 666; neulich erhielt ich aus dem östlichen Deutschland einen Brief von einem sehr frommen und erleuchteten Prediger, in welchem die Jahl 666 dergestalt erklärt wird, daß ich darüber erstaunte, und ich din beinahe überzeugt, daß der Geist der Weissaung diese Idee ins Bild mit eingeschlossen habe: Die große Babylon, oder vielmehr Babylon die Große, fann auf Griechisch heißen: ή βαςυλονη ή μεγάλη, nun hatten die Griechen feine andere Jahlzeichen als ihre Buchstaben, wenn man also obige Buchstaben als Jahlen betrachtet und sie dann zusammen addirt, so fommt die Jahl

666 gang genau und ungezwungen beraus.

Der gr. M. Die Sache ware werfwürdig, wenn Babplon in der Bibel wirklich ή βαςυλόνη, hieß, aber in der Offenbarung Johannis heißt sie βαςυλων,

und bei diesem wahren Namen kommt die Bahl nicht heraus: überhaupt ift am besten, man wartet so lange, bis das Thier auftritt und man seinen Namen weiß, dann wird sich auch seine Bahl und seine Mahlzeischen leicht ausfündig machen laffen.

Phylomyft. Sage uns doch, ehrwürdiger Bater! welche Weiffagung ift wohl für uns die deutlichste und bestimmteste? — oder gibt es wohl eine Beiffagung, die den übrigen allen gleichsam zur

Grundlage bienen fann?

Der gr. D. Ja, es gibt eine allgemeine, voll. tommen und unbezweifelt erflarbare Beiffagung, auf bie fich alle grunden, und diefe ift das Traumbild Rebucadnezare von den vier Monarchien , Dan. 2. Es ift fonderbar und fast unbegreiflich warum fich Gott und feinem Dienft geweihte Manner fo wenig um diefe außerft mertwurdige, und den Schluffel au fo vielen bunfeln Stellen enthaltende Offenbarung ber göttlichen Rathschluffe bekummern. Ich will Euch jest bas Wesentlichste, und so viel Euch vor der hand Dienlich ift, erflaren: erftlich mußt 3br wohl bemerfen, daß die beilige Schrift nur Diejenigen Reiche ins Augenwerf nimmt, nur die Befdichte und Schidfale berfenigen Bolfer mit einschaltet, welche mit feinen Reichen auf Erben, erft mit bem ifraelitischen, und nachber mit bem driftlichen in Beziehung ftunden und noch fteben; wo also Licht und Kinfterniß, ber Beibessaamen und ber Schlangensaamen im beständigen Rampf find; alle andere, auch noch fo große Beltreiche fommen bier nicht in Betracht. Dem ju folge gab es alfo, feit ber Beit, mo Ifrael und Juba auch eine weltliche Monarchie, einen Staat bildeten, nur vier. große Machte, die mit bem irdifden Reich, ober wie man lieber fagt, mit ber Rirche Gottes in Beziehung ftunben. Das Erfte mar bas affprifch babylonifche Reich,

welches von Nimrod an bis auf ben Belfagar, bes Rebucadnegare Urentel, gedauert bat. Dieje Dtonarchie fam zur Zeit ber Konige in Juda und Jirael erft recht empor, und unter bem großen Eroberer Rebucadnezar flieg fie auf die bochfte Stufe. Sie mar bamale ben Jiraeliten genau bas Rämliche, was uns feit 100 Jahren bis daber die Frangofen find: bas ifraelitische Frauenzimmer verliebte fich fogar in gemalte Babylonier oder Chaldaer - man lefe bas 23fte Kapitel des Propheten Ezechiels ganz, und urtheile bann — man vergleiche damit das Beiragen Deutschlands gegen Frankreich in diesem Jahrhundert. War benn irgend eine Gitelfeit, eine Thorheit, ober ein Lafter in Franfreich fo groß, das unfere Fürften und Gole nicht nachmachten? - und ift nicht Deutschlands Schichal faft bas nämliche mit bem bes ifraelitischen Staats? — womit man fundigt, damit wird man gestraft - wie fcredlich triffe bas ein!!! Diefe Monarchie richtete endlich bas Ronigreich If-70 Jahr; wer weiß, mas Deutschland bevorftebt?

Die zweite Monarchie, die hier in Betracht fommt, war die perfifche: Medien und Perfien wursen zusammen vereinigt, ihr König Cyrus oder Cores fturzte das Königreich Babel, eroberte und übers wand es, und erlaubte den Juden wieder nach haus zu gehen und Stadt und Tempel zu bauen; während der Dauer dieses Reichs kam der jüdische Staat einigermaßen wieder empor, die übrigenzehen Stämme Ifraels aber verloren sich im nordöstlichen Asien.

Die britte Monarchie war die griechische; Alexander, König von Macedonien, führte Krieg mit Persien und siegte; er eroberte einen großen Theil der befannten Belt, und bald nach seinem Tod wurde sein Reich in vier zertheilt: feine vornehmsten Generale wurs

ben Könige biefer vier Reiche, sie theilten sich so, bag Cassander Macedonien, ganz Griechenland und bie westlichen Länder: Lysimachus Thrazien, Bithyonien und die nördlichen Länder, Seltucus Syrien, Judaa und die Morgenlander, und Ptolomäus Egypeten und die mittägigen Länder befam; die beiden letten Königreiche, das syrische und egyptische, machten den Juden viel zu schaffen, die sie endlich alle von

Der vierten Monarchie, ber romifchen, ganglich verschlungen murben. Diefe begann eigentlich erft mit bem Raifer Augustus, und theilte fich nach= ber in zwei machtige Reiche, welche noch bauern und von benen bernach die Rede feyn wird, weil fe une gang vorzüglich angeben. Dit bem Unfang Diefer Monarchie eniftand die driftliche Religon, und bie alte jubiiche Berfaffung borte mit ber Berftorung Berufaleme auf. Diefe beibe romifchen Reiche find nun bie babin ber eigentliche Aufenthalt und bie Lagerstätte ber fogenannten ftreitenden Rirche und ber Schauplag ber Führungen Gottes; bier fampften von feber bie Aimeen bea lichte und ber Rinfterniß mit einander, und bier merben auch endlich Die großen Bebeimniffe Gottes ausgeführt und vollendet merben.

Nach diefer Borbereitung gebe ich nun gur Erflarung der vorbin bemerften Weiffagung Daniels über:

Es gefiel ber alles leitenden Borschung Gottes, dem größten Monarchen des ersten Reichs, dem Nesbucatnezar, das ganze Staatenspstem berer Reiche, die mit den Erlöfungsunstallten des Menschengesschlecht in der nächsten Beziehung stehen sollten, in einer collossatischen Mannagestalt im Traum vorzusstellen, und ihm dann dieses Traumbild durch den Daniel auch erklären zu lassen. Der Kopf dieses

Bilbe war von Golb, und biefer bebeutete eben ben Rebucabnegar und fein Reich. Bruft und Urme maren von Gilber; die beiden Urme ftellten die beiden Reiche ber Meder und Perfer vor, die fich im Cyrus wie in einer Bruft vereinigten; Diese bildete dann Die aus ben babylonischen, medischen, perfifchen und nachber noch eroberten Reichen entstandene große perfijde Donarchie vor. Bauch und lenden bestunden aus Rupfer ober Erz, und fie bedeuteten die griechische Monarchie vom Alexander bis auf den Raifer Augustus, oder bis auf den Unfang bes eigentlichen romifchen Reiche. Bon den Sufren au bis zu ben Beben bin bestanden nun beide Schenfel und Fuge aus Gifen und Thon untereinander gemischt; die Suften mit dem unteren Theil bes Körpere stellten die romische Monarchie vor ber Theilung vor, und die beiden Schenkel und Ruge bedeuten die noch bestehenden zwei romifchen Reiche, beren bas eine bie Morgentander in fich begreift, und feinen Gig in Conftantinopel bat, bas andere aber aus den Abendlandern besteht, und deffen größte Starfe auf Deutschland beruht. 3hr mußt bier wohl bemerfen und behalten, daß bas turfijche Reich eben fo richtig bas romifche Reich genannt werben fann, ale das deutsche Raiserthum; benn die Religion beftimmt bier nichts, fondern die Regierungsfolge und ber Befig ber nämlichen ganber; dag bieg aber bei den Ditomanen der Rall ift, weiß jeder Beschichtofundige. Die Metalle, welche bier vorfommen, haben auch ihre Bedeutung : bas Gold ftellt ben Dracht und den Luxus ber babylonischen Monarchie vor; und fo wie das Gilber geringer ift als das Bold, fo fam auch die folgende perfifche Monarchie ber Erften in diefem Stud nicht bei; allein ihre lleppigfeit übertraf boch auch die folgenden weit, fo wie das Gilber Rupfer und Gifen übertrifft. Das Rupfer ift

t

awar ebler ale bas Gifen, aber nicht fo fest und Dauerhaft, indeffen germalmt es boch Golb umd Gilber leicht, auch vermischt es fich gerne mit ihnen; Dieg Alles paffet genau auf Die griechische Monarchie. Das Gifen aber ift unter allen bas ftarffte, allges meinfte und auch bas nuglichfte Detall, fo mar auch Die romifche Monarcie Die ftartfte und allgemeinfte, fie verschlang nicht allein die gander ber griechischen Reiche, fondern fie eroberten in ben Abendlandern Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritanien und Deutschland noch bagu; auch maren ibre Befege und ibre Regierungs - Form weiser und gemeinnugiger, folglich auch bauerhafter, ale bie Politif aller voris gen Monarcien; aber bas ift ein Sauptfebler, baß biefe beiden Reiche vor und nach ber Theilung mit Thon vermischt find: benn diese Materien verbinden fich auf feinerlei Beife miteinander; der Raifer Auauftus fnetete icon Thon in die Gifenmaffe, ale er Die Pratorianifche Barde errichtete, Die bernach fo manden Bruch und fo vielen Jammer verurfachte, wie bem Beschichtsfundigen wohl befannt ift. Rach ber Theilung ins morgenlandifche und abendlandische Reich machten der geiftliche und der weltliche Stand Den Thon und das Gijen aus; immer batten beide ibre eigene Bolitif und nichts flebte an einander, ale eben fene Dtaterie unter fich, febe mit ibres gleichen. Rach bem liebergang bes morgenlandischen Raiferthums an Die Ottomanen ober Turfen, ift nun ber brudenbfte Despotismus bas Gifen, und die außerordentlich schlechte innere Berfaffung ber Thon, und im abende landifchen Reich verurfachte Die Reformation eine Trennung, die die ohnebin nicht fest gusammen bangende Reicheverfaffung noch brodlichter machte, jest in unfern Zeiten find nun Glaube und Unglaube, monardifder Sinn und bemofratifder Unfinn, bie beibe Fuße fo murbe und fo loder machen, daß bas gange

Bild unmöglich lange mehr fteben fann.

Dieß Bild hat nun auch zehn Zehen, an jedem Fuß funf. Die morgenländischen Zehen sind die funf Dauptreiche der vorigen griechischen Monarchie; nam-lich: 1) Griechenland mit Klein-Usien, beide gehören zusammen; 2) Syrien und Palästina; 3) Affyrien und Babylonien; 4) Egypten, und 5) die Barbarei; in den Abendländern gibt es eben so fünf alte römisiche Zehen: denn wir dursen nichts dazu rechnen, was nicht auch ehemals zum römischen Reich gehört hat; folglich ist Italien die erste große Zehe, Gallien oder Frankleich die zweite, Spanien mit Portugall die dritte, Großbrittannien die vierte, und Deutschland die sünste. Ich zähle diese Reiche so nach einander aus, wie sie von den Römern der Zeitsolge nach ersobert worden, und nicht wie sie jest an Macht und Ansehen dem Rang nach nebeneinander stehen.

Diese zehn Beben burfen wir aber nicht mit ben gehn hornern bes Thiere in ber Apocalppse verwech-feln, wenigstens ift's noch nicht gewiß, bag fie einer-

lei bedeuten.

Die frangösische Bebe hat inbessen zu unsern Beiten ein börarig Geschwür bekommen, ber ganze Fuß
ift geschwollen, und ber ganze Körper leibet am Rothlaufs-Fieber; was nun baraus wird, das muß die
Beit lebren.

Seht, lieben Bruber, fo verhalt fich's mit Rebucabnezars Traumbild; aber nun folgt bie Sauptface:

Der König fahe dieß Bild im Thal am Fuß eines fteilen Berges ftehen; es ftand ohnehin icon auf ichwachen Fußen und wurde bald durch feine eigene Laft zusammengebrochen seyn. Aber nun fam noch

ganz unerwartet etwas hinzu, das dem ganzen Coloß auf einmal ein Ende machte: Ein schwerer Stein wälzte sich oben vom Berge herunter, ohne daß irgend ein Mensch hand angelegt hätte; dieser tras im herabrollen das Bild an seine zerbrechlichen Füße, so daß es niederstürzte, und indem der Stein sich über das Bild hinwälzte, so zermalmte er den ganzen Körper von den Füßen bis zu dem haupt hin dergestalt, daß alles in Staub verwandelt und wie Spreu vom Wind verweht wurde. Nun ruhte der Stein, aber er wuchs auf der Stelle und ward endlich zu einem so großen Berge, daß er die ganze Welt ausfüllte.

Freunde! welche Geheimniffe liegen da enthallt vor unfern Augen! — Laßt fie und mit Demuth und in

ber Furcht des herrn betrachten.

Der Berg, an bessen Fuß das Bild steht, ist das verborgene Reich Gottes, so wie es nach und nach durch die driftliche Religion zum hohen Berg und dem großen Monarchienbild über den Kopf gewachsfen ist. Es ist des herrn Berg — der Berg Zion, auf dem das Lamm mit seinen 144000 Versiegelten

Rebt.

Der Stein, welcher sich von selbst oben am Berg lobreist und herabwälzt, ist der Schiloh, von dem wir vorhin schon geredet haben; der herr wird aus dem Berborgenen seines Reichs plöglich hervortreten, ohne daß irgend ein Mensch das Geringste dazu beistrüge oder Ihn in irgend etwas unterstützte; der Stein trifft nicht den Kopf, Arm, Brust und Bauch, sondern nur blos die Füße — auf diesen ruht das ganze Bild; dieß beweist, daß der herr in den beisden römischen Reichen zuerst seine Macht erzeigen und das Schwert seines Mundes gegen seine Feinds

brauchen wird. An welchem Ort bieß zuerft gefchiebt, bas fann man nicht bestimmen, vermuthlich aber da, wo die Roth am größten ist, wo der Feind am grims migsten wüthet, und das wird wahrscheinlich Deutsch- land seyn; benn Alles scheint sich dazu vorzubereiten.

Run werben burch ben Stof bes Steins an beibe Ruge biefe morichen Grugen bes gangen Bilbes gerfcellt; biefes fallt ju Boben, ber Stein malat fic barüber weg und germalmt alles zu Staub, zu einem Spiel bes Binbes. hier mußt ihr wohl bemerfen, baß die nordischen gander nie jum Monarchienbilb gebort haben und auch noch nicht baju geboren : Diefe werben alfo auch nicht durch ben Stein germalmt werben, fondern fteben bleiben. Bermuthlich ift auch ba irgendwo ber Bergungeort für bie Ausermablien mabrend ber größten Sige ber Trubfal. Da wurde bann auch der Berr querft in ber Mitte ber Geinigen erscheinen, fie freundlich anreden und fagen: Gebt, endlich bin ich gefommen! Friede fep mit Euch! jest wird nun Guer langes und banges Barren überichwenglich belohnt werden.

Euphron. Du fagft und ba wichtige Dinge, Bater Ernft Uriel! Aber erfläre und boch nun auch, wie der Schilob, der Fürst des Friedens, fampfen, und wie die Zermalmung des Bildes durch ihn zw

geben wird ?

Der gr. M. Ihr wist, wie es in beiden Reichen aussieht, im ganzen driftlichen römischen Reich wüthet der Revolutionstrieg; die Lage der Sachen ift so beschaffen, daß fein dauerhafter Friede mehr möglich ist: der allgemein zunehmende Abfall, verbunden mit dem Luxus, löst nach und nach alle Bande des gesellschaftlichen Lebens auf; seder sorgt nur für sein eigenes liebes Ich und schont dabei des liebsen

Freundes nicht; in biefen traurigen Verhältnissen wird dann der Mensch der Sünden, das Thier aus dem Abgrund, auftreten und alles unter seinen Gehorsam zwingen, die christliche Religion wird gesegmäßig abseschafft und verboten werden; der wüthendste Desportsmus wird die Menschen drängen, und diese werden durch ihren immer wachsenden Freiheitstried sich überall dagegen empören; dadurch wird nun ein Jammer und Blutvergießen entstehen, desgleichen

noch nie gewesen ift.

Im morgenländischen türkischen Reich wird ebensfalls eine Empörung über die andere kommen; die falsche Aufklärung wird auch dort im Berborgenen vorbereiten und die muhamedanische Religion untersgraben; auch da wird allenthalben Aufruhr und Zwiestracht, Mord und Blutvergießen herrschen. Durch allen diesen Jammer wird dann endlich überall die äußerst gedrängte Menscheit die Augen öffnen und, nun durch die erschreckliche Ersahrung belehrt, einsehen, daß alle ihre Philosophie, alle ihre Behauptung der sogenannten Menschenrechte nichts als leerer Tand, erschreckliche Täuschung und der höchste Gipfel des Schlangenbetrugs sey — Ihr werdet seyn wie Gott, sagte sie: und wissen, was zut oder bös ist — daß Gott erbarm! Diese Ersenntniß des Guten und Bösen hat fürchterliche Folgen gehabt.

Jest wird nun auch in dieser allgemeinen Roth auch ein allgemeines Sehnen nach Reitung enistehen; jedes Berz, das noch nicht ganz verhärtet ist, wird sich mit Angstgeschrei zum Bater der Menschen wenden und so wie der verlorne Sohn rufen: Bater, ich habe gesündiget im himmel und vor dir, ich bin forthin nicht werth, daß ich dein Sohn heiße, mache mich wie einen deiner Taglöhner! Während aller die-

ser Zeit wird sich auch das subische Bolk allmählig zu seinem Bruder Joseph wenden, den es bisher verkannt hatte, und nun, indem die Noth aufs Höchke gestiegen, gerade in der schwärzesten Mitternacht, erschallt auf einmal allenthalben das Gerücht: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, Ihm entgegen!

— Nun wird seder Redliche allerdings erst prüfen, denn er weiß die Barnung, daß man nicht glauben solle, wenn es hieße: hie sey Christus, oder da sey Er; — aber wenn er nun auch treu geprüft, dann glaubt er auch, und dieß ist dann die letzte Glaubensprobe; sest wendet er sich zum herrn der herrslichseit, und wird nun auf immer sein treuer Unterthan.

Bu ber Zeit wird die Beiffagung erft recht erfullet werden, wo es beißt, daß ibm Rinder geboren werden follen, wie die Thautropfen aus der Morgenrothe; ichaarenweise werden fie fich ju 36m verfammeln, und Er wird in feiner Berrlichfeit aus ben Abendlandern vor ihnen ber in die Morgenlander gieben; allenthalben werden fich Taufende mit feinem Beer vereinigen, und fo wird fich ber Stein von ben Rugen bis ju Ropf und Bruft bin, bas ift, bis nach Babylon und Perfien, über bas Monarchienbild megmalgen und allen Staats = Berfaffungen badurch ein Ende machen, daß fich alles an 3hn anschließt und febe Macht in Donmacht vor feiner Mafeftat binfinft. Jest wird nun Ifrael wieder in fein Baterland, bas fo lang brach gelegen bat, eingefest werben, und nun ba rubig wohnen bis ans Ende ber Tage.

Bahrend bem Bug wird fich ber Menich ber Guns ben ftarfen, alle feine Beere und alles, was Chrisftum haßt, an fich ziehen; jeber, bem es bei allem bem boch noch unmöglich ift, sich unter die Siegesfahne des herrn zu bringen, wird sich an ihn anschließen, und nun wird der lette Ramps beginnen;
aber dazu fommt's nicht, benn ein schreckliches Gewitter wird ben ganzen Schwarm zu Grund richten.
Bon nun an wächst der Stein zum Berg, der die
ganze Welt ausfüllt, das ift: in kurzer Zeit werden
sich alle Reiche der Erden an dieses Friedensreich anschließen, und es wird nun alles ein hirt und eine

Deerbe fenn.

Deerbe seyn.
Alles, was nun in andern Weissagungen theilweise und bestimmter vorhergesagt wird, das gehört in den ganzen Zeitraum dieser summarischen und vortrefflichen Prophezeihung des Propheten Daniels. Ihr seht also nun deutlich, daß eben dieses Traumgesicht mit seiner Erstärung zum Grund aller Weissagungen, die auf die legten Zeiten abzielen, gelegt werden kann. Polycarp. Wir danken dir alle herzlich für beinen lehrreichen Unterricht; aber sage uns doch etwas Neues von der Religionsversassung in Frankreich?

reich?

Der gr. M. Die ist so beschaffen, wie es die Ratur der Sachen mit sich bringt, wenn das Bolk an keine öffentliche Religionsverfassung, an keinen Cultus gebunden ist; jeder schlägt sich dann zu irgend einer Parthei, und dieser gibt es dann so viele, als es Köpfe gibt, die sich durch Uebertretung geltend machen können. Gegenwärtig sind sieben vorzüglich sich auszeichnende Sesten in Frankreich:

1) Magisch-religiöse Gesellschaften, welche Magie und Religion mit einander verbinden; diese sind gesbeim und schwer zu entdeden, weil sie gräuelhafte Sachen treiben. Sie bedienen sich ber heiligsten Dinge zu den unheiligsten Jwecken.

2) Mpflich religible, welche bas Gegentheil von fenen find; fie ehren die Bibel fehr und erflaren fie gewöhnlich nach einem geheimen, auf bas innere Werf ber heiligung paffenden Sinn, ungefahr hach bem Mufter ber Mad. Gupon, Bernieres und Fenelons.

3) Theosophisch-religiose, die nach munderthätigen Rraften und Gemeinschaft mit hohen Geistern ftreben und aus der Bibel machen, was sie wollen, indem fie ihr die unnatürlichsten Auslegungen unterschieben, sich der Cabbala besteifigen, den Leib fasteien und eine strenge Lebensart führen. Diese muffen von den Magiern Rr. 1 wohl unterschieden werden.

4) Geisterseher; dieser gibt es viele und ganz verschiedene Klassen, z. B. zu Lyon und Avignon; die eine Gattung glaubt, mit dem Logos, dem Bort lo Verbe in unmittelbarer Berbindung zu stehen; die andere behauptet, der Engel Gabriel sey sichtbar und fühlbar der Präsident ihrer Bersammlungen. Sie schreiben Folianten und wollen sonderbare Erfahrungen haben; die meisten von diesen sind große Bersehrer der Bibel.

5) Erz- Papiften; dieser find fehr viele, fie haben große Gesellschaften, welche alle die Protestanten von Berzen haffen, und ihre Erzseinde find, weil fie diese als die Urheber der Revolution ansehen. Sie suchen die alte Bigotterie wieder emporzubringen und die Hierarchie zu befördern.

6) Die Theophilantropen, welche allgemein bekannt sind; biese sind eigentliche Deiften ober Naturaliften, wie man will. Endlich gibt es bann auch noch

7) eine große Anzahl mahrer Christen, benen bas wahre einfältige Evangelium theuer und werth ift. Unter biesen regt sich jest etwas Großes und Biel-

bebeutenbes, wovon fich aber noch nichts Bestimmtes

fagen läßt.

Eus. Wenn man die Sache bei bem Licht bestrachtet, so hat wohl Frankreich hierinnen nichts bestonderes: benn alle diese Sekten findet man allentsbalben.

Der gr. M. Das ift richtig! aber wo eine ore bentliche politische Kirchenverfassung ift, ba werden sie alle in ben Schranken gehalten; wo die aber mangelt, wie in Frankreich, ba wächst jede Sekte in voller Freiheit zur höchften bobe.

Philompft. Sage une doch, Bater Ernft Uriel! woher und wie biefe Sefien ihren Urfprung genome

men haben ?

Der gr. Die erfte Rlaffe, bie Magier, und Die vierte, Die Beifterfeber, baben ihren Urfprung aus ber Freimaurerei, fie find wilde Auswuchse Diefes gebeimen Orbens, und fie fammen aus einem Beits bunft ber, ber Euch Allen febr aut befannt ift. Die britte Klaffe, nämlich bie Theosophen, werden von einem noch lebenden berühmten und wohlbefannten frangofifden Belehrten geleitet; Diefer ift urfprung. lich fatbolifd und im Grunde ein febr rechtichaffener frommer Mann; er befam einemale Jafob Bobms Schriften in die Bande, beren Inhalt man ihm erflarte, weil er ber beutiden Sprache nicht fundig war; dadurch murbe er bergestalt begeistert, baß er nun Deutsch lernte, um fene Schriften lefen gu fon-Diefe find nun ibm und feinen Unbangern, nebft ber Bibel, Alles; andere Sachen lefen fie Die zweite Rlaffe ober bie Dipftifer baben felten. ibre Borganger in Franfreich felbft gehabt, und ich babe fie euch icon vorbin genannt. Die fünfte Rlaffe, bie Papisten, find Geburten bes milbeften Aberglaus

Sens, bes alten Sauerteigs; und bie fechste Rlaffe, Die Theophilantropen, Schwämme, die auf bem Dift bes Unglaubens gewachsen find. Den Urfprung ber

Kebenten Klaffe fennt Ihr, Gott Lob! alle.
Euphron. Ich habe noch eine Bitte an bich, theurer Mann, erflare uns boch, woher es eigentlich tomme, bag bie menschliche Bernunft, bie noch fo fichere und gemiffe Regeln gur Erfindung ber Babrbeit bat, bem allem ungeachtet auch bei ben geubtesten Denkern so sehr irrt, so daß auch die verstan-digsten Köpfe in Sachen, deren mahrer Grund gar leicht zu entbeden ift, felten übereinftimmen und oft in ben entschiedensten und gewiffeften Wahrheiten bod himmelweit verschiedene Meinungen baben ? - 36 will mich durch Beispiele naber erflaren: In ber fatholischen Rirche gibt es gewiß febr vernünftige und im Denfen geubte Manner, Die aber boch von ber Bahrheit der Lehrfage ihrer Rirche eben fo fest überjeugt find, ale ber eifrigfte und rechtschaffenfte Proteftant, und bie es fich wechfelfeitig übelnehmen, bag feber fo bumm ift, bei einem fo bellen Licht, bas nicht feben zu konnen, bas er fiebt! - Der Rantianer glaubt - nun habe man's gefunden, nun feb bie Bernunft auf bem Reinen; - ja, fagt ber Siche tianer, wenn bu einmal fo weit gestiegen bift, wie ich; - himmel! wie ihr boch alle so weit vom Biel abweicht, fagt ber gerabe folichte cultivirte Menfchenverftand: nehmt boch alles, fo wie es Euch in bie Sinnen fällt; mahrend bem allen fampft ber mabre Chrift aus allen Parteien und Ständen feinen Beg fort, feufzt und fpricht: Glaubt an ben Berrn Jefum Chriftum, bamit er euch erlofe von allen euern Guns ben und ihrer wohlverbienten Strafe, und euch bann burd feinen Beift beilige und felig mache! Liebt ibn

für das Alles von herzen, dieß ist dann weiser, kidger und wohlthätiger, als alles Euer Wissen, das doch im Grund Nichtwissen ist. hier sollen wir und geschieft machen, um dereinst unsern hunger nach Wahrheit sättigen zu können; sage uns doch, worin liegt eigentlich der tief verborgene erste Grund dieser sonderbaren Erscheinung? Ursprünglich soll die Bernunft die Führerin des Menschen zur Wahrheit seyn, und Alle, die sich auf sie allein verlassen, werden ganz zuverlässig irre geführt; sage und, ehrwürdiger Bater! wie ist das?

Der gr. M. Du haft bir ben Schlüffel zu biefem Geheimniß so eben selbst in die Sand gegeben, indem du sagtest: ber Mensch sey bestimmt, sich hier in diesem Leben dazu geschickt zu machen, daß er im . kunftigen seinen Sunger nach Kenntnissen und Bahrheit möge stillen können. Glaubst du diesen Sag?

Euphron. Allerdinge!

Der gr. M. Kannst du ihn aber auch beweisen? Euphron: Gar leicht! ich sese voraus, daß hier von sinnlichen irdischen Wissenschaften und Kenntnissen die Rede nicht ist: denn diese haben allerdings bis daher immer zugenommen, und diese sind auch das zeld, welches die Bernunft in diesem Leben, so viel als nöthig und nüglich ist, bearbeiten darf; sondern von geistigen übersinnlichen Kenntnissen — die sich auf Gott, auf die Geisterwelt und auf die Geele des Wenschen beziehen; diese allein sind sest unser Gegenstand, und zwar in Ansehung ihrer gegenwärtigen Berdältnisse zu unserer Bernunft und dieser zu senen. Der gr. M. Ganz richtig! — Nun weiter!

Euphron. Ich sese vorerft folgendes als Grunds fat fest: — Der allweise, allmächtige und allgutige Gott hat ben Menschen bas Werkzeug zur Erkennts

nif ber Bahrheit, nämlich die Bernunft gegeben, folglich auch eben fo gewiß die Quellen zu benen Erkenntniffen, die fie wiffen follen.

Der gr. D. Gut! ben Cas fann Riemand

wiberlegen.

Euphron. Der Quellen zu benen Erfenntniffen, bie wir miffen follen, sind nur zwo, die Sinnenwelt, ober alle erschaffene Dinge, insofern sie in die Sinnen fallen, wozu auch der Mensch gehört, und dann die außernatürlichen göttlichen Offenbarungen an die Menschen; keine dritte Quelle gibt es.

Der gr. M. Auch diefer Sat ift völlig unwi-

berlegbar!

Euphron. Die Geschichte alles Forschens ber Bernunft in übersinnlichen Dingen oder die Geschichte der Philosophie von den allerältesten Zeiten an bis daher, beweist unwidersprechlich, daß die ganze Schöpfung, insofern sie in unsre Sinnen fällt — mit einem Wort — die Sinnenwelt, durchaus die Quelle nicht sey, woraus man Gott, die Geisterwelt und die menschliche Seele kennen lernen könne; denn die heut zu Tage herrschende, aufs höchste gestiegene Philossophie beweist, daß die Vernunft nicht einmal die Existenz Gottes und der Geisterwelt, geschweige ihre Eigenschaften aus sener Quelle erforschen könne, und daß man sein eigenes Ich zwar empfinde, aber nicht erkenne.

Der gr. M. Gang gewiß! man lefe nur bie Schriften ber größten Philosophen unserer Zeit.

Euphron. Die göttlichen Offenbarungen, als die zweite Quelle zur Erfenninis der Bahrheit, belehren uns auch nur über das, was uns in diefem leben gur sittlichen Bolltommenheit oder zur Gottähnlichleit nothig und nüglich ift: wir lernen badurch Gott, Die

Geifterwelt und bie Seele bes Menfchen nur in fo fern fennen, ale es unfere heiligung erforbert.

Der gr. Du gebft in beiner Demonftration

einen fichern Bang.

Euphron. Daraus folgt also: baß wir bas, was uns nicht geoffenbart ift, auch nicht wissen sollen; ba nun aber boch ein anerschaffener Trieb in uns ist, die Geheimnisse Gottes, des Geisterreichs und unserer eigenen Seele zu wissen; welcher, weil ihn Gott in uns gelegt hat, gerecht ist und befriedigt werden muß, so muß diese Befriedigung, weil sie uns hier versagt ist, nothwendig in jenem Leben Statt sinden.

Der gr. M. Bortrefflich! aber fage mir, was willft bu benn nun noch weiter von mir wiffen?

Euphron. Du haft mich auf eine 3dee geleitet, burch beren Entwidlung mir nun die Sache von selbst flar wird: — Wenn alle Menschen den reinen Wilsten hätten, weiter nichts zu wissen, als was sie thun muffen, um das zu werden, was sie ihrer Bestimmung nach seyn sollen, so würde die Bernunft auch bei allen übereinstimmend gefunden werden. Schau, ich hab' gefunden, daß Gott den Menschen einfach und gerade gemacht hat, der Mensch aber vernünstelt. Da stedt also der Kebler!

Der gr. M. Seht also! das Alles aus sich selbst wissen, aus eigener Bernunft alles herausbemonstriren wollen — das seyn wollen, wie Gott — das aus sich selbst wissen wollen, was gut und bös ift — dies Essen vom Baum des Ertenntnisses des Guten und Bösen, diese Schlangensamen ift an allem Bösen in der Welt schuld — die Grundursache alles Uebels.

Sier ftand Ernft Uriel auf und nahm nun mit folgenden merkwürdigen Borten Abichied von uns:

Bruder! bieg ift bas legiemal, bag wir in biefem Jahrhundert beifammen find - ich nehme Abicbied von biefem großen Rreislauf ber Beit, wie von einem Lowen, bem bie Jungen geraubt find und nun Rache in feiner Bruft focht gegen feine Rauber - Der Bert foweigt in feinem Born, aber fein Schweigen ift furde terlich! - Satan jubelt; ber Beftant von Dillio nen gabrender Leichen und meilenlanger blutgedunge ter Fluren ift fur ibn ein fuger Geruch. 3ch bab' gewonnen! brullt er bem Ewigen entgegen , Jejus von Ragareth bat feine Berehrer mehr. - Und Diefe Erbe, die bu jum Paradies fur beine trefflichen Beicopfe - bie Menichen - ichufft - auf welcher bein vielgeliebter Gobn ftarb, um fie ju erlofen, ift mein - mein ift fie! bu wirft boch bie Freiheit bet Menichen, die bu ichufft, nicht zwingen wollen - fo laftert Satan burch ben Beift biefer Beit - ich bore biefes Ottergezische, bieß Drachengebrulle aus allen Binkeln ber und möchte vor Unmuth vergeben. Aber er lugt auch bann, wenn er die Babrbeit fagt! -Ja, wahrlich! er lügt Wahrheit!!! —

Ja, es gibt noch Millionen, die den Herrn ber Berrlichkeit nicht verkennen, die sich Sein nicht schämen. Fürchte dich nicht, du kleine Beerde, denn es ist Eueres Baters Bohlgefallen, Euch das Reich zu geben! — Heute über hundert Jahr wird allgemeiner Friede, wie Frühlingsmorgenluft, über die ganze bewohnte Erde hinsauseln, Schwerter und Ranonen wird man nur aus der Geschichte kennen, und in Sammlungen merkwürdiger Dinge, als Jammerzeichen der Borwelt, dem neugierigen Reisenden zeigen: bann werden die Erdenkönige und Kürsten dem glow

würdigen Sieger von Golgatha gehuldigt haben und-

fich unter einander wie Bruder lieben.

Billfommen, neunzehntes Jahrhundert! Du großer Schnitterengel! Du Beimführer aus bem Jammer! - Du wirft noch viel zu thun haben bis jum Biel! Du wirft mit Mengften geboren. - Die Mutter ringt in Beburtofcmergen, bag bie Beltpole beben - aber bas, was fie gebiert, ift auch ber Schmergen werth: bu wirft ale Rind bein Thranenbrod' por ben Thuren betteln und Maramaffer trinken muffen; ale Jungling wirft bu bis auf's Blut fampfen -Soweif und Thranen werben in beiner Wunden Menge tropfeln, und oft wirft bu finten, aber machtig wieder aufrecht fteben; als Mann wird bich Gieg fronen und ber ewige Morgen wird vom Tempelberg berab auf beiner Stirne glangen und in beine Mugen Arablen! bann wirft bu beiner Siege Fruchte genie-Ben und fanft auf beinen Borbcern ruben. Und wenn bu bich endlich jum Abschied neigft, fo werden bich beine Rinder mit Jubel an's Ufer ber Ewigfeit begleiten und die gange Menschheit wird dir ihre Rettung verbanfen.

Willfommen, neunzehntes Jahrundert! bein Name wird in den Protofollen der heiligen Wächter Masranatha beißen. Umen! — Freunde, lebt wobl!

Freund bes grauen Mannes! ebler Mann! habe Dank für beine Liebe! — ermude nicht und hilf des herrn Tod verfündigen, bis daß er kommt, wir wolsen und keine Complimente machen, sondern dem bie Ehre geben, bem fie allein gebührt.

brauchen wird. An welchem Ort dieß zuerft geschiebt, bas kann man nicht bestimmen, vermuthlich aber da, wo die Roth am größten ist, wo der Feind am grime migsten wüthet, und das wird wahrscheinlich Deutschs land sepn; benn Alles scheint sich dazu vorzubereiten.

Run werden durch den Stoß des Steins an beide Füße diese morschen Stügen des ganzen Bildes zersschelt; dieses fällt zu Boden, der Stein wälzt sich darüber weg und zermalmt alles zu Staub, zu einem Spiel des Windes. Hier müßt ihr wohl bemerken, daß die nordischen Känder nie zum Monarchienbild gehört haben und auch noch nicht dazu gehören; diese werden also auch nicht durch den Stein zermalmt werden, sondern stehen bleiben. Bermuthlich ist auch da irgendwo der Bergungsort für die Auserwählten während der größten Hige der Trübsal. Da würde dann auch der Herr zuerst in der Mitte der Seinigen erscheinen, sie freundlich anreden und sagen: Seht, endlich bin ich gesommen! Friede sep mit Euch! sest wird nun Euer langes und banges Harren übersschwenzlich belohnt werden.

Euphron. Du sagft uns ba wichtige Dinge, Bater Ernft Uriel! Aber erfläre uns doch nun auch, wie ber Schiloh, ber Furft bes Friedens, fampfen, und wie die Bermalmung bes Bildes burch ihn zu-

geben wird ?

Der gr. M. Ihr wist, wie es in beiden Reischen aussieht, im ganzen driftlichen römischen Reich wüthet ber Revolutionsfrieg; die Lage der Sachen ift so beschaffen, daß kein dauerhaster Friede mehr möglich ist: der allgemein zunehmende Abfall, versbunden mit dem Luxus, löst nach und nach alle Bande des gesollschaftlichen Lebens auf; seder sorgt nur für sein eigenes liebes Ich und school dabei des liebsen

Freundes nicht; in diefen traurigen Berhaltniffen wird dann der Mensch der Sunden, das Thier aus dem Abgrund, auftreten und alles unter seinen Gehorsam zwingen, die christliche Religion wird gesesmäßig abselchafft und verboten werden; der würhendste Desporismus wird die Menschen drängen, und diese werden durch ihren immer wachsenden Freiheitstrieb sich überall dagegen empören; dadurch wird nun ein Jammer und Blutvergießen entstehen, desgleichen

noch nie gewesen ift.

Im morgenländischen türkischen Reich wird ebensfalls eine Empörung über die andere kommen; die falsche Aufklärung wird auch dort im Berborgenen vorbereiten und die muhamedanische Religion untersgraben; auch da wird allenthalben Aufruhr und Zwiestracht, Mord und Blutvergießen herrschen. Durch allen diesen Jammer wird dann endlich überall die äußerst gedrängte Menscheit die Augen öffnen und, nun durch die erschreckliche Erfahrung belehrt, einsehen, daß alle ihre Philosophie, alle ihre Behauptung der sogenannten Menschenrechte nichts als leerer Tand, erschedliche Täuschung und der höchste Gipfel des Schlangenbetrugs sey — Ihr werdet seyn wie Gott, sagte sie: und wissen, was gut oder bös ist — daß Gott erbarm! Diese Erfenninis des Guten und Bössen hat fürchterliche Folgen gehabt.

Jest wird nun auch in dieser allgemeinen Roth auch ein allgemeines Sehnen nach Rettung entstehen; jedes Berz, das noch nicht ganz verhärtet ist, wird sich mit Angstgeschrei zum Bater der Menschen wensden und so wie der verlorne Sohn rufen: Bater, ich habe gesündiget im himmel und vor dir, ich bin forthin nicht werth, daß ich dein Sohn beiße, mache mich wie einen deiner Taglohner! Während aller die-

fer Zeit wird sich auch das subische Bolk allmählig zu seinem Bruder Joseph wenden, den es bisher verstannt hatte, und nun, indem die Noth aufs höchste gestiegen, gerade in der schwärzesten Mitternacht, erschallt auf einmal allenthalben das Gerücht: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, Ihm entgegen!

— Nun wird seder Redliche allerdings erst prüsen, denn er weiß die Warnung, daß man nicht glauben solle, wenn es hieße: hie sey Christus, oder da sep Er; — aber wenn er nun auch treu geprüst, dann glaubt er auch, und dieß ist dann die letzte Glausbensprobe; sest wendet er sich zum herrn der herrelichseit, und wird nun auf immer sein treuer Unstertban.

Bu ber Beit wird die Weissagung erft recht erfullet werben, wo es beißt, daß ibm Rinder geboren werden follen, wie die Thautropfen aus der Morgenröthe; schaarenweise werden fie fich zu 3hm verfammeln, und Er wird in feiner Berrlichfeit aus ben Abendlandern vor ibnen ber in die Morgenlander gieben; allenthalben werden fich Taufende mit feinem Beer vereinigen, und fo wird fich ber Stein von ben Rugen bis ju Ropf und Bruft bin, bas ift, bis nach Babylon und Verfien, über das Monarcienbild megmalten und allen Staate = Berfaffungen baburch ein Ende machen, daß fich alles an 3hn anschließt und iede Macht in Dhnmacht vor feiner Majeftat binfinft. Jest wird nun Ifrael wieder in fein Baterland, das fo lang brach gelegen bat, eingefest werben, und nun ba rubig wohnen bis ans Ende ber Tage.

Wahrend bem Bug wird fich ber Menfch ber Guns ben ftarfen, alle feine Beere und alles, was Christum haßt, an fich ziehen; jeder, bem es bei allem bem boch noch unmöglich ift, fich unter bie Siegesfahne bes herrn zu bringen, wird fich an ihn anfchließen, und nun wird der lette Rampf beginnen; aber bagu fommt's nicht, benn ein schredliches Gewitter wird ben ganzen Schwarm zu Grund richten.

Bon nun an machet ber Stein zum Berg, ber bie ganze Belt ausfüllt, bas ift: in furzer Zeit werben fich alle Reiche ber Erben an biefes Friedensreich ansschließen, und es wird nun alles ein hirt und eine

Beerbe fenn.

Alles, was nun in andern Weisfagungen theilweise und bestimmter vorhergesagt wird, das gehört in den ganzen Zeitraum dieser summarischen und vortrefflichen Prophezeihung des Propheten Daniels. Ihr seht also nun deutlich, daß eben dieses Traumgesicht mit seiner Erklärung zum Grund aller Weisfagungen, die auf die legten Zeiten abzielen, gelegt werden kann.

Polycarp. Wir banken bir alle herzlich für beinen lehrreichen Unterricht; aber fage und boch etwas Neues von der Religionsverfassung in Frank-

reich?

Der gr. M. Die ist so beschaffen, wie es die Ratur der Sachen mit sich bringt, wenn das Bolk an keine öffentliche Religionsversaffung, an keinen Cultus gebunden ist; jeder schlägt sich dann zu irgend einer Parihei, und dieser gibt es dann so viele, als es Köpse gibt, die sich durch Uebertretung geltend machen können. Gegenwärtig sind sieben vorzüglich sich auszeichnende Sekten in Frankreich:

1) Magisch-religiose Gesellschaften, welche Magie und Religion mit einander verbinden; diese find ges beim und schwer zu entdeden, weil sie grauelhafte Sachen treiben. Sie bedienen sich der heiligsten Dinge

gu ben unbeiligften 3meden.

2) Myflifch religiöfe, melde bas Gegentheil von jenen find; fie ehren bie Bibel fehr und erflaren fie gewöhnlich nach einem geheimen, auf bas innere Bert ber heiligung paffenden Sinn, ungefahr nach bem Mufter ber Mab. Guyon, Bernieres und Fenelons.

3) Theosophise-religiose, die nach wunderthätigen Kräften und Gemeinschaft mit boben Geistern ftreben und aus der Bibel machen, was sie wollen, indem sie ihr die unnatürlichsten Auslegungen unterschieben, sich der Cabbala besteißigen, den Leib fassteien und eine strenge Lebensart führen. Diese muffen von den Magiern Rr. 1 wohl unterschieden werden.

4) Geisterseher; dieser gibt es viele und ganz versschiedene Rlassen, z. B. zu Lyon und Avignon; die eine Gattung glaubt, mit dem Logos, dem Bort lo Verbe in unmittelbarer Berbindung zu stehen; die andere behauptet, der Engel Gabriel sep sichtbar und sühlbar der Präsident ihrer Bersammlungen. Sie schreiben Folianten und wollen sonderbare Ersahrungen haben; die meisten von diesen sind große Bersehrer der Bibel.

5) Erge Papiften; biefer find fehr viele, fie haben große Gesellschaften, welche alle die Protestanten von Bergen haffen, und ihre Erzseinde find, weil fie diese als die Urheber der Revolution ansehen. Sie suchen bie alte Bigotterie wieder emporzubringen und die

Dierarchie ju beforbern.

6) Die Theophilantropen, welche allgemein bekannt find; Diese find eigentliche Deiften ober Naturaliften, wie man will. Endlich gibt es bann auch noch

7) eine große Anzahl mahrer Christen, benen bas wahre einfältige Evangelium theuer und werth ift. Unter biesen regt sich jest etwas Großes und Biel-

bebeutenbes, wovon fich aber noch nichts Bestimmtes

fagen läßt.

Eus. Wenn man die Sache bei dem Licht bestrachtet, so hat wohl Frankreich hierinnen nichts bessonderes: benn alle diese Sekten findet man allentshalben.

Der gr. M. Das ift richtig! aber wo eine ore bentliche politische Kirchenverfassung ift, ba werden sie alle in ben Schranten gehalten; wo die aber mangelt, wie in Franfreich, ba machst jede Sette in voller Freiheit zur hochften Sobe.

Philompft. Sage une boch, Bater Ernft Uriel! wober und wie biefe Seften ihren Urfprung genom-

men baben ?

Der gr. Die erfte Rlaffe, bie Dagier, und Die vierte, die Beifterfeber, baben ihren Urfprung aus ber Freimaurerei, fie find wilde Auswuchse Diefes aebeimen Orbens, und fie ftammen aus einem Beitpunkt ber, ber Euch Allen febr gut befannt ift. Die britte Klaffe, nämlich die Theosophen, werden von einem noch lebenden berühmten und wohlbefannten frangofifchen Belehrten geleitet; Diefer ift urfprunglich fatbolisch und im Grunde ein febr rechtschaffener frommer Mann; er befam einemale Jafob Bohms Soriften in die Bande, beren Inhalt man ihm erflarte, weil er ber beutiden Sprache nicht fundig war; baburd murbe er bergeftalt begeiftert, baß er nun Deutsch lernte, um fene Schriften lefen gu fon-Diefe find nun ibm und feinen Anbangern, nebft ber Bibel. Alles; andere Sachen lefen fie felten. Die zweite Rlaffe ober bie Doftifer baben ibre Borganger in Franfreich felbft gehabt, und ich babe fie euch icon vorbin genannt. Die fünfte Rlaffe, bie Papiften, find Geburten bes wildeften Aberglaus

bens, bes alten Sauerteigs; und die sechste Rlaffe, die Theophilantropen, Schwämme, die auf dem Dift des Unglaubens gewachsen find. Den Ursprung der

fiebenten Rlaffe fennt 3br, Gott Lob! alle.

Euphron. 3ch habe noch eine Bitte an bid. theurer Mann, erflare und boch, mober es eigentlich Komme, baf die menschliche Bernunft, die noch fo fichere und gewiffe Regeln jur Erfindung ber Babrbeit bat, bem allem ungeachtet auch bei ben geubteften Dentern so sehr irrt, so daß auch die verftan-bigften Ropfe in Sachen, beren mahrer Grund gar leicht zu entdeden ift, felten übereinstimmen und oft in ben entschiedensten und gewiffesten Wahrheiten boch bimmelweit verschiedene Meinungen haben ? - 36 will mich burch Beispiele naber erflaren: In ber fatholischen Rirche gibt es gewiß febr vernunftige und im Denfen geubte Manner, Die aber boch von ber Babrheit der Lebrfage ibrer Rirche eben fo fest übers zeugt find, ale ber eifrigfte und rechtschaffenfte Broteftant, und bie es fich wechfelfeitig übelnehmen, baß feber fo bumm ift, bei einem fo bellen Licht, bas nicht feben ju tonnen, bas er fieht! - Der Rans tianer glaubt - nun habe man's gefunden, nun feb bie Bernunft auf bem Reinen; - ja, fagt ber Fich. tianer, wenn bu einmal fo weit gestiegen bift, wie ich; - himmel! wie ihr boch alle fo weit vom Biel abweicht, fagt ber gerade folichte cultivirte Menfchens verftand: nehmt boch alles, fo wie es Euch in die Sinnen fallt; mabrend bem allen fampft ber mabre Ehrift aus allen Parteien und Standen feinen Beg fort, feufst und fpricht: Glaubt an ben Berrn Refum Chriftum, bamit er euch erlofe von allen euern Guns ben und ihrer wohlverdienten Strafe, und euch bann burd feinen Beift beilige und felig mache! Liebt ibn

für bas Alles von herzen, dieß ist bann weiser, flüger und wohlthätiger, als alles Euer Wissen, bas boch im Grund Nichtwissen ift. hier sollen wir uns geschieft machen, um bereinft unsern hunger nach Wahrheit sättigen zu können; sage uns doch, worin liegt eigentlich der tief verborgene erste Grund dieser sonderbaren Erscheinung? Ursprünglich soll die Bermunft die Führerin des Wenschen zur Wahrheit seyn, und Alle, die sich auf sie allein verlassen, werden ganz zuverlässig irre geführt; sage uns, ehrwürdiger Bater! wie ist das?

Der gr. M. Du haft bir ben Schlüffel zu biefem Geheimniß so eben selbst in die Sand gegeben, indem du sagtest: ber Mensch sey bestimmt, sich hier in diesem Leben dazu geschickt zu machen, daß er im kunftigen seinen Sunger nach Kenntniffen und Babrheit moge stillen konnen. Glaubst du diesen Sag?

Euphron. Allerbinge!

Der gr. M. Kannst du ihn aber auch beweisen? Euphron: Gar leicht! ich sege voraus, daß hier von sinnlichen irdischen Wissenschaften und Kenntnissen die Rede nicht ist: denn diese haben allerdings die daher immer zugenommen, und diese find auch das Feld, welches die Vernunft in diesem Leben, so viel als nöthig und nüglich ist, bearbeiten darf; sondern von geistigen übersinnlichen Kenntnissen — die sich auf Gott, auf die Geisterwelt und auf die Geele des Menschen beziehen; diese allein sind sest unser Gesgenstättigen Verhältnisse zu unserer Vernunft und dieser zu senen.

Der gr. M. Gang richtig! — Run weiter! Euphron. Ich feste vorerst folgendes als Grunds fat fest: — Der allweise, allmächtige und allgutige Gott hat ben Renschen bas Berkzeug zur Erfennts

niß ber Wahrheit, namlich bie Bernunft gegeben, folglich auch eben fo gewiß bie Quellen zu benen Erkenntniffen, bie fie wiffen follen.

Der gr. DR. Gut! ben Gag fann Riemand

widerlegen.

Euphron. Der Quellen zu benen Erkenntniffen, bie wir miffen follen, find nur zwo, die Sinnenwelt, ober alle erschaffene Dinge, insofern sie in die Sinnen fallen, wozu auch der Mensch gehört, und dann die außernatürlichen göttlichen Offenbarungen an die Menschen; keine britte Quelle gibt es.

Der gr. DR. Auch Diefer Gas ift völlig unwi-

berlegbar!

Euphron. Die Geschichte alles Forschens ber Bernunft in übersinnlichen Dingen oder die Geschichte ber Philosophie von den allerältesten Zeiten an bis daher, beweist unwidersprechlich, daß die ganze Schopfung, insosern sie in unstre Sinnen fällt — mit einem Wort — die Sinnenwelt, durchaus die Quelle nicht sep, woraus man Gott, die Geisterwelt und die menschliche Seele kennen lernen könne; denn die heut zu Tage herrschende, aufs höchste gestiegene Philossophie beweist, daß die Vernunft nicht einmal die Existenz Gottes und der Geisterwelt, geschweige ihre Eigenschaften aus sener Quelle erforschen könne, und daß man sein eigenes Ich zwar empfinde, aber nicht erkenne.

Der gr. M. Gang gewiß! man lese nur bie Schriften ber größten Philosophen unserer Zeit.

Euphron. Die göttlichen Offenbarungen, als bie zweite Quelle zur Erfenntniß ber Bahrheit, belehren uns auch nur über bas, was uns in biefem Leben zur sittlichen Bollfommenheit ober zur Gottahnlichfeit nothig und nüglich ift: wir lernen baburch Gott, bie

Geifterwelt und bie Seele bes Menschen nur in fo fern fennen, ale es unsere heiligung erforbert.

Der gr. Dr. Du gebft in beiner Demonstration

einen fichern Bang.

Euphron. Daraus folgt also: das wir das, was uns nicht geoffenbart ift, auch nicht wissen solen; ba nun aber doch ein anerschaffener Trieb in uns ist, die Geheimnisse Gottes, des Geisterreichs und unferer eigenen Seele zu wissen; welcher, weil ihn Gott in uns gelegt hat, gerecht ist und befriedigt werden muß, so muß diese Befriedigung, weil sie uns hier versagt ist, nothwendig in jenem Leben Statt sinden.

Der gr. M. Bortrefflich! aber sage mir, was willft bu benn nun noch weiter von mir wiffen ?

Euphron. Du haft mich auf eine 3dee geleitet, burch beren Entwicklung mir nun die Sache von selbst flar wird: — Wenn alle Menschen den reinen Wilsten hätten, weiter nichts zu wissen, als was sie thun muffen, um das zu werden, was sie ihrer Bestimmung nach seyn sollen, so wurde die Vernunft auch bei allen übereinstimmend gefunden werden. Schau, ich hab' gefunden, daß Gott den Menschen einsach und gerade gemacht hat, der Mensch aber vernünstelt. Da stedt also der Fehler!

Der gr. M. Seht also! bas Alles aus sich selbst wissen, aus eigener Bernunft alles herausbemonstriren wollen — das seyn wollen, wie Gott — das aus sich selbst wissen wollen, was gut
und bos ist — dieß Essen vom Baum des Ertenntnisses des Guten und Bösen, diese Schlangensamen
ift an allem Bosen in der Welt schuld — die Grund-

urfache alles Uebels.

hier ftand Ernft Uriel auf und nahm nun mit fotgenden merkwurdigen Worten Abicbied von und:

Brüder! dieß ift das lettemal, daß wir in diesem Jahrhundert beisammen find — ich nehme Abschied von biefem großen Rreislauf ber Zeit, wie von einem Lowen, dem die Jungen geraubt find und nun Rache in feiner Bruft tocht gegen feine Rauber - ber Bert fdweigt in feinem Born, aber fein Schweigen ift fürch. terlich! - Satan jubelt; ber Beftant von Dillionen gabrender Leichen und meilenlanger blutgedungs ter Kluren ift fur ibn ein fuger Geruch. 3ch bab' gewonnen! brullt er bem Ewigen entgegen, Jejus von Razareth hat feine Berehrer mehr. - Und Diefe Erbe, die bu jum Parabies fur beine trefflichen Beschöpfe - bie Menfchen - fcufft - auf welcher bein vielgeliebter Gobn ftarb, um fie ju erlofen, ift mein - mein ift fie! bu wirft boch bie Freiheit ber Menichen, die bu ichufft, nicht zwingen wollen - fo laftert Satan burch ben Beift Diefer Beit - ich bore biefes Ottergezische, bieg Drachengebrulle aus allen Winfeln ber und mochte vor Unmuth vergeben. Aber er lugt auch bann, wenn er bie Babrbeit fagt! -Ja, mabrlich! er lügt Babrbeit!!! -

Ja, es gibt noch Millionen, die ben herrn ber herrlichkeit nicht verkennen, die sich Sein nicht schämen. Fürchte dich nicht, du fleine heerde, denn es ist Eueres Baters Bohlgefallen, Euch das Reich zu geben! — heute über hundert Jahr wird allgemeiner Friede, wie Frühlingsmorgenluft, über die ganze bewohnte Erde hinfauseln, Schwerter und Kanonen wird man nur aus der Geschichte kennen, und in Sammlungen merkwürdiger Dinge, als Jammerzeischen der Borwelt, dem neugierigen Reisenden zeigen: bann werden die Erdenkönige und Kürsten dem glope

würdigen Sieger von Golgatha gehuldigt haben unb-

fich unter einander wie Bruder lieben.

Billfommen, neunzehntes Jahrhundert! Du großer Schnitterengel! Du Beimführer aus bem Jammer! - Du wirft noch viel zu thun haben bis jum Biel! - Du wirft mit Mengsten geboren. - Die Mutter ringt in Beburtofcmergen, daß bie Beltpole beben - aber bas, mas fie gebiert, ift auch ber Schmergen werth: bu wirft als Rind bein Thranenbrod por ben Thuren betteln und Marawaffer trinfen muffen; ale Jungling wirft bu bis auf's Blut fampfen -Soweiß und Thranen werden in beiner Bunden Menge tropfeln, und oft wirft bu finten, aber machtig wieder aufrecht fteben; ale Mann wird bich Sieg fronen und ber ewige Morgen wird vom Tempelberg berab auf beiner Stirne glangen und in beine Mugen Arablen! bann wirft bu beiner Siege Fruchte geniegen und fanft auf beinen Borbeern ruben. Und wenn bu bich endlich jum Abichied neigft, fo werden bich beine Rinder mit Jubel an's Ufer ber Emigfeit begleiten und die gange Menschheit wird bir ihre Rettung verbanfen.

Willfommen, neunzehntes Jahrundert! bein Name wird in den Protofollen der heiligen Bächter Mastanatha heißen. Amen! — Freunde, lebt wohl!

Freund des grauen Mannes! edler Mann! habe Dank für deine Liebe! — ermude nicht und hilf des herrn Tod verfündigen, bis daß er kommt, wir wolsten und keine Complimente machen, sondern dem die Ehre geben, dem sie allein gebührt.

Im Bafeler Sonntagsblatt steht eine fehr schone Abhandlung über die Offenbarung Johannis, welche

porzüglich verdient gelesen zu werben.

Köppen hat wieder eine vortreffliche Schrift auf Beranlaffung der zwischen Berliner Juden und dem Probst Teller gewechselten Schriften berausgegeben, sie heißt: "Wer ift ein Chrift!" Es wird keinen

Babrheitefreund reuen, fie gelefen gu haben.

Lang hat mich fein Buch so gefreut, als die Briefe über ben Lehrbegriff der protestantischen Kirche, nebst einem Anhang, in welchem das achtzehnte Jahrhunsbert dem neunzehnten die unverfälschte Christenthums-lehre übergibt. Allen Religionslehrern, die der Bahrsbeit treu geblieben sind, zugeeignet. Leipzig, bei P. G. Rummer, 1800. Der Berr segne dich! edler verkannter Verfasser dieses Buchs! Der Engel, der beine Seufzer aussichreibt und deine Handlungen protofollirt, wird bei dieser Stelle ein großes NB. machen.

Das zweite Stud von Ewalds driftlicher Monatfchrift enthalt, so wie das erfte, lefenswerthe Auflage, besonders ift Bagelmanns Leben febr erbaulich und

bie Bebetverhörung außerft merfwurdig.

Das große und äußerst wichtige Inftitut, nämlich bas Seminarium zur Bildung driftlicher Prediger, ift zu Bremen wirklich im Entstehen. Man lese ben gedruckten Plan deffelben, welchen das dorige evangelisch = reformirte Ministerium bekannt gemacht hat. Er ist schon, meisterhaft, vortrefflich, Gott wolle doch mächtig mitwirken, daß die Sache zur Aussührung kommt. — Die Früchte werden unendlich groß und mannigfaltig seyn, und der Segen ift nicht zu überssehen. Auf diese Weise wurde also mein Bunsch,

ben ich im sechsten Stud bes grauen Mannes am Schluß in einem Borschlag geäußert habe, unversmuthet erfüllt. Gott Lob!

Bum Beschluß muß ich meinen Lesern noch mit eisnem schönen Lieb ein Geschent machen: Der Bersfaffer ift ein sehr lieber und erleuchteter Bruder. Daß ich es hier ohne seine Erlaubniß mittheile, bas wird er mir gern verzeihen.

## Bei nächtlichem Bachen.

Del. Gil' boch heran te.

Mein Auge wacht Jest in der fillen Racht, Run ift mein herz bedacht, Dich Gott zu loben! Ach, ichente mir Kraft, zu lobfingen dir Mit deinen Lieben hier Und Denen broben.

Die fille Zeit Sey, Jesu! dir geweiht, Laß nichts in Einsamfeit, Bon dir entweiht. Schleuß selber du Mein Perz vor allem zu, Damit es fic in Ruh' Mög' in dir freuen.

Bie preis' ich bich, Mein Zesu, daß du mich Aus Gnaden fräftiglich Bu dir gezogen! Ach hätte doch Mit mehrer Treue noch Sich beinem fanften Joch Mein herz gebogen! Es schmerzt mich tief, Daß seit bein Geist mich rief, Ich dir noch oft entlief Durch Reiz der Sunden. Mein treuer hirt! Bie war ich oft verirrt, Und konnte, wie verwirrt, Die Rub' nicht finden.

Doch beine Sanb
Bar nicht von mir gewandt,
Sie zog mich burch das Band
Der Liebe wieder;
Dein Gnadenlicht
Berließ den Sünder nicht,
Dein holdes Angesicht
Sah auf mich nieder.

Du riefft — ich fam, Gebeugt und voller Scham, Dein Baterberze nahm Mich auf voll Liebe. Da schmolz mein Herz, In reuevollem Schmerz, Du zogft es himmelwärts 3m Liebestriebe.

D Gott voll Sulb! Du trugft mich mit Gebulb, Bergabft fo oft die Schuld, Als ich bir flebte. Und bann fprachft bu Mir wieder freundlich zu Und schenkteft fuße Rub' Mir im Gebete.

-Perr! ich bin bein, Und will es ewig fepn, Ach zeuch mich ganz hinein, Daß ich nicht wanke, Bann kommt bie Zeit, Das ich, bir ganz entweißt, Im heitigen Schmud bereit Als Sieger banke.

Doch beine Gnab', Die angefangen hat, Bird auch nach beinem Rath Das Wert vollenben. Ich trau' es bir: Ach, ftart' ben Glauben mir! Ich laß mich für und für Rur beinen handen.

Mein einzigs Gut!
In bem mein Sehnen ruht, Du machft mich wohlgemuth In deiner Liebe.
D hauche bann Den Funten ftarter an, Daß ich bich lieben fann Mit mächt'gem Triebe.

Beim Sturm ber Belt Sep Anker, ber mich halt, Und birg mich in bein Zelk, Benn Alles zaget! In Roth und Pein Rimm mich, o Liebe, ein, So harr' ich kindlich bein, Bis daß es taget.

Preis, Lob und Ehr'
Sep dir je mehr und mehr,
Zehovah! hoch und hehr!
In Jesu Namen!
Im Staube hie
Oft unser Streit und Müh',
Und einst in Parmonie
Der Engel, Amen!

## Rebntes Stud.

Erbe, bore! Giebe, ich wiff Unglud über bief Bott bringen, namtich die Frucht ihrer Bernunftes leien : denn auf mein Bort merfen fie nicht, und gegen mein Bejet haben fie einen Bidermillen.

Jerem. 6, p. 19.

Es ift boch, als wenn ber Prophet Jeremia im Geift einen Blid in unfer Zeitalter und in unfre Chriftenheit gethan batte: benn diefe Worte, Die er por beinabe brittbalb taufend Jahren feinen Beitgenoffen vortrug, paffen auch genau auf une. Das male hatte das Bolt Ifrael feine Franzofen fo gut wie wir, war eben fo ihr Affe gewesen wie wir; ob es auch feine Philosophisten fo gut hatte wie wir? - ohne 3weifel! benn ber Tolerantismus war fo boch geftiegen, daß Benus Aftarte, und Delecheth Diana und Jupiter Baal, und beren noch mehrere die gottliche Ehre mit Jehovah theilten, und eben dieß ift Folge ber fophistischen Bernunftelei: auf ben Mythos ber Religion fommt's bier nicht an. es ift einerlei, wie man die Gottheit beißt, und mas für eine Liturgie man mablt, wenn nur Aufflarung und Tugend machet und junimmt. - Das flingt bann im Munde ber beutigen philosophischen Bernunft genau fo, ale wenn ein burch die Luftfeuche befrifch gewordener Kranfer die Tugend ber Reufchs beit anpreist und fich mit ihr bruftet.

Unfer Buffand ift weit ichredlicher als ber Buftanb Ifraele und Juda ju Jeremias Zeiten; barum wird auch unfer Schidfal ichredlicher fenn. Daß ich nicht traume, nicht fdmarme, bas wird uns Ernft Uriel in Diesem Stud beweisen. D baf mir weife wären und vernähmen, was uns nun balb

unausbleiblich begegnen wird!

Go baben wir es benn nun angetreten, bas große Jahrhundert Maranatha! ben Zeitraum, ber von Anbeginn ber Welt feines gleichen nicht batte, in welchem bochft wahrscheinlich ber große Rechs nungstermin ber europaischen Chriftenheit eintreten und ihr Concurs allgemein erflart werden wird! Bobl bem , bem fein Schulbregifter bann geftrichen Mit Diefen Worten trat Bater Ernft Uriel in unfre Mitte, und wir freuten une alle bochlich feiner Anfunft. Rachdem er fich gefett batte, fubr er fort.

August hermann Franke mar ber Mann bes Unfangs - und Johann Cafpar Lavater ber Mann bes Endes des achtzehnten Jahrhunderts waren Glaubenshelden Jesu Chrifti von feltener Große - Abrahamiden, wie's von feber wenige gab. Durch ben Glauben ftiftete Frante ein ewiges Monument des Glaubens - Webe dem, der bas nicht mehr erfennen fann! - und gavater wurde ein Blutzeuge des Glaubens auf breifache Urt Er ftarb ben Martprertod fure Baterland, für Jefum Chriftum und fur feinen eigenen Glauben. Der Beweis Diefer Behauptung gebort ins Beiligthum ber verschwiegenften Freundichaft.

Lavater fing im Unfang ber fiebenziger Jahre bes abgelaufenen Jahrhunderte an, machtig und ine Große

au mirfen.

1

Mit Genie und Kraft ausgerüftet, begann er scine große Lausbahn; Jesus Christus, als Gott und als Mensch, war ihm das höchste Ideal alles Wollens, Wirkens und Strebens; nur Gott in Christo, nur der Mensch Christus in Gott war sein Eins und sein Alles; er kannte, wußte und wollte keinen andern Gott — so und nicht anders dachten die Aposstel, und von ihnen an alle wahre Christen bis auf den heutigen Tag; Lavater war also im Innersten seines Wesens ein wahrer apostolischer Christ. Um diesen Polarstern der Religion drehte sich Lavaters

ganger Birfungefreis.

Jefum Chriftum und fein une verborgenes Beifterreich aus Ratur und Offenbarung, fo weit als uns in biejem Leben möglich ift, zu erforschen, bas war fein beißhungriges Bestreben. Er unternabm Die Erforschung bes noch wenig betretenen Beges jur Menschenfunde aus ber Bildung bes Rorvers. und daber entstand fein großes und foftbares Berf. Die Physicanomif, welche auch jest in England in Die englische Sprache überfest wird. Die Idee, bas bochfte 3deal der menschlichen Bollfommenbeit, und eben fo auch bas bochfte Ideal bes fittlichen Berberbens aufzusuchen und aus Bruchftuden jufammengufegen, batte ben größten Untheil an Diefem mertwurdigen Buch, welches erft in ber Bufunft feinen mabren Rugen leiften wird. In bem bochften Ibeal ber finlichen Bollfommenbeit und bem ihr jugeboris gen Rorper bachte er fich bann auch Chriftum als Menichen, daber durchforichte er die Runftwerfe der größten Maler und Bildner, fand aber nichte, bas fein Ideal gang erreichte.

Seine gang unaussprechliche Liebe zu Gott in Chrifto erwedte nun eine Sehnsucht nach Licht und Erfah-

16

1里.

mr.

īū.

CLE.

in:

580

ű.

11.8

ci f

rai:

I, ì

17

170

ķ

n;

, 5

ø

ģ

d

ø

rung von 36m und feinem Reich in feinem lebbaften und feurigen Charafter, Die mit nichts zu vergleichen war; baber famen nun alle Berfuche, die er machte, um bagu ju gelangen; er burchwanderte bas ganze Reich ber phyfifchen Ratur, und fucte auf bem Wege ber Induftion ju Kenntniffen ber aufunftigen Welt zu gelangen. Sein ganges Befen war Menfchenliebe aus Gottesliebe: Der Menichbeit und ihrem Bobl opferte er alle feine Rrafte, alle feine Renniniffe, fein ganges Bermogen, und endlich Blut und leben auf; baber fam's bann, baß er jeben Bebanten, jebe neue Entbedung, fo wie er fie empfing, ohne Rudhalt gleich wieder burch ben Drud befannt machte. Db man ibn für einen Schwarmer, für einen Beifterfeber, für einen emporringens ben ftolgen Beift, ober gar für einen Rarren bielte, bas war ihm alles gleichgültig. Er arbeitete uns aufborlich und mit beispiellofer Treue gum Beil ber Seelen feiner Mitmenfchen: er mar ein vortrefflicher Prediger; mit binreifender Barme und Beredifamfeit predigte er rein und lauter bas Evangelium von ber Erlojung burch Chriftum, und feine zahllofen großen und fleinen Schriften baben alle feinen andern Bred, ale ben Rern ber Religion, Glauben an Jefum Chriftum auszubreiten. Babrend feiner funfgehnmonatlichen Leidens = und Schmerzenszeit fcbrieb und dictirte er beständig, und nicht andere ale gu bem großen 3wed, Alles und in Allem Chriftus - Er bat erstaunlich und ausgebreitet gewirft, Chrifto ein ganges Beer glaubiger Geelen jugeführet, fie geftarft und geleitet, und muthig mit bem icablichen Beift ber Beit und bes Unglaubens gefampft bis an fein Enbe.

Dieß alles macht Lavatern groß und ehrwurdig

vor Gott und allen edlen und guten Menichen. Aber einen Bug, meine Lieben! muß ich Guch bemerken, ber macht Lavatern zu einem ber größten Chriften,

Die je gelebt haben:

Sein aufferordentlich lebhafter Charafter und fein feuriges Sireben nach boberm Licht und Bollfommenheit batte bie Ueberzeugung in ibm bervorge= bracht, der mabre Chrift muffe es in der Starte bes Glaubene und Bertrauene auf Gott dabin bringen tonnen, daß er wenigstens in gewiffen Sallen Bunber wirfen und allenfalls auch mit Chrifto und ben . Burgern ber Dberwelt in funliche Berbaltniffe tome men fonne; und eben dieg murde ibm bann, befonbers von ben faltblutigen Raturaliften, febr übel genommen, und es jog ihm mauchen Spott und manche Schmach zu. Ungeachtet ibn nun alle Erwartungen biefer Urt taufchten, und ungeachtet er in feiner langen, ichweren und ichmerzhaften Rrantbeit mobl eines folden aufferordentlichen Starfunges mittele bedurft batte, fo wurde ihm auch nicht ber geringfte Schimmer, nicht ber geringfte Wint von bem allem zu Theil, im Gegentheil, es gefiel bem Berrn, ber bie Starfe feines Knechts fannte, ibm eine fo entfeglich ichwere Glaubeneprobe aufzulegen. unter welcher auch ber ftarfite Glaubensbeld erliegen fonnte, aber er erlag nicht, er zweifelte nie; unter allen biefen Umftanben ftarb er im festeften und unerschütterlichften Glauben an Chriftum. Ferner:

Lavater wurde nicht im Tumult nicht etwa unversehens, sondern von einem Soldaten, mit dem er einige Minuten vorher freundlich gesprochen und der ihn zufrieden verlaffen, ohne den geringsten Schein von Beranlassung von Lavaters Seiten, mit entseslicher Buth angefallen und durch den Leib geschofÌ

١

fen; ob ihm nun gleich diese Bunde fünfzehn Monate lang die schrecklichken Schmerzen, und endlich ben Tod zuzog, so hat er boch nie Saß oder Rache gegen diesen Mörder in seiner Seele auskommen taffen, im Gegentheil, er entschuldigte ihn und beshauptete auch immer, er sey nicht zu diesem Mordangestistet worden. Ja er sagte und schrieb, nicht etwa im Enthusiasmus, sondern ruhig und mit Uesberzeugung:

36 will meinen Mörder in allen bimmeln und in allen bollen aufsuchen und ihm für diese Leiben danken. Dieß sagte er aus dem innigsten Selbstgefühl der Beredlung, die er diesem Leiden zu verdanken hatte; und endlich:

Lavater mar von Natur lebhaft, bigig, und er hielt auf Ehre; dem allem ungeachtet mar er, bessonders in seinen langwierigen Leidenstagen, der sansteste, nachgiebigste, demuthigste und bescheidenste Mensch von der Welt; er hatte sedem die Hand füssen mos gen; noch in seinem Todessampf reichte er sedem die Hand, drückte sie und war lauter Liebe, er bat die And, drückte sie und war lauter Liebe, er bat die Umstehenden, für ihn zu beten, er würde es nun bald auch für sie thun; dann sagte er: Bater, ich sterbe! — Herr Jesus, ich sterbe! und verschied.

Wer nun biesen übermenschlichen Glaubensmuth, diese mehr als menschliche Feindesliebe, diese beisspiellose Sanstmuth, Geduld, Demuth und Beschebenheit in einem lebhaften, seurigen, emporstrebenden natürlichen Charafter gegründet finden will, der beweist dadurch, daß er entweder wenig von der Seeslenkunde versteht, oder daß es ihm sehr drum zu thun ist, der Religion Jesus die Kraft ber heiligung und der Beredlung des Menschen abzusprechen. Beige mir semand irgend ein Beispiel aus der gan-

gen Menschengeschichte, aber außer ben Granzen ber christlichen Religion, im Gebiet des Heibenthums, ober unsers hochverseinerten Deismus, das diesem auch nur von ferne zu vergleichen ware! — Lavater war ein Christ der ersten Größe — ein Blutzeuge der Wahrheit von Jesu Christo; denn sein Leiden und Sterben predigt das Evangelium lauter, als alles, was er se geschrieben hat; ob ihn gleich auch dieses schon zum Rang der größten Männer im Reich Gottes erhebt. Selig sind — die sich

burch fein großes Beispiel belehren laffen.

Ich Ich habe Lavatern lange gefannt, er hat mich zweimal besucht und mich seiner Freundschaft gewürdigt, er hat bis vierzehn Tage vor seinem Tod mit mir correspondirt, ich kannte ihn genau und fühle daher tief, daß deine Worte — ehrwürdiger Bater! reine Wahrheit sind. Ich wünsche, daß seine größten Gegner, die ihn bald für einen verkappten Jesuiten, bald für einen Schwärmer, bald gar sur einen Heuchler, der gern einen protestantischen Papst vorstellen möchte, hielten, öffentlich erklärten und verhöhnten, ihn hätten während den fünszehn Mosnaten seiner leidensvollen Krankheit beobachten konnen — ich weiß gewiß, sie wären überzeugt worden, daß Lavater keins von dem Allem war.

Der gr. Mann. Sag' nicht, daß bu das gewiß wissest! Ehe diese Weltweisen glauben, daß die
Religion nach unserm orthodoren System den Menchen veredeln und heiligen könne, ehe suchen sie
hre ganze philosophische Rüftfammer aus, um irgend
inen sophistichen Schluß auszusinden, durch den sie
le diese Tugenden für natürliche psychologische Erveinung erklären können. Haft du nicht gelesen,
ß legthin ein schon bekannter und sehr gelesener

财:

rás

ke ke

18

n i

:#

in Vi

ri Mi

ş

7

日本 年 年 年

Journalift die augenscheinlich allenthalben abnehmende Sittlichkeit, einer Urfache, Die in unfern Regierunges verfaffungen lage, jufdrieb? Denn es fen ja boch nicht möglich - fugte er hingu, bag ber Grund bavon in ber Aufflarung lage. Großer Gott, welche Berirrungen! fonnen benn folche vernunftige und wirklich wohlwollende Manner nicht einsehen, baß bobere Rrafte jur Beiligung und Erleuchtung nothig find, als der Menich wirklich hat? — Der alte abgebroschene Einwurf, daß aledann der Menich weder an feinem Berderben, noch an feiner Beiligung Theil habe, folglich weder Strafe noch Bestohnung verdiene, ift bis zum Edel widerlegt wors ben. Wenn der Kranke willig den Borichriften feis nes Arztes im Gebrauch ber Argneimittel und ber Diat folgt und nun gefund wird, verdient er bann nicht lob — und ift er bann nicht Bewirfer feiner Benefung? und verdient ber nicht Berachtung, und ift der nicht an feinem Berderben Schuld, der fenen Borfdriften bes Arztes nicht folgt, fondern fich mit elenden Sausmitteln beilen will und burchaus feine Diat beobachtet?

Philomystes. Ich habe viele gutwillige Seeslen gekannt, benen ber Spruch bes Apostels Pauli 2 Cor. 3, B. 5.: Nicht daß wir tüchtig sind, von uns selber etwas zu benken, als von uns selber, sondern daß wir tüchtig sind, ist von Gott — und eben so auch ein Ausdruck bes nämlichen Apostels Phil. 2, B. 13.: Denn Gott ists, der in Euch wirsket, beide das Wollen und Bollbringen, nach seinem Wohlgefallen, auffallend war; denn sie sagen: wenn ich nichts Gutes aus eigener Kraft denken oder wollen oder vollbringen kann, so geschieht mir Unrecht, wenn mich Gott beswegen verbammt, baß ich nichts Gutes gebacht, gewollt und vollbracht habe — und Er handelt alebann parteiisch, wenn Er Ginigen biese Gnade schenkt, und Andern nicht. Erklare uns boch diese Spruche, bamit wir sene gute Seelen belehren können!

Der gr. D. Bon Bergen gern: im erften Sprud ift die Meinung bes Apostele folgende: er will ben Corinthern ben Borgug bes Evangeliums vor bem molaischen Befet begreiflich machen; ba aber eben badurch, weil er felbft bieß Evangelium gepredigt, ber Berbacht entfteben fonnte, er wolle fich baburch verbedter Beife rubmen und bei ben Corintbern wichtig machen, gerab fo, ale wenn ein Runftler feine eigene Arbeit lobt; fo beugt Paulus in Diefem Bere, nebft bem vorhergebenden und nachfolgenden, jenem Berbacht vor und fagt: 3hr lieben Corinther mußt bas aber nicht fo nehmen, als wenn wir bie Tuchtigfeit, die große Baben batten, eine fo berrliche Religion wie bie driftliche, auszudenfen, und aus und felbft ju beschließen und festjusegen, mas geglaubt und gethan werben foll, fondern ber beis lige Beift, ben wir empfangen baben, ber leitet unfer Denfen, Wirfen und Sandeln, alles fommt von Gott, ber bat une bagu tuchtig gemacht; und mas ben zweiten Spruch Phil. 2, B. 13. betrifft, fo ftebt ba eben fo wenig, bag ein Denfch aus fich felbft, aus eigenen Rraften, nichts Gutes wollen vollbringen fonnte, ale im Erften, bag niemand etwas Butes aus fich felbft benten tonne; fonbern ber Ginn ift folgender: Der Apostel lobt bie Phis lipper, bag fie ben Borfdriften bes Evangeliums fowohl in feiner Begenwart, ale in feiner Abmes fenbeit geborfam feven; bann ermabnt er fie auch und fagt: Ibr lieben Philipper! fo wie ibr nun in

meiner Unwesenheit, und noch vielmehr in meiner Abwesenheit gehorsam gewesen fept, so fept auch nun recht thatig mit Furcht und mit Bittern - fur irgend einer Berfaumnif ober Berfundigung an Bott - euer eigenes Beil zu bemirfen; bieg muß aber mit vollfommenem Beborfam an ben Billen Gottes geschehen, ihr mußt gang und gar feinen Willen baben . fondern in allem Rleinen und Großen prufen, was der Wille Bottes fen? - Das ift: Bott muß in Euch wollen, Er muß bas Bollen in Guch wirfen. wenn Guer Werf wohl gerathen foll, und bann muß Er auch durch feine alles leitende Borfebung bas Gedeiben jum Bollbringen geben, fonft gelingt's Euch nicht. Bei allen bem mußt ihr aber boch nicht murren, menn's auch nicht fo geht, wie ihr bachtet, fonbern mit Freudigfeit, mit Butrauen, obne ju gweis feln euern schmalen Weg mit aufmerksamer Furcht Bottes und mit bebendem Schritt, um nicht zu ftraudeln (fo ift bas Schaffen mit Rurcht und Bittern ju verfteben) fortpilgern, auf daß 3hr feyd ohne Rabel u. f. w. Der mahre Chrift muß burchaus bei febem Bedanten Wort und Bert prufen, ob's bem Billen Gottes gemäß fey? - Dieß muß fo ernftlich, gleichsam mit Furcht und Bittern gefcheben, bamit ja fein Gedanke, Wort ober Berf jum Ausbruch fomme, bas bem Billen Gottes nicht gemäß ift. Wenn nun dieß geschieht, fo will ja der Denfc nicht felbft, fonbern Gottes Bille berricht in ibm. Bott wirft bas Bollen in ibm, und gibt bann auch Bedeiben jum Bollbringen. Auf eine abnliche, nur bie Cache in etwas begreiflich machenbe Urt, fann man von einem guten Regenten fagen: er wirte in feinen geborfamen Unterthanen das Bollen und Boll-

١

bringen, wenn er ihnen nugliche Befege gibt, bie

fie gerne erfüllen und befolgen.

Wenn der Geist Gottes einmal sein Heiligungswerf in einer Seele angefangen hat, so will sie nichts
mehr als was Gott will; es ist ihre größte Lust,
seinem Willen zu folgen, sie zittert und bebt vor Furcht,
sie möchte irgendwo von ihrem Eigenwillen beschlichen werden, und so den Geist in sich dämpfen und
das erhabene Gefühl seines Dasenns verlieren. Wohl
bem, der dieß versteht und an sich erfährt! — Der
bedarf keiner Beweise mehr für die Wahrheit der
christlichen Religion, Joh. 7, B. 17.

Philomyft. Mir fiel vorhin, als bu ber Sehns sucht bes verklärten Lavaters nach sinnlichen Erfahrungen von Christo, und Wunder zu wirken gedachteft, die Frage ein: Warum doch wohl Gott jest in den Zeiten des Abfalls und des Unglaubens solche gutgemeinte Bitten seiner treuen Verehrer nicht ers bort? — man sollte doch denken, dadurch könnten

noch febr viele Menschen gerettet werben.

Der gr. M. Lieber Freund! wer bieß glaubt, ber fennt ben Geift ber gegenwärtigen Zeit nicht. Ich will den Fall annehmen, ein allgemein anerkannt rechtschaffener christicher Mann fühlte den Trieb, die Rraft und das Zutrauen in sich, einen Todten zu erwecken, ber schon einige Zeit im Grabe gelegen hat; er bestimmt einen Tag, tausend Menschen sind seine Zuschauer, tausend Augenzeugen sehen den Todtengraber das Grab öffnen, hören nun den Buns derihäter rusen: Im Namen Jesu Christi stehe auf, lebe, und sey gesund! Alle sehen nun den Halbvers westen aus dem Grabe steigen, und siehe, er lebt und ist gesund. — Was wurde nun der Erfolg seyn & Staunen, Verwunderung und Entsegen wurde die

ganze Menge überfallen, man wurde Zeugniffe ber Wahrheit von Christo ablegen. Das Gerücht wurde sich weit verbreiten, und in erlichen Tagen ware wiester Alles bei dem Alten. Die großen weisen Meister wurden es für Schwärmerei, Betrug und Abers glauben erklären, und die Augenzeugen selbst nach einiger Zeit nichts weiter mehr daraus machen, als daß sie sagten: Nun! — wir haben doch auch eins mal ein wahres Bunder gesehn, das war doch wirts lich recht sonderbar — und das ware dann Alles.

Euseb. Berzeihe mir, ehrwürdiger Bater! — auf bie Beise waren aber boch die Bunder zu allen Beisten zwecklos gewesen, und doch ift die Bibel voll

bavon!

İ

Der gr. Dr. Du fiehft bie Sache immer noch aus bem unrechten Gefichispunft an! - Wenn Bott fur nothig fande, die Denichen über etwas zu belebren, bas in ber Bibel nicht ftunde, ober fie vor einem naben Unglud in ber Bufunft ju warnen, bas ber Beift ber Beiffagung in ber beil. Schrift nicht vorber verfundigt batte, fo murbe ber Prophet, ben Er ju biefer Belehrung brauchen wollte, auch Bunder wirfen muffen. 3. B. Jest trate ein Mann in Deutschland auf, der alle mahre Berehrer Jejus aufforderte, mit ibm in ein fremdes gand zu gieben : benn Gott habe ihm befohlen, die mahren Cbriften dahin zu führen. — Wurde mohl einer von Guch oder irgend ein vernünftiger Menfch auf biefes Beugniß bin feine Beimath verlaffen und bem Mann folgen? auch bann folgen, wenn er untadelhaft, fogar beilig lebie? - gewiß nicht! - mer es thate, ber bandelte febr thoricht. — Die aber, wenn nun biefer Dann unter obigen Umftanden einen Tobten erwedte burch blofes Berühren Blinde febend und Labme gebend machte, und bas alles im Namen Jefu Chrifti, und jum Beweis ber Bahrheit feiner Gendung verrichtete, murbe bann auch niemand mit ibm geben ?

Eupbron. Wahrlich! Diefe Erflarung macht Die Sache vollfommen flar: fo lang alfo Bott feine neue Offenbarung für die Meniden für nothig findet, fo lang find auch feine Bunder nothig, und wenn man nun bedenft, daß in der Bibel der gange Rath Bottes ju unferer Geligfeit vollfommen entwidelt, und auch in ihren Weiffagungen das Wichtigfte ber gangen Bufunft bis ans Ende offenbart, und bieß alles mit Wundern befiegelt ift, fo fann man auch mit Grund feine Bunder mehr erwarten.

Der gr. Dt. Sag' bas nicht, mein Bruber! wenn einmal das Thier aus bem Abgrund, der Menfc ber Gunden, mit allerhand lugenhaften Rraften große Beichen und Bunder ibut, und fein Abjutant, bas Thier aus der Erden, der faliche Prophet, ibm babei an die Sand geht, fo werden von Geiten ber Cbriften auch wieder Wunder nothig feyn, um jene gu widerlegen, wie bieß ja auch ber Kall mit Dofe und ben egyptischen Bauberern mar; dazu find aledann bie zween Beugen ausgerufter. Diese muffen burch größere, wirflich gouliche Bunder die Denichen überzeugen, daß fie feine pure magifche Taufdungen und Beirug feven.

. Polycarp. Das alles ift nun vollfommen flar und hat feine Richtigfeit, aber boch liegt mir noch immer etwas auf bem Bergen, bas burch bas alles noch nicht weggehoben ift: es gibt nämlich in unferen Beiten febr viele quie, eble Seelen, Die fo berge lich gerne von gangem Bergen an Chriftum glauben mochten, benen es bis zu den bitterften Thranen mebe thut, wenn ibnen ber zweifelbafte Bebante einfallt. i

1

1

wie wenn aber nun die Reologen und Philosophen recht batten? - es fonnte boch wohl feyn, bag bie Dribodoren irrten! - bag es mit ber Bibel nicht fo gang bem Buchftaben nach richtig mare, und bag auch die innere Ueberzeugungen verborgene natürliche Birfungen in unferer Geele maren. - D wenn fic bas alles nun mit großer Bahricheinlichfeit auf bas Berg lagert, und fich bann ein folder Belafteter Dubfeliger zu bes Beren Rugen binlegt, und um finnliche Erfahrung und Ueberzeugung von 3hm - bem über alles Beliebten - fleht - Jahre lang fleht, fo follte man boch benfen, Er, ber Allgutige, Liebevolle muffe fich eines folden Rlebenden erbarmen und fich ibm auf eine finnliche und untrügliche Beife offenbaren. - Es ift freilich mabr, nach allem, mas vom Anfang ber Belt an bis baber gefcheben ift, follte bie arofe Babrbeit ber Erlöfung ber Menfchen burch Chriftum jedermann fo einleuchtend gewiß feyn, ale es Die Sonne am boben Simmel ift - aber der Bott Diefer Belt bat ben Beifen unferer Zeit bergeftalt Die Augen geblendet, bag ba alles Beweisen verloren ift, und eben bieß macht bann auch manchen gutgefinnten Chriften fo fcwach, daß er am Ende felbft ju mabnen anfangt, es fonnte boch mobl feyn', bag auch die Sonne am himmel blofe Ginbilbung und Schmarmerei mare.

Der gr. M. Du haft ganz vollsommen recht!
— und diese Berblendung geht so weit, daß es sehr große Männer gibt, die an nichts, als an ihr eiges nes Daseyn glauben, so weit führt am Ende die so boch gepriesene, sogenannte gesunde Bernunft; was aber nun deine Aeußerung in Ansehung einer sinnlischen Offenbarung Christi betrifft, so hast du ganz recht, und es ift dir nicht zu verargen, wenn du wuns

fcheft, Gott mochte bir auf eine finnliche Art Bewigbeit bes Glaubens gemabren, aber merte mohl auf, und beantworte mir folgende Frage: Befest, Dir erscheine bei vollkommen machendem Buftand eine febr ehrwurdige überirdische Geftalt in ftrablender Berrlichfeit, die bir verficherte, fie mare Chriftus, und bir bann Eroft bes Glaubens und andere Grunde ber Gewißheit gabe, fo murbe bich Schreden und freubiges Staunen überfallen, und für die Beit murdeft bu wie emporgehoben und vollfommen berubiget fenn; balb aber murben bir viele Erfahrungen beis fallen; du wurdeft bich eines großen Belehrten unferer Beit erinnern, der fehr viele Bestalten verftors bener Menschen um fich ber mandeln fabe, febr lebhaft und viele Tage fabe, die aber nach dem Bebrauch auflösender und abführender Arzneimittel immer undeutlicher murden, fo bag er am Ende nur noch Theile von diefen Verfonen bemerfte, bie fie endlich gang verschwanden. Dir wurden mehrere fromme byfterische Beiber einfallen, Die Entzudungen hatten und Gefichter faben, die fich am Ende in lauter Phantafien auflosten; - fo ift mir eine febr fromme Frau befannt gewesen, die Chriftum febr beutlich lang und oft fabe und viele wichtige Dinge mit 3hm fprach; die Bifion fing gewöhnlich damit an, daß ein Bug Engel in Prozession vor ihr vorbei ging, bann folgte Chriftus, ber fich eine Zeitlang mit ihr unterbielt, bann fortging, worauf bann wieber eine Schaar Engel ben Bug beschloß. Endlich nahm die Sache folgendergeftalt ein Ende: bie Engel fingen an, in ihrem Bug zu fingen, bie gute Frau fang in ihrer Entzudung mit, und bie Melobie mar ein alter einfältiger Bolfsgefang, ein sogenannter Gaffenhauer, ber mabrlich nichts Geiftliches, nichts Erbauliches

enthielt; und ber, ben fie ale ihren Beiland, als Chriftum verehrt batte, fundigte ihr endlich an, baß fie bes anbern Morgens um feche Ubr fterben murbe: bie arme Seele fampfte bie Nacht foredlich, und -Rarb nicht. Jest mertte fie ben Betrug, fampfte bagegen und fiegte. Erinnerft bu bich nicht fo vieler gewiß rechtschaffener - Manner, bie fest überzeugt maren, baß fie mit Engeln und Beiftern, fogar mit Gott und Chrifto felbft Umgang batten, und am Enbe zeigte fich's benn boch, bag nichts baran war, weil die Dinge, die biefe Erfcheinungen vorber verfundigten, entweber im Berfolg nicht eintrafen, ober mit bem gottlichen Wort nicht übereinftimmten. Run fage mir aufrichtig, lieber Bruder Polycarpust wenn bir nun alle biefe Erfahrungen einfielen, wie wurde es bann um beine Blaubensgewißbeit ausfeben ? - wurde fich bir ber Bebante nicht unwiderfteblich aufdringen: Wer weiß, ob die Erfcheinung, bie bu gehabt haft, nicht auch fo eine Taufdung mar? - und bamit ift bann ber 3weifel farter ale vorbin.

Polycarp. Das alles ift vollfommen mahr! — aber fage uns, ehrwurdiger Bater, wo bleibt dann bie Gewißheit, daß die biblischen Erscheinungen gött= Lich, und nicht auch solche Täuschungen gewesen sind?

Der gr. M. Deine Einwendung ift wichtig; — aber ich fann vollfommen genugthuend barauf antsworten: die Erscheinungen, welche in der Bibel ersählt werden, wurden nicht von Menschen gesucht, um zur Gewißheit ihres Glaubens zu kommen, sons bern sie waren freier, göttlicher, von Menschen unsgesuchter Entschluß, folglich kam hier die Phantasie nicht in Wirksamkeit.

Dazu fam dann noch, baß febe folder Erfcheinuns Stillings fammet. Schriften, VIL Bo. 29

gen mit fo wichtigen Folgen begleitet wurde, bie feis nen Zweisel mehr übrig ließen, bag bas Ganze gotts

lichen Urfprunge fev.

Polycarp. Das ift vollkommen mahr! — nun komme ich wieder aufs vorige: Warum gibt benn der gute und treue Gott, der sich sonst von jeher so gern zu seinen schwachen Kindern herabließ, dem gutmuthisgen, Ihn so herzlich suchenden Zweister, keine solche

pollfommen unzweifelbare Ericeinungen?

Der gr. Dr. Es thut mir berglich leib, bag ich bir und vielleicht taufenden beiner Mitchriften biefe Rrage beantworten muß; benn fie ift ein Beweis, wie meit unfre Beitgenoffen von ber Ginfalt bes Glaubens in Chrifto abgefommen find. Bort mir alfo aufmertjam jul - Alle finnliche Offenbarungen, Beiden und Bunder, fie mogen fo grob, fo wichtig, fo goulid und fo fruchtbar in ihren Folgen feyn, ale es nur immer möglich ift, bewirfen auch nur immer funliche, und alfo vorübergebende Ueberzeugungen. Erinnert Euch nur ber gangen biblifchen Befchichte, welche gleichsam eine jujammenhangende Ergablung von lauter finnlichen gontiden Offenbarungen ift, und boch, wie oft fiel bas Bolf, an welches fie vorzüglich gerichtet waren, von Jehovah ab und bing fich an die icablichften Bogen feiner Rachbarn? -Und welche auffallend große Bunder that Chriftus ? - aber mas balfen fie? mer fonft nicht glauben wollte. ber glaubte boch nicht. Daber murbe nun bas bochte Ueberzeugungemittel, bas nur fur vernünftige Befen möglich ift, gewählt : Cbriftus verfprach nach feiner himmelfahrt ben beiligen Beift Gottes, ber vom Bater und von 3bm ausgebt, ju fenden; biefer foll in bem Bergen eines jeben mabren Blaubigen bie acht driftlichen Befinnungen bemirten und ben menichliden Geift in allen nothigen Bahrheis ten unterrichten. Die finnlichen gottlichen Offenbarungen batten alfo nur ben 3med, bie Menichen auf eine neue lebre aufmertfam zu machen und ibr Eingang ju verschaffen, bernach aber mußte bann bie Lebre felbft in bem Bergen bie geborige Birfung thun. Eufeb. Erflare une boch, Bater Ernft Uriel! wie ber beilige Beift in ber Seele bes Menichen

wirft und fie in alle Babrbeit leitet?

Der gr.' Dr. Benn fich ber Denfch gang und obne einigen Borbebalt an bie Leitung bes allein beiligen und guten Willens Gottes übergeben bat, fo daß der nun schlechterdings nichts will, als was Bott will, fo ift auch unbedingt nothwendig, bag er alle feine Gedanfen, Borte und Berfe bewacht, bamit nichts in ber Seele entfteben moge, bas bem Billen Gottes entgegen ift; um aber auch biefen beiligen Billen in jedem Augenblick wiffen gu fonnen, muß bie Seele innerlich in immerwährendem Sepnen nach Licht und Rraft fteben, und ununterbrochen bas innere immermabrende Gebet üben. Benn nun ber Menich anhaltend treu ift, fo empfindet er allmalig im Innerften feines Befens - nicht in ber Bernunft, nicht im Berftand, noch weniger in ber Einbildungsfraft, am allerwenigften aber in ber forperlichen Ratur, fondern im allergeiftigften, im Dittelpunft ber Seele, ober im Seelengrund - et mas unaussprechlich Erhabenes, Bobltbuenbes und innigft Beruhigenbes, welches von ben Myftifern bie Empfindung ber Begenwart Bottes, von der Brubergemeine die felige Rabe bes Beilandes, von ber Bibel aber die Ginwohnung bes beiligen Geiftes genannt wird; benn eben biefes uns aussprechlich erhabene Befühl ift nichte anbere, als

Empfindung bes Tröfters bes beiligen Geiftes, ben Chriftus ben Geinigen versprochen bat. Diefes Befen aber ift fo gart, bag es im Mugenblid verschwinbet, fobald man nur bie geringfte Untreue begebt, und im Denfen, Reben ober Sandeln bem Billen' Gottes nicht vollfommen gemäß lebt; in biefem Buftanb nun leidet die Seele außerordentlich; fie fann diefes Licht, diefen Subrer unmöglich entbehren, und muß es boch; fie faßt alebann neue Borfage jur Treue, fie ringt und fampft fo lang, bie ihr bas Licht wies ber aufgeht und ihr Führer wieder ba ift. Bon nun an ift biefer reine Beift Bottes und Chrifti ibr Gles ment, obne welches fie nicht mehr leben fann; jest find ihr alle finnliche Bergnugen, fie mogen auch noch fo unschuldig feyn, edelhaft, findifch oder gar fundlich; mas anbern, auch guten gefitteten Denfchen, gar nicht Gunde ift , bas ift einer folden Geele oft ein Lafter; fie fieht in biefer innern unaussprechlichen Rlarbeit auch die feinften Sonnenftaubchen ihres fitts lichen Berberbene, und fühlt nun ben unendlichen Abstand zwischen bem reinen und beiligen Bott in Chrifto und ihrer eigenen Berbammungewürdigfeit: fest ichmilat ber folloffalifche Bose ber Gigenliebe wie ein Schneemann in ber Sonne gusammen; bie Seele gebt gleichsam aus fich felbft aus und sucht gang allein ihre Erifteng in Chrifto und feiner Berfohnung, ba nur findet fie Rube, Eroft und Krieden: bie Bernunft befommt nun auch aus diefer Quelle bie Borberfage ju ibren Schluffen, fie burchichaut nun gleichsam ben gangen Rath Gottes jur Geliafeit ber Menschen; mas ibr vorbin zweifelbaft mar. Das ift ibr nun gewiß: alle Beweise fur Die Gottbeit Chrifti, fur Die Lebre von der Berfobnung, fur Die Gnadenwirfungen bes beiligen Beiftes und für

alle hülfswahrheiten der driftlichen Religion, die ihr vorhin nie genug thaten, die ihr noch immer das furchtbare Gespenst — es könnte doch auch anders seyn — vor den Augen stehen ließen, sind ihr nun nicht allein vollkommen beweisend, sondern sie bedarf ihrer eben so wenig, wie ein Blindgeborner, der nun sieht. — Die Seele empfindet, daß das wahr ist — es scheint ihr Thorheit zu seyn. das noch durch Bernünftschlüsse beweisen zu wollen, was man sieht, was man mit eben der Gewisheit empsindet, mit welcher man sich der äußeren Sinnenwelt bewußt ist.

Philomyft. Selig ift ber, ber das alles in fic erfährt! Aber sage uns doch, lieber, würdiger Mann!
— gibt es denn keinen Bernunstbeweis, der denen entgegengesett werden könnte, welche behaupten, alle diese Erfahrungen sepen Schwärmerei und Erscheisnungen, die in der Natur der menschlichen Secle gesgründet sepen? — Es ist traurig, wenn Philosophen, und sogar Gottesgelehrte selbst, dieser entschiedenen Bibeliehre widersprechen und die innere unmittelbare Einwirkungen des heiligen Geistes läugnen, und das durch den gutwilligen Anfänger im Christenthum irre machen.

Der gr. M. Kant hat bewiesen, daß es außer ber Mathemais und Rechenkunft im Uebersinnlichen gar keine unwiderlegbare Vernunstbeweise gebe, folgslich ift auch der Beweis, den du verlangt, schleckerdings unmöglich. Derjenige, den der heilige Geist auf vorhin beichriebene Urt erleuchtet, der durchschaut die innersten Winfel seines ganzen Wesens, und ist vollsommen überzeugt, daß er aus eigener Krast ohne diesen göttlichen Führer auch nicht das Geringste vers möchte — durch Ihn aber Alles. — Die ganze Sache ist aber auch klar und begreislich; für den wenigs

ftens, ber nicht mit Fleiß widersprechen will, um zu widersprechen; man wendet gewöhnlich ein, es läge ein Widerspruch in dieser Behauptung: die heilige Schrift sage nämlich ausdrücklich, man könne ohne diesen Beistand Gottes nichts Gutes thun, nicht eins mal Denken und Wollen — und an andern Orten wird doch vom Menschen gefordert, daß er immersfort Gutes wirken und nach seinen Werken gerichtet werden solle. Dieser Einwurf aber schwindet, sobald man sich die Sache nur richtig vorstellt; der Kranke kann freilich nichts, bis ihn der Arzt kurirt hat, aber durch den Gebrauch der Arznei vermag er hernach dann Alles.

Euseb. 3ch las letthin im sechsten Stud ber Ewald'schen Monatschrift eine vortreffliche Abhand-lung von ben Engeln; ein Gedanke barinnen war mir neu und merkwurdig, nämlich: daß die Erlösung bes Menschen durch das Leiden und Sterben Christibeswegen auch den Engeln ein Geheimniß seve, das mit die bosen Geister die Ausführung dieses großen Plans nicht hindern möchten.

Der gr. M. Der Gedanke ift schon und wahr. Alle Wesen, auch die bosen Engel, muffen ihrer Freis beit gemäß wirken können, sonft mare ja die Bestimmung des Grads ihrer Tugend oder ihres Lasters unmöglich. Gott sest nur da Schranken, wo irgend ein Wesen der Erfüllung seiner weisen Absichten entzgegenwirkt. Eben darum hat auch Gott die Zukunft ins Dunkel verhüllt, und wo er es für nüglich erzachtet, da gibt er in den Beissagungen Winke, damit sich seine ausmerksamen treuen Verehrer darnach richten können.

Einen Blid ine Bebeimniß ber Erlofung fann ich Euch noch eröffnen, ber in Anfebung bes Ber-

Saltens bes Chriften von außerfter Bichtigleit ift: baf ber Sauptcharafter bes Satans und feines Reichs Selbftfucht, folglich unendlicher Stola und Safe gegen jedes Befen außer fich fen, bas lehrt die Bis bel und die tagliche Erfahrung in Unfehung ber Birfungen ber Gunbe. Diefer Gas ift unftreitig mabr und gewiß. Daß alfo im Begenfag ber Charafter Chrifti und feines Reichs unendliche Liebe gegen alle Befen mit Aufopferung feiner felbft, folglich unenbe liche Demuth und Sanfimuth fen, das ift eben fo erwicfen und unwiderlegbar richtig. Jest ftellt euch biefe beiben Charaftere, bes Reichs ber Finfterniß oder des Satans, und bes Reichs des Lichts ober Chrifti, gegen einander über und in Birffamfeit vor! Bon Ratur ift ber Menfc in feinem gegenwartigen gefallenen Buftand felbftfuchtig, ftol; und fobalb traend ein Befen ber Befriedigung feiner Bunfche entgegenwirte, fo haft und verfolgt er ce auch; er ift alfo von Natur ein Unterthan, ein Burger bes Reiche ber Finfterniß. Wenn nun Gott Gott feyn und bleiben will, und wer fann baran zweifeln, fo muß er nach und nach, aber ber Freiheit aller Befen unbeschabet, bas Reich ber Finfterniß überminben, auf bag er endlich Alles in Allem fevn. und jebes Befen fich enblich noch emig feiner freuen moge.

Nun merkt wohl! Benn nun ber herr bas Reich ber-Kinsterniß erobern — alle seine Glieber zu gusten Bürgern machen will, so kann bas nicht mit Geswalt und Iwang geschehen: benn bas ganze heer ber holle, vom oberften Satan an bis auf die gerringke verdammte Seele, ist ja schon ganz in seiner Gewalt, und Er regiert da eben so im Verborgenen burch seine Borsehung, wie auf Erden unter den

Menschen; fonbern feine Regierungemaxime bestebt

porguglich in folgenden Studen:

1) Er hat den Wohnort oder die physische Natur bes Aufenthalts jeder Klasse gefallener Wesen so eingerichtet, daß Er ihnen Leiden verursachen, sie strafen fann, wenn es seine Borsehung zu ihrem Boht für zwedmäßig sindet: benn das, was wir Jorn Gotstes nennen, ist nur denen Wesen, die gestraft werzben, etwas Jornartiges, aber in Gott ist es eine Wirfung seiner unendlichen Liebe; Er straft nie ans dere als aus Liebe, um den Gestraften zu bessern.

2) Der Charafter bes Reiche ber Alnfterniß ift ein unnatürlicher Buftand, ber immer mit fich felbft im Biderfpruch ftebt; baber fann bier unmöglich bas Recht der Bernunft, Die Freiheit, ftattfinden, fonbern ber Mächtige muß immer ben Mindermachtigen zügeln, und fo wird er bann auch wieber von einem Starfern gezügelt; und ber Dberfte, ber gefallene Qugifer, wird bann endlich von ber Allmacht in ben Schranten gehalten, fo daß er nicht die gange Schopfung zerirummert, welches er wohl gern mochie. Da nun ein febes Befen in ber Richtung, morinnen es einmal ftebt, feinen Buftand vervollkommnet; fo wachsen auch alle gefallene Beifter und Menichen beftanbig in ihrem Buftand und werben immer bojer. Diefes läugnen nun zwar unfere beutigen Philoso= phen; aber baburch wird die Babrbeit nicht zur Lugen, fondern fie bleibt, mas fie ift. Der Geift ber Religion Jefus erntet unaufhaltbar unter allen Rationen, und fammlet fich ein auserwähltes, Millionen arofes herr treuer Unterthanen; aber die übrige Menschheit gebt bem ungeachtet auch ungufbaltbar ihren Bang fort, und fo wie die Aufflarung, ber Erfenntniffreis zunimmt, fo machet auch die Rein-

beit und Runft ber Ganbe und bes Laftere: biefe werben immer glanzenber, anziehender und gefährlis der, und in eben bem Grad machet auch ber innere Ingrimm und Widerwille gegen Gott und Ehriftum, weil diese ihnen gerade eutgegenwirken; aber eben so geht auch der Trieb der Freiheit, uneingeschränkt zu wirken, mit dem allem in gleichem Schritt, und da bei diesem Ringen nach Freiheit in diesem Zu-Rand bie Menfcheit unmöglich besteben fann, fo bringt eben biefes Ringen gang natürlich ben allerbringt eben dieses Ringen ganz natürlich den allersschrecklichsten Despotismus hervor; hier entstehen also aus der gefallenen Natur zwei gegen einander wirstende Kräste, die immer gegen einander wechseln, ein unendliches Ringen nach Freiheit und ein unsendliches Einschränken der Freiheit; — und dieß gesbiert nun bei unsterblichen Wesen das aus, was wir Berdammniß oder Höllenqual nennen. Unter den Menschen auf Erden kann's nie zu dem hohen Grad kommen: denn da mildert der Tod alles; der Tod ist der wohlthätige Engel Gottes, der uns bewahrt, daß die Erde nicht ganz zur Hölle werden kann; denn das würde sie, wenn der Mensch hier ewig kehte lebte.

lebte.
3) Da aber boch die Menschheit auch hier auf Erden im Ganzen schlimmer wird, und es Gott nicht geziemend wäre, diesen Theil seiner Schöpfung ben bosen Geistern auf immer preiszugeben: so geht nun endlich seine Regierung dahin, daß sich diesenigen Menschen, die beharrlich in der Bosheit sind und sich zur Parthei des menschgewordenen Satans schlagen, endlich selbst in die schrecklichste Verdammuiß, die sie sich selbst bereitet haben, stürzen müssen, und dann blos die Anhänger oder Verehrer Christi auf Erden im Frieden leben und regieren werden; wos

mit bann einmal ber erfte Theil ber neuteftamenti-

fcen Erlofungsperiobe abgelaufen ift.

Polycarp. Die ganze 3bee, die du da ausgesführt haft, ist außerordentlich reichhaltig an Begrifsen, und mir schimmert so etwas vom Geheimnist der Erlösung durch. Ach, sey doch so gutig, Bater Ernst Uriel! und belehre uns ferner in dieser wichstigen Sache!

Der gr. D. Bon Bergen.gerne! Bort mir nur aufmerksam zu! Ihr mußt nur immer ben Grundfas

fefthalten :

Eine Gesellschaft vernünftiger Wesen, in welcher bie allgemeine Liebe mit eigener Aufopferung wahre herzensbemuth und mahre Sanstmuth allgemein herrschende Prinzipien sind, muß in und durch sich selbst selig, unendlich sich vervollsommend und beglückend, und der ewigen göttlichen Natur gemäß seyn; hinsgegen eine Gesellschaft vernünstiger Wesen, in welcher Selbstsucht mit Ausopferung des Glücks eines Andern, Empordrang über andere zu herrschen, und Rachsucht allgemein herrschende Prinzipien sind, muß in und durch sich selbst verdammt, unendlich fort sich verschlimmernd und unglücklich machend und der ewigen göttlichen Natur ganz zuwider seyn.

Wenn wir uns beibe Klaffen von Wesen benten, so muß uns gleich einfallen, daß keine von beiden ohne Bernunft und Willensfreiheit möglich ware; sobald aber Gott Weien mit Bernunft und Willensfreiheit außer sich schuf, so konnte und wollte er nicht verhüten, daß nicht auch die Einen oder die Andern aus dieser oder sener Ursache eine Tendenz, ein Sinstreben nach dem entgegengeseten Ziel ihrer anersichaffenen Bestimmung nehmen sollen, und daß dies

wirklich geschehen sep, bavon haben wir Beispiele an

ben gefallenen Engeln und Denichen.

j

Benn aber eine folche Rlaffe gefallener Befen obne Mittel gelaffen murbe, wieder zu ihrer erften Bestimmung gurudgufebren, fo mare bas erftlich ber unendlichen Liebe bes Batere aller Befen gerabe jus wider, und fur's zweite ware ja dem allmachtigen und allweifen Schöpfer ein Bert miglungen - wie lagt fic bas nun benfen ? - Das ift unmöglich! Rolglich gibt es für jede Klaffe gefallener Wefen eine Er-tofung, die durch mehrere Stufen endlich alle rettet; und eben diefe Erlofungeanstalten und die gottlichen Regierungemaximen, die damit verbunden find und alle ben Erlofungezweck haben, find die Begenftande ber Bewunderung und Beichäftigung aller feligen Engel, Geifter und Menichen; und eben darinnen offenbaren fich bann auch die Eigenschaften Gottes in ihrer unaussprechlichen Große, Dajeftat und Liebenemurbigfeit. Bir laffen aber jest alle folche Dinge, infofern fie andere Rlaffen gefallener Befen betreffen, beruben und wenden unfern Blid blos auf die gefallene Dienschheit.

Als das erste Menschenpaar aus dem Gehorsam gegen seinen Schöpfer ausgetreten war und sich sein eigenes Licht in der Bernunft angezündet hatte, so sabe sedes vernünftige Wesen leicht ein, daß nun dies ses Geschlecht sich immer mehr und mehr verschlimsmern musse; denn sodald die Selbstliebe an die Stelle der Liebe zu Gott tritt und im Gemuth die Obersberschaft bekommt, so ist fein anderer Erfolg mogslich. Dort stand nun Satan mit seinem ganzen heere und triumphirte, und hier stand das heer aller selisgen Wesen und stante und harrte, was nun aus dem gesallenen Menschenvaare werden sollte. Ende

lich fprach ber Unaussprechliche - Abam und Eva und allen himmlischen und bollischen Beeren borbar -

folgendes Urtheil aus:

Du Satan follft mit bem Beibe, bas bu verführt baft, im Rampf leben; benn von nun an wird Reindfcaft fenn zwifden bir und ibr, zwifden beinem Gaemen und ihrem Saamen, und biefer wird bir ben Ropf gerknirichen, und bu wirft ibm Die Rerfe gerfnirichen. Die übrigen Urtbeile über bas Menichenpaar find befannt und geben uns bier nicht an. Aber in diefem Ausspruch über bie Schlange liegt nun ber erfte Binf vom großen Ge-

beimnig ber Erlojung.

Saian glaubie, bas gange menschliche Beschlecht wurde nun auf immer fein Gigenthum feyn, und alle bie Myriaden von Abams Rachfommen murben ibm bienen und ibn anbeten muffen - und bas lag auch fo gang plan in ber Matur. Rein endliches Wefen war vermogend, einen Weg ausfindig zu machen, auf welchem, der Freiheit des menschlichen Willens unbeschabet, die Denschheit gerettet werden tounte. Bier aber ftrablte ein Schimmer aus bem Ungrund ber gottlichen Beisbeit bervor : Satan borte bier. baß ein Beibes=, nicht Dannes - nein! ein Beibesfaamen enifteben follte, mit bem er und feine Unbanger unter ben Menfchen einen langen Rampf zu fampfen baben murbe, ber am Ende bochft ungludlich fur ihn ausfallen werde: benn er werbe baburch weiter nichts ausrichten, als daß er ben Fortschritt ber Erlösung ber Menschen burch ben Weibessaamen um einige taufend Jahre verzögerte - bas ift : er murde ibm bie Ferfe gerfchmettern; bagegen aber murbe er ganglich übermunden - ibm wurde ber Ropf gerschmettert werben. Es ift naturlich, daß nun alle himmels- und höllenheere auf ben Beibessaamen aufmerksam, die Menschen aber voller Sehnsucht nach ihm werden mußten. So viel merkie sedes vernünftige Besen, daß der Beibessame ein Mensch seyn wurde; aber eben der Ausdruck Beibessame, ber so ganz widernatürlich lautete, war ein großes Rathsel, ein unergründliches Geheimsniß, das auch die Engel einzusehen gelüstete.

Satan entichloß fich indeffen, sein Bestes zu thun: benn der Beibessaamen war doch immer ein Mensch, und er hoffie ihn eben so leicht zu fturzen ale Adam

und Era.

Nun begann also ber langwierige Ramps. Satan verführte schon ben einen Sohn Adams, so daß er feinen Bruder Abel erschlug; dieß war der erste Fersenstich; nun enstanden zwei Partheien unter den Menschen, ein Schlangensamen, der zum Reich des Satans gehört, und dann auch die Heerde des Weisbessamen; immer dauerte das Fersenstichen sort, bis endlich der Weibessamen selbst, ohne Zuthun eines Mannes erschien; sest wurde Satan ausmerksam — alle Engel und Himmelsbeere begriffen nun, wie es möglich sey, die große Ausgabe der Menschenrettung auszulösen. Diese Ausgabe läßt sich wörtlich so aussdrücken:

Es foll ein eigentlicher-wahrer Mensch aus Abams und Evas Rachtommen entstehen, der ganz ohne Sunde bleibt, obzleich alle Bersuchungen dazu mit Macht auf auf ihn wirfen; dieser Beibessaame soll der Menscheit die Kraft ertheilen, wodurch sie sich aus der Stlaverei der Sünde und des Satans loskampfen und die Bürgerschaft des himmels mit unaussprechs licher Seligfeit wieder erringen fann und wird, und am Ende soll er den Satan so ganz überwinden,

bag er auf ewig unfabig wird, irgend ein Befen fernerbin zu verführen. In ber Bewißheit, baß gebachter Beibessaame dieß alles ausführen wird, verzeihi Bott bem gangen menschlichen Befchlecht alle feine Gunden und bebt alle ihre Folgen fo volltommen auf, ale wenn nie irgend eine Gunbe begangen worden mare, boch nur unter bem Beding, bag man mit mabrem und festem, beständigem Glauben bem Erlofer anbange und fich feinem Billen mit ganglichem unbedingtem Beborfam unterwerfe, wer bas nicht thue, ber werbe unter bem Fluch und unter ben Rolgen ber Gunde bleiben. Das eigentliche Unbegreifilche in ber Sache mar, wie bieg burch einen mabren Menfchen aus Abams Befchlechte moglich fen und mit Bewiffheit ausgeführt werben fonne ? Bei ber Ericheinung Chrifti im Rleifch faben nun bie feligen Schaaren bes himmels wenigstens fo viel von bem großen Bebeimniß ein, daß fie erfannten, wie bie Verson bes Erlofere beschaffen, daß fie Gott und Menich in einer Verfon mar.

Ungeachtet dieses nunmehr anerkannt großen Geheimnisses, gab boch Satan die hoffnung nicht auf,
ben großen Erlösungsplan zu vereitein; er wagte sich
also zuerst an ben Erlöser selbst und versuchte in Lichtengels Sestalt, ob er nicht die Selbst sucht in ihm
rege und herrschend machen könne: benn sobald ihm
das gelang, so war auch Alles gewonnen, weil Christus
alsdann eben so gefallen seyn wurde wie Adam, und
damit ware die ganze Erlösungsanstalt verloren und
vergeblich gewesen. Wir lesen diese merkwürdige Bersuchung Matth. 4. Marc. 1, v. 12. 13. und Luc. 4.,
sie ist sehr wichtig und wird nicht genug beherzigt:
Satan fällt Christum an mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes, aber mit eben der Waffe

wird ihm auch begegnet, und zwar so treffend, baß ber Bersucher weiter keinen Streich führen kann. Alle Anfalle zielten dahin ab, in ber Seele bes Erlöfers Sochmuth und Guelleit rege zu machen; allein ber

Berfuch ichlug ganglich febl.

Jest war nun gwar Satan überzeugt, bag Chriftus eine gottliche Perfon feye, beren Ratur er un= möglich verderben tonne, aber ihren Ginfluß auf die Menschheit glaubte er baburch ju binbern, wenn er fie burch ben Tob aus bem Weg raumte: benn er fand in ben Bedanfen, Chriftus wurde viele Menichen befehren und mit biefen ein Konigreich auf Erden grunden wollen; dieß mar fein Begriff von ber Erlofung ber Menfchen, welche er badurch gu bindern glaubte, wenn er Chriftum von ber Erbe Dazu entwarf er nun einen Plan, ben er auch höllisch meifterhaft ausführte; bas aber abnete er nicht von ferne, bag eben biefer Gerfenftich ihm endlich zum Ropfzerschmettern gereichen wurde er glaubte, wenn einmal Chriftus hingerichtet mare, bann batte er wieder gewonnen Spiel; aber mit al-Iem feinem Berftand tonnte er boch nicht bas große Bebeimniß ergrunden, daß eben der Behorfam Chrifti bis jum Tode feine unendliche Liebe , Sanfimuth und Demuth feinen Beift jum Ferment machte, bas nach und nach bie gange Menschheit veredeln , ber Gottbeit verähnlichen, und feine und bes ganzen bollifcen Beers Rrafte bergeftalt labmen murde, daß ibm nun nichts mehr übrig bliebe, als ewig feine Dhn-macht zu beseufzen. Als daber ber Erlofer am brite ten Tag von den Todten auferftund, durch den Sades ging, und denen, die dort harrten, die Erlösung an-Gunber, ber Rreuggenoffe Chrifti, ber arme Schacher,

als ein Erlöster, von seinen Sunden Gereinigter, seiner Gewalt entriffen war, so fand er nun in der Ersahrung gegründet, was das Ropfzertreten zu bedeuten habe; er fühlte seine Schwäche, und sing num auch an zu vermuthen, wo es endlich hinaus wolle; indessen ermannete er sich wieder und entwarf neue Plane, welche alle dahin zielten, die Folgen der Erslösung so sehr zu vergeringern, als nur immer mogslich wäre.

Ihr mußt aber wohl bemerken, lieben Brüberk worauf es dem Satan eigentlich ankommt? — Die herrschaft über die Erde und ihre Bewohner ist sein Zweck, das Ziel alles seines Strebens. — Da nun Christus das nämliche Ziel erkämpft hat und erkämpfen will, so ist leicht zu begreifen, woher es komme, daß beide Mächte noch immer gegen einander zu

Relde liegen.

Satans Maxime in diesem Kampf ist: die Schwaschen und die Anfänger im Christenthum, oder übershaupt, was nur immer noch verführbar ist, je nach Befinden, entweder durch Aberglauben oder durch Anglauben, vom wahren Ebristenthum abzubringen. Wer aber so fest gegründet ist, daß er ihm auf die Art nicht beisommen und zu seinem Unterthan maschen kann, den sucht er auf alle mögliche Weise zu verfolgen und durch den Martertod von der Erde zu verfolgen: — daran denkt er aber nicht, daß diese Gestorbenen wieder auferweckt und mit Christo auf Erden leben und regieren werden, und wenn er auch daran denkt, so glaubt er's nicht: denn er hat so manchen Kopsstoß besommen, daß er auch oft nicht recht wissen mag, was er thut.

Diefer Maxime zufolge beste er in ben brei erften Jahrhunderten bas berrichende Beibenthum gegen bas

Spriftenthum auf! Schaaren von Chriftusverehrern wurden auf alle Weise gemartert und hingerichtetz ba aber die chriftliche Religion unter dem Drud und bem Leiden am meisten strahlt, so wurden auch eben daburch Schaaren von Heiden zu Christo bekehrt, und endlich wurde gar Raiser Konstantin selbst ein Chrift, folglich auch seine Religion die herrschende. Jest sah der König der Finsternis wohl ein, daß er nun ganz andere Mittel anwenden und seinen Thron in der christischen Kirche selbst aufrichten müste; wie er dieß in den griechischen und römischen Kirchen durch den Aberglauben zu Stand gebracht, und wie der Mörder vom Ansang auch hier wieder die wahren Christen auf die Schlachtbanf zu liefern geswust hat, das ist aus der Geschichte bekannt.

Endlich, ba nun Biffenschaften aller Art fo viel Licht in die Menschenköpfe brachten, daß nun mit dem Aberglauben auch nichts mehr auszurichten mar, fo ftreute ber Erb= und Erzfeind bes Menfchen den Saamen bes 3weifele baburch aus, bag fich bie philosophische Bernunft mit ihren Pringipien an bie Bibel magte, und burch fceinbare Grunde bald biefes, bald jenes Buch zweifelhaft machte, was ihr nicht gefiel für orientalischen Bilberschwung erklärte, und so die ganze Grundsefte Des Chriftenthume ju erfcuttern fucte. Best ftebt nun Satan in ben Bebanten und in ber feften Buversicht, die driftliche Religion gang auszurotten; am Erfolg zweifelt er gar nicht, weil ibm bie Menschen Schaarenweise ins Barn laufen; und um fich vollende ber Berrichaft über bie ganze Erbe und ihre Bewohner recht ju verfichern, fo wird er gu feiner Beit vermuthlich balb bie Menschwerdung Christi nachaffen und in bem Menschen der Sunden als Beltbeberricher und großer Eroberer auftreten, und nun bie Chriften von ber Erbe ju vertilgen fuchen. BBas aber biefer Berfuch fur ein Ende nehmen, und bas ber Berr burch feine Bufunft und Brundung feines Reiche bem Jammer ein glorreiches Ende machen werde, das miffen wir getilob aus bem propheifichen Wort, welches in dem naben bluigen Rampf und in der großen Berfuchungoftunde ben frommen Dulbern jum großen Eroft gereichen wird Aber eben Diefer Beift ber Beiffagung ift bem Satan ein Dorn in ben Mugen, weil baburch fein Plan verraiben wird, beswegen würbet er auch fo bagegen burch feine Berfzeuge, und er bat es leider! burch die Birfung feines Bejandten, bes Beiftes ber Beit, babin gebracht, bag auch gutgefinnte, driftliche Prediger und Gottesgelehrte entweder überhaupt an ben Beife fagungen zweifeln, ober boch ibre Erflarung und Unwendung fur unnötbig, ober gar fur icablic balten. Daber fommi's bann, daß das Bolf auf die ichredliche nabe Bufunft nicht vorbereitet wird.

Euphron. Wir alle fagen bir berglichen Dank für beine gründliche Belehrung, ehrwürdiger Manu! Rannft bu uns nicht noch etwas näher von ben besvorstehenden trübseligen Zeiten unterrichten ? — Eben beswegen, weil es die Kirchenlebrer sehr selten ihun, so beucht mir, bein Unterricht über diesen Gegenstand

mußte febr nothig und wichtig fenn.

Der gr. M. Er ift allerdings fehr wichtig: benn wer einen hellen Blid in diese trube Zufunft thun fann, der wird fich auch durch wahre Buße und Befehrung darauf gefaßt machen, und also dem jufunftigen Zorn entstiehen. Da hingegen diesenigen, welche feine Gefahr ahnen, leicht sicher werden und verloren geben tonnen; sept also recht aufmerkiam. lieben Brüder! auf das, was ich euch jest sagen werde.

Was ber Geift ber Weissagung in ber heil. Schrift von den letten Zeiten vorher verfündigt hat, daß nämlich ihre Trübial alle Plagen von Ansang der Welt an dis dahin übertreffen werde, das ist euch allen befannt, und ich würde zu weitläusig werden, wenn ich euch an das alles setzt erinnern wollte; ich begnüge mich also blos damit, daß ich euch aus der gegenwärtigen Lage der Dinge beweise, daß 1) diese letten Zeiten wirklich nahe sind, und 2) daß sie für die wahren Besenner Christi und seiner Religion zwar sehr schwer, aber auch zugleich der letzte Kampf zum

glorreichften aller Siege feyn werben.

Daß es von jeber Gottes - und Chriftuelaugner gegeben bat, bas thut nichts jur Gache, und es beweist auch zu unserem gegenwärtigen 3med nichts: benn bas alles batte auf die berrichenden driftlichen Religionsparieien weiter feinen Ginfluß. Als aber in ben vierziger Jahren bes abgelaufenen Jahrhunberte die Wolfiche Philosophie burch ihren Grund. fan über ben vorgefaßten Plan ber beften Welt, ben Determinismus und Fatalismus feft grundete, wodurch alle futlichen und religioien Triebe, Bebet und Bertrauen auf Gott erichtaffen mußten; als ferner Boltaire und feine Freunde burch bittern Big, Saifre und Spott Bibel und Chriftenthum tacherlich und verachilich machten, und ale nun endlich noch bie berühmteften Gottesgelehrten von bem allem Rotig nabe men und burch ibre nagelneue und fogenannte vernunftmäßige Bibelfritif aus philosophiichen Quellen Die Göttlichfeit ber heiligen Schrift zweifelbaft mach ten, fo fonnte es nicht fehlen, ber Abfall mußte wie ein reißender Strom unaufhaltbar einbrechen; benn bie Belehrten fanden nun, daß fich die Religion nicht Demonstriren, nicht vernunfimäßig beweifen ließe, -

benn fie ift Glaubenssache — und es wurde nun einmal allgemeiner Grundfas, nichts anzunehmen, als was man philosophisch beweifen fonnte; folglich verlor bie Bibel mit ihrer Religion bei bem gangen gelehrten Stand ihren Rredit, und die meiften auch fogar unter ben Theologen wurden 3meifler. nun noch vollende bem Kaf ben Boben ausftieß, mar bie Dode, nichts zu glauben, und über alles, mas beilig ift, zu wigeln und zu spotten. Diese Dobe fam, sowie alle Moben, aus Franfreich, mo fie ber große Borlaufer bes Antichrifts, Boltaire, ausgebedt und mit feinen Bebulfen in Bang gebracht batte. Da nun besondere ber bobe und niedere Abel fich in allen Studen nach Frankreich bilbeten, an allen Bofen frangofifche Sprache und frangofifche Sitten berrichend murben, fo verschwand nun die Religion gang aus biefen Stanben und aus ihren Birfeln, es geborte jum Boblftand, feinen religiofen driftlichen Laut von fich zu geben, und die einzelnen frommen Geelen, Die fich bennoch noch immer in Diefen Stanben erhalten baben, mußten ihrem Gott fur fich im Berborgenen bienen und fich bamit begnugen, ibr Licht blos und allein in guten Sandlungen zu zeigen.

Nun trat auch noch die Kantisch-Fichtische Philossophie auf, um vollends dem Jammer die Krone aufzusehen, indem sie bewies, daß in jeder Menschensseele ein sprechendes, lebendiges Wort Gottes, das Moralprinzip sey -- so neinen diese Herren nämlich das natürliche Gewissen, oder die Ueberzeugung beffen, was gut und bos ist -- folglich bedürfe man nun durchaus keiner Bibel mehr, die habe bieber, so lang die Menschheit in ihrer Kindheit war -- (es ist doch arg, nach sechstausendsährigen Ersahrungen immer noch Kind zu seyn) -- gute Dienste gethan,

aber fest, nachbem nun bas Rind munbig geworben, fo brauche man bieg Elementar, ober Schulbuch nicht mehr; es fep jest nun binlanglich, die Denfchen blos Moral ju lebren. Diefer Grundfag ift nun in allen beiden protestantischen Rirchen berrichend geworben. von Glaubenslehren ift gar feine Rede mehr, und Christus ift ihnen zwar jest noch ein weiser, frommer Sittenlehrer, aber ich ftebe euch bafur, bag biefer anbetungewürdige Gottmenfc in gebn Jahren ein Begenftand bes bitterften Saffes und ber außerften Berachtung feyn wird. - Dieß ift nicht anders moglich: - benn wenn Chriftus nicht mabrer Bott ift. und er fonnte boch bas Bebet 3ob. 17. Gott ins Angesicht fagen - fo mage ich's nicht, über meine Bunge fommen gu laffen, mas bann Chriftus ift unb mas er in bem Rall verbient.

Run benfr nur einmal nach, wenn bie Rinber nichis mehr vom Glauben an Chriftum boren und feben. wenn fie nicht mehr jum Beten angeführt werben, wenn fich alfo auch die Gnadenwirfungen bes beiligen Beiftes verlieren und allenthalben die Birfungen ber verdorbenen Ratur ale erlaubt und gut erflart werden, fagt, Bruder! mas wird bann aus ber Christenbeit merben ? Und alle biefe Lebren find icon wiiflich allenthalben berrichend - und was nun bollends eine gang teufliche Politif ift, diese Lebren follen protestantifche, lutherifche und reformirte Religionsbegriffe feyn - Gott, es ift fcbredlich! - Die armen procestantifchen Bemeinden befommen auf Die Beife, unter bem Mantel protestantischer Prediger, fcandlice Berführer, und fo geben fie und ihre Rinber verloren, obne baß fie's vermuthen. Welch' eine erichredliche Gittenlosigfeit nun in wenigen Jahren Daber enifteben wird, bas wird die Erfahrung leb-

ren, so wie aber biese zunimmt, so muß auch bie Strenge ber Polizei gunehmen, und gerabe bieß ift emporend für folde fittenlofe Menfchen; was ba bann fur Rolaen entfteben muffen, bas fonnt ibr leicht erraiben. Biergu fommt nun noch Gins: Die Dbrige feiten, burd bie foredliche Erfahrung ber neunziger Jahre bes abgewichenen Jahrhunderte belehrt, merben febr munderbare Plane und Berbindungen maden - Die beiden Erireme, der Aberglaube und ber Unglaube, werden fich jum gemeinschaftlichen Intereffe vereinigen, und es wird ein Drude und Berfolgunges geift enifteben, wovon man noch fein Beifpiel erlebt bat; alles, mas fich zu Chrifto befennt, wird ein Aluche und Regopfer werden. Man wird lieber bie größten Berbiecher begnadigen, ale einen mabren Chriften, und wenn bann Die Roth aufe Bochfte aes ftiegen ift, bann fommt ber berr, und bann ift alles überstanden.

Ihr könnt jest schon die feinen, entsernten Anfange von jenem Jammer bemerken; alle Meinungen und Spstems werden geachtet und respektirt, und wenn man auch anders benkt, so hat das doch keinen Einsstuß auf die Achtung der Gelehrten, man kann überall als ein honetter Mann erscheinen; sobald man sich aber für Christum und sein Evangelium erklärt, so sließt alsofort die Galle über, und man möchte auch der Haut fahren. Erinnert euch nur, was ein geswisser Recensent einst über die Zeitschrift "der graue Mann" sagte:

Der Hofrath Jung in Marburg tonne unmöglich bas Ding ichreiben, bas mußte wohl einer unter feinem Namen berausgeben, um ihn verächtlich gu

machen.

Stellt euch nur vor, wie herabwurdigend bas ift!

berglichen lieber nicht gern entbebren mag, fo hohnt man auf die bamischste Weise. Letthin gedachte einer in einer Zeitschrift ber herrnhuter Brüdergemeine ziemlich in Ehren, baun hing er ihr aber den gefahre lichen Kleds an: Sie folle, wie man sagte, mit gewissen gebeimen Diden in Berbindung stehen.

Welch' eine feine Schlangenschmähung! — man rebet Gutes von ihr, um Redlichkeit und Unparteisichfeit zu heucheln, und macht dann dadurch das folgende Gift besto wirfiamer. — Man kann in unsern Beiten niemand gefährlicher schmähen und verläumeden, als wenn man ihn geheimer Berbindungen besschuldigt: denn dadurch verliert er das Zutrauen und die Achtung seiner Landesobrigkeit, und seder Rechtschaffene fängt an, mistrauisch gegen ihn zu werden. Man braucht nur den Geist der Brüderkirche zu kensnen, so sieht man alsofort, daß ihr Zweck wahrlich nicht auf politische Berbältnisse gerichtet ist.

Bei allen biefen Umftanden ift nun fein befferer Rath, als sich unter einander zu vereinigen, alle Parteilichkeit und alles Splitterrichten zu verbannen und sich durch Wachen und unabläffiges Beten, und durch einen heiligen driftlichen Wandel auf diese nahr und dunkele. Zeiten zu stärken — aber nicht um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, sondern zu schweigen und zu dutden, bei allem dem aber den herrn Zesum und seine Lehre redlich zu bekennen, wie und wo es gefordert wird, und wenn es auch

Das Leben foften follte.

Leset ein kleines Traftatchen, es heißt: Treffende, schon vor mehr als 59 Jahren geworsene Seherblicke eines Englanders David hartleys, in hinsicht auf bevorstehende Revolutionen der Staaten und der

Rirche, zur Beherzigung für folde, welche an ben Zeichen dieser Zeit nicht blind vorübergehen wollen. Rebst einigen andern Prophezeihungen, eines Bengels, Detingers und Joh. Dav. Michaelis, in Rücksicht auf die jezigen Zeiten. Deutschland 1.799.

Man kann nichts Treffenderes lesen: jedes Bort

legitimirt fich ale gottliche Babrheit.

Euseb. Das sind schaubervolle Aussichten, ba ift burchaus fein anderer Rath, als seine Blide bestänsbig auf's Ewige zu hesten: benn für den mahren Christen ist hier nichts mehr zu thun. Aber sage uns, ehrwürdiger Bater! heißt das nicht die Sunde in den beiligen- Geist begehen, wenn man nun jest doch, nachdem man so viele Erfahrungen von der Beiligenden Kraft der christlichen Religion gemacht hat, sie verachtet, lästert und muthwillig verspottet?

Der gr. M. Hütet euch sehr, Brüder! den Begriff von der Sünde in den heiligen Geist auf ixgend Jemand anzuwenden! Das ist sehr-gefährlich!

— Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet!

— Die Sünde in den heiligen Geist ist: wenn man von
der Wahrheit der driftlichen Religion vollkommen
überzeugt ist und die Gnadenwirkungen des heiligen
Geistes an seinem Herzen erfahren hat, und dann
doch nicht nur abfällt, sondern auch Ehristum haßt
und sene Gnadenwirkungen seines Geistes für Aberglauben und Schwärmerei.erklärt, und dann, aller
Warnungen ungeachtet, in diesem Zustand beharrt.

Polycarp. So eben fällt mir etwas ein: unfer Freund Stilling hat im achten Stud feines grauen Mannes etwas über die Fürbitten für Berftorbene gesagt, welches mir nicht richtig zu feyn buntt; benn ich glaube, daß man wohl für seine abgeschiedenen

Lieben beien burfe; belehre und boch barüber, Bater Ernft Uriel.

Der gr. M. Ich wunschte von herzen, daß ber gute Bruder Stilling etwas genauer auf meine Resben merkie: benn gerade bas, was er ba im achten Stud erzählt, als ob ich es gesagt hätte, das sagte ber Freund, mit bem ich sprach, und bas, was ich barauf antwortete, bas hat er in ber Feber figen laffen; gib boch hinfuhro besser Acht, lieber Stilling!

3ch. Ehrwürdiger Bater! hab' Geduld mit mir, bu weißt ja meine Lagen und Berhaltniffe; ich will mich unter Gottes Beiftand beftieben, feine Rebler

mehr zu machen.

Der gr. M. Bestreben, feine mehr zu machen — ihrer immer weniger zu begeben, bas ift die Pflicht bes Christen, aber wirklich feine mehr zu

machen, bas gebort gur Bollenbung.

Was aber das Beien für Berstorbene betrifft, so kann das wohl statt finden, ob es gleich in der Bibel nicht geboten ist; merkt nur wohl meine folsgende Erläuterung dieser Sache: — Man hat hin und weder meine Aeußerungen über den Habes übel genommen, und andere empfindsame zärtliche Gelen haben sich darüber geängstigt, wieder andere glausben, es sey dem protestamischen Lehrbegriff zuwider; alles das ist ohne Grund, wenn man sich die Sache nur recht vorstellt: Es gibt nur zwei Haupstlassen der abzeschiedenen Seelen, entweder sind sie im wahren Glauben an Jesum Christum und sein Berschnsopfer gestorben oder nicht. Die erste Classe wird gleich nach dem Tode selig und die andere versdammt, NB. wenn sie Christum und seine Lehre gefannt und doch verachtet hat; denn das Seligseyn ist die innere Empsindung des Friedens mit Gott,

und bas Berbammtfeyn bie Entbehrung alles innern Friedens und alles Bergnügens, verbunden mit ber Beimwehmarter nach biefem auf ewig verschwundes

nen finnlichen Leben.

Die Seligen sind aber nicht alle, sogleich nach bem Tod geschick, in die himmlischen Gesellschaften ausgenommen zu werden, daher werden sie vorher im Sades von den Engeln unterrichtet und zu ihn ren zufünstigen Iwecken vorbereitet; aber während dem allen sind und bleiben sie selig, und keine Qual rührt sie an; ihre Mängel und Schwachbeiten werden ihnen gezeigt und abgewöhnt, die sie dann endlich zur himmelebürgerschaft vollsommen geschickt geworden sind. Dieser Borbereitungsort im Sades, der aber nichts weniger als ein qualendes Fegseuer ist, ist das Paradies, in welches Christus den Schächer mitnahm, als Er durch den hades ging und den bortigen Seelen die Bersöhnung verfündigte.

Die andere Classe der Berdammten hingegen entsfernt sich von solbst von den Engeln, weil ihnem ihre Gesellschaft zuwider ist, sie sucht einen Umgang, der ihr angemessen, ihrem Charakter gemäß tft, das durch werden sie aber immer schlimmer, immer entsfernter vom himmel, die sie dann endlich unter den bollischen Desposismus und seine fürchterlichen Duaslen gerathen. Seht, auf die Art müßt ihr euch den Hades denken. In demselben werden die Seelen vollends zu ihrer Bestimmung geleitet, und so lang sie da sind, kann Ihnen wohl die Fürditte frommer Kreunde nüglich seyn.

Bei biefer Gelegenheit muß ich euch boch ein vortreffliches Buchlein empfehlen, welches in ber Raw'ichen Buchhandlung in Nurnberg voriges Jahr

berausgefommen ift. Es beißt:

Ueber ben eigentlichen 3med bes Tobes Jefu, ein Auszug für Unftudirte aus dem zweiten Theil ber von Dr. Gottlob Christian Stork in Tubingen, nunmehrigen Oberhofpredigers in Stuttsgart, herausgegebenen. Erläuterung des Briefs Pault an die Bebraer.

Gott Lob und Dank, bag es noch folde wichtige Manner gibt, beren grumbliche Gelehrsamkeit nies mand bestreitet, und die sich boch der Lehre vom Areuz nicht schmen! Das Werk ift grundlich und vortrefflich.

Philomyft. Lieber Bater Ernft Uriel! zeige une boch noch mehrere folder guten Bucher an, damit

wir fie unfern Freunden empfehlen tonnen.

Der gr. Dt. Bon Berzen gerne! Zuerst bitte ich euch, Ewalds Monatschrift nicht zu vergessen, sie enthält vortreffliche Sachen, aber auch der Freund bes grauen Mannes darf nicht zurückgesest werden, er veredelt sich immer mehr, und wird immer wichstiger und interessanter; daß legthin einer eine Handwoll Koth auf ihn warf, das thut nichts zur Sache, wer sich heut zu Tage für Christum erklärt, der muß auch seine Schmach tragen.

Lavater hat auf seinem langwierigen Rrankenlager unausborlich gearbeitet. Bon diesen seinen, une ter dem Kreuz geschriebenen Werken, ist sein Gebetbuch noch bei seinem Leben herausgekommen, aber auch schon vergriffen, und es wird jest wieder zu einer neuen Auslage bei Freund Raw in Rurnberg Anstalt gemacht. Der Titel ist: Sammlung christlicher Gebeter, herausgegeben von Johann Castyar Lavater.

Der Beift, aus bem biefe Gebete gefloffen find, ift ber namliche, ber ben Begnabigten mit unause

fprechlichem Seufzen vertritt; bie Gebete find lauter Beift und leben, besondere aber ift die Borrebe

wichtig und febr lebrreich.

Roch ein anderes Bebeibuch, wovon auch fcon Die zweite Auflage erschienen ift und bas einen febr erleuchteten und begnadigten Sandwerksmann jum Berfaffer bat, muß ich euch ans Berg legen; es ift besondere für eine gemiffe Claffe Bott fuchender Seeten gefdrieben, benen bas verborgene Leben mit Chrifto in. Gott ber hauptzweck ihres Cehnens und Strebens ift. Es beift; driftliche Sausgebete für Bott suchende Seelen auf Morgen und Abend aller Tage in ber Boche, und eines feben erften Saupts festiages, wie auch auf andere Beranlaffungen und Bemutheumftande eingerichtet, nebft einem Unhang geiftlicher Lieder, von 3. B. Dublheim am Rhein, bei 3. C. Eprich, privilegirten Buchbruder, 1801. Es gibt mehr als einen Grund, warum ich fol-

gendes Wert febr angelegentlich empfehlen muß.

namlich:

Berfuch einer driftlichen Rirdengeschichte fur Les fer aus allen Ständen, von M. J. Fr. Roos, Tubingen bei L. F. Fues; ber Lefer wird balb gewahr werben, warum ich es empfohlen babe, bie aebeimen und wichtigen Urfachen aber erft in fenem Beben.

Ein vortrefflicher frommer Prediger im nördlichen Deutschland bat ein fleines Berfchen gefdrieben. welches öffentlich allenthalben auf Baffen und Stra-Ben laut publicirt werden follte, es beißt:

Ein Wort ans Berg und ine Dbr, für Leute, bie noch Chriften feyn wollen, gedrudt in Bittau bei Bottfried Duller, 1 1/2 Bogen in 8. Lefet, Chris

ften! - und laft euch fagen!

Ein Lehrer zu Mahlhausen in ber Schweiz hat ben ganz neuen Gedanken ausgeführt, mahres Christenthum auch bei Erlernung der französischen Sprache zu verbreiten, und seine Grundfage in einem französischen Lesebuch und einer Sprachlehre den jungen Leuten unvermerkt beizubringen. Das erfte heißt:

Bersuch, die Kinder, die schon deutsch lesen fonnen, in sehr kurzer Zeit und auf eine sehr leichte Art französisch lesen zu lehren, u. s. w., zweite und ganz verbesserte Auflage, für 1½ Bagen ungebunben zu haben in Mühlhausen in Commission bei Johannes Wis, Sohn, dem ältern. Dieß Büchelchen ist ein Auszug aus dem Bersuch einer französischen Sprachlehre für deutsche Kinder, die ihre Müttersprache noch nicht nach Grundfägen gelernt haben, dieß Werk koftet ungebunden drei Franken oder zwanzig Bagen, in positsei eingesandtem Geld, und ist an dem nämlichen Ort und bei dem nämlichen Commissionär zu haben.

Ein ungenannter, aber ebelbenkender Mann und Chrift, hat ein kleines Buchelchen herausgegeben, welches dem vorbin angeführten Wort ans Berg und ins Dhr an die Seite gesetzt werden verdient; es heißt: Rleine Reise, unternommen zur Prufung des in unsern-Tagen so gepriesenen achten Christensthums, der Aufklärung und des Menschenwohls, von einem christichen Laien, Nurnberg, im Berlag der

Mam'iden Buchbandlung.

Möchte dieß Buchelchen boch in allen Gesellschaften ber gemeinen Leute gelesen und vorgelesen werben, damit sie saben, wie fie ber neumodische Presbigergeist irre führt! — ich wunschte, daß der gutsbenkende fromme Verfasser das caelhaste Wortspiel auf der britten Seite der Borrede weggelassen hatte;

es gibt nur Anlaß zu Laftern, und bieß muß man boch so lang vermeiden, als die Bahrheit nicht barunter leidet.

Endlich muß ich euch doch noch mit einem vortrefflichen Buch bekannt machen, welches einen grossen und würdigen Theologen, der auch zugleich ein wahrer Christ ist, zum Berfasser hat, aber aus gegründeten Ursachen nicht genannt seyn will; es beißt: Die gedrückte Kirche oder das Christenthum als Sekie betrachtet, Frankfurt am Main, in der J. C. Herrmannischen Buchbandlung. Der sanste Geist der Liebe, der gründliche Scharfblick und die geradsinnige Wahrheit charakteristren dieß schöne Büchelchen vor vielen andern; der Berfasser gedenkt es fortzusegen.

3ch. Ich hab' mir alles notirt, ehrwürdiger Ba= ter! damit ich es, so wie du es gesagt hast, in mei=

nen grauen Mann aufnehmen fonne.

Euphron. Kannft' bu uns benn nichts Troftliches über bie neuen Missionsanstalten fagen? es hat uns allen fehr leid gethan, daß die fostbare Anstalt, die so groß und feierlich angefündigt wurde,

miglungen ift.

Der gr. M. Lieben Kinder! last euch das doch gar nicht befremden, das war von seher der Gang der Borsehung bei der Fortpslanzung der driftlichen Religion; überall Fersenstiche, bernach aber auch überall Kopfzerfnirschung. Bei dem allem ist doch auf den Südseeinseln ein Samenkörnchen Ausgestreut worden, das dereinst noch tausendkältige Frucht trasen wird. Welche schwere Bege mußten die Aposel durchgehen? — und was haben die apostolisichen Ränner, Matthäus Stach, Johann Bed und Friedrich Böhnisch, in Grönland für hindernisse zu

Bekampfen gehabt, bis es endlich ihnen gelang, und jest ringt noch David Zeisberger in Nordamerika mit Raturstrenge und Menschenwildheit, und das unermudet seit vielen Jahren; — wir sind noch nicht am Triumphieren, sondern wir liegen noch imsmerhin zu Felde, und es wird noch mancher bluten,

eb' ber vielgefronte Ronig fommt.

In Afrita ift indeffen große hoffnung bes Gestingens; unter ben hottentotten geht das Werk des herrn durch ben Dienft ber Brudergemeine einen erhabenen schönen Gang; und ber Missonarius der hollandischen Missonagesellichaft van der Kemp zeigt einen mahren apostolischen Muth, der diesem la os die alischen Ueberwinder dereinst überschwengslich belohnt werden wird; er war ein Saulus, und nun ist ein Paulus aus ihm geworden.

Polycarp. Aber sag' und boch, ehrmurbiger Bater! ob Stilling nicht in seinem grauen Mann, ber hamischen Meußerung eines gewissen Journalisten: bie englische Mission sey die abenteuerlichste Thorpeit, die unser Jahrhundert schande' — etwas ents

gegenfegen folle?

Der gr. M. Kein Bort! — Der Genius unsferer Zeit ift so weit vom Sinn Christi und seiner Apostel abgesommen, daß ihm der Sohn Gottes selbst als der abenteuerlichste Thor vorsommen würde, wenn Er jest so wie ehemals als Mensch unter den Menschen erschiene; was Wunder, wenn er also auch die angeisert, die christlich gesinnt sind! — Endlich mußt ihr auch wohl bemerken, daß das

Endlich mußt ihr auch wohl bemerken, daß das Evangelium zwar allen Nationen gepredigt werden foll, aber deswegen werden es doch eben nicht alle annehmen.

Eufeb. Bater Ernft Uriel! - ich muß bich boch

noch um etwas fragen: Sag' und boch, wie wir ben Schritt bes Grafen Friedrich Leopold von Stollberg anzuschen haben und was wir darüber urtheilen follen? — Es ist kaum begreislich, wie ein so gestehrter und belliebender Mann katholisch werden kann.

Der gr. D. Bruber! Bruber! butet euch in Diefem Kall vorzüglich vor lieblofen Urtheilen : Stollberg liebt ben Cohn Gottes Jefum Chriftum tiber alles, und ba er fand, bag man in beiben protestantischen Rirchen nun anfängt, die Berehrum unfere glorwürdigen Erlofere ale Abgotterei zu et-Haren, und bag biefer fcredliche Beift bes Abfalls allgemein berrichend, und von Tag ju Tag folennig, immer herrschender wird, fo nahm er feine 3us flucht zur alten Mutterfirche, wo er bie gottliche Berehrung Chrifti noch zu finden glaubt. Siezu fam nun auch noch ein Grund: Stollberg ift ein großer und blubender Dichter, feine 3magination fand in ber farbolifden Rirche in allen Geremonien und finnbildlichen Borftellungen viele Rabrung fur feinen bichtungevermögenden Beift; liebt ibn ale euern redlichen Bruder! - er foll euch bie wenigen Ramen aus Garben guführen; ihr fount nicht wiffen. ob ihn ber herr nicht jum großen Werfzeug brauchen will: nur foll er nicht werben, fondern jebem feine Freiheit laffen; bieg bat ibm ber verflarte Lavater noch auf feinem Tobbette gefdrieben. werbe ein Carl Borromaus, ein Fenelon, und wie wollen feine Bruber bleiben. Lebt mobl, Braber! in einem balben Jahr feben wir uns wteber.

Birke im Segen, Bater Ernst Uriel! auch wie wollen wirfen, bieweil es noch Tag ift.

Roch ein und anderes an die herzen meiner Leser. Ich war diesen Winter im Gedränge — ich half viel gelitten; Krankheiten in meiner Familie wechfelten beständig ab, eins folgte auf das andere. In meinem Beruf stelen ungewöhnliche Geschäfte vor, und meine Seele kampfte oft mit tiefer Schwermuth. Schwere Leiden und schwere Geistesarbeiten schwächen alle Kräfte; indessen, der herr hat geholfen, ich bin gesund; und da ich jest in die Schweiz ger sorbert werde, um Blinde zu operiren, so wird mir diese sechswochentliche Reise nach Leib und Seel zum Segen seyn.

Dieß alles foll euch, meine Lieben! bewegen, Gestuld mit mir zu haben, wenn eins ober anderes in biesem Stud vielleicht nicht verbaut, ober auch nicht webentlich genug ift, ich hab' es in einzelnen Stunden abgebrochen und im Gedränge schreiben muffen. Noch eins liegt mir schwer auf dem herzen, deffen

ich mich bier entledigen muß:

Berschiedene schreiben mir, ich möchte doch die Materie vom Hades beruhen lassen; ich versprach das auch im vorigen Stück; allein diese meine Neußesung hat nun wieder vielen andern frommen Lesern weh gethan, diese bitten mich inständig, ich möchte doch dergleichen dunkle Materien immer mehr und mehr aushellen. Dazu kommt nun noch, daß ich verpflichtet bin, die Scenen aus dem Geiserreich sortzusesen, welches auch wirklich setzt geschieht, indem ich im Schreiben des zweiten Bands begriffen bin. Run gründet sich aber die wesentliche Hauptidee dies gest Werks auf meine Begriffe vom Hades; folglich Stuning's sammtl. Schriften. VII. 20.

muß ich auch in berfelben fortfahren zu arbeiten. Befer! - Freunde! - Bruber und Schweftern ! ich bitte euch alle um Gottes und Cbrifti milten, nehme boch feder von meinem armen Tifch Die Speife, die ihm gefällt, und was ihm nicht gefällt, bas laffe er unbefrittelt fur anbre fteben, benen es aut befommt. Wir alle haben einen allgemeinen Bereinigungspunft, namlich bas Seligwerden burch ben mabren thatigen Blauben an ben Gottmenichen Jejum Chriftum, vermittelft feiner Berfohnung burch fein Leiden und Sterben. In biefem mefentlichen Begriff ber gangen driftlicen Religion find wir uns alle einig; warum follen uns benn Rebenmennungen trennen und entzweien? - Freilich glaubt ber eine oder der andere, biefe ober fene Rebenmennung fen ichablich, und ju gleicher Beit balt fie ber britte für febr nüglich; mas foll ich nun thun? - gar nicht ichreiben ? - wie einige Pharifaer unserer Beit gebieten? - Bruder und Schweftern! fo lang ibr lefet, und mit Erbauung lefet, muß ich fchreiben, ber Berr gebeut es! - bievon bin ich fo gewiß überzeugt, ale von meinem eigenen Dafenn.

Und hiemit erklare ich ben genannten und ungenannten Berfaffern einiger Briefe an mich: daß ich
schlechterdings für die Sache des Reichs Christischreis
ben werde, so lange es in meinen Kräften steht.
— Sie alle aber lege ich unserm großen Erbarmer,
bem Dulder auf Golgatha, an sein liebendes Herz,
und stehe zu Ihm, er wolle doch ihren geistlichestolzen Sinn durch seinen Geist wegnehmen, und sie
alle in seine heilige Demuth und Sanstmuth einfahren und sich ihrer aller erbarmen, wie er sich
meiner erbarmt bat.

Bor einiger Beit erhielt ich einen Brief über Stod-

polm aus Schweben, in welchem weber ber Berfaffer noch sein Wohnort benannt war; ber Inhalt diefes Briefs betraf die Beissagung des Propheten
Daniels, angewendet auf unsre Zeiten; ich bitte hierdurch diesen edeln verborgenen Bruder, sich mir zu
entdeden, weil ich-so gerne in nähere Bekanntschaft
mit ihm kommen möchte.

Neberhaupt ift es boch auch endlich einmal Zeit, baß ich hier öffentlich allen benen Lieben bante, die mich auf meinem schweren Geschäfts- und leidensvolsten Wege burch ihre lieben hrüderlichen und schwessterlichen Briefe erquiden, belehren und tröften. Der Berr belohne ihnen allen diese mir so wichtige Liesbeverzeigungen mit der Bürgerschaft in seinem Reich! Amen!

3ch hoffe bas folgende Stud beffer zu machen, als biefes; habt Geduld mit mir und lebt wohl!

Folgendes Lieb, welches vermuthlich am Schluß bes siebenzehnten Jahrhunderts gedichtet worden, vorzüglich aber auf unfre gegenwärtigen Zeiten paßt, theile ich so unverändert hier mit, wie es der fromme Berfasser niedergeschrieben hat; ich vermuthe, daß es vielen meiner Leser unbekannt ist; es verdient aber sest von allen wahren Christen gekannt zu sepn und bfiers gesungen zu werden. Wem etwa die einfältige Dichtart aneckelt, der erinnere sich nur an die noch viel einfältigeren und oftmals schmutzgen Bolkstieder, welche die größten und geschmackvollsten Dickter unserer Zeit als große Kleinode des Alterthums empschlen; das Rämliche muß uns Christen ja auch freistehen.

In eigner Metodie.

Eil' boch heran Und mach' bem Guten Bahn, Deb' ein recht neu Jahr an, Du Füll' ber Tage! Bir warten bein: Du kannft nicht fern mehr fepn, Und baß ber große Stein Das Bilb gerschlage.

Du Stein voll Gnab, Der sieben Augen hat, Reiß' einst ab in ber That; Ou braucht kein' Panbe Du A und D. Ach! mach' bem Pharao Und auch bem Jericho Doch balb ein Enbe.

Und mach' une Bahn
Ins theure Kanaan,
Die Siegs: und Friedenssahr'
Da auszusteden!
Mach' voll die Zahl
Dein' wahre Gnadenwahl,
Daß wir dein Abendmahl
Bald mögen schmeden.

Ach, Gott! man hört, Beil es so lange mabrt, Roch ftark bei beiner Seerb Die Stimm' des Klagens: Herr! Huste fend'! Bann gehn boch, o Elenb! Die Tag' des Leids zu End? Ik ba viel Fragens. Bird nicht bie Nacht, Des Satans Reich und Macht Und Babels Hurenpracht Bald weichen muffen? Und Salomon Erscheinen in der Kron, Und auf den Mond Zion Stehn mit den Füßen.

Richt lang meht bleib', D König! baß bein Welb Bon ihrem schwangern Leib Entbunden werde! Daß wir erfüllt Sehn, wie der Löwe brütt, Und wie das männlich Bild Regiert sein' heerde.

In voller Flamm' Romm, beilig's Gotteslamm, Du Löm von Juda Stamm! Brich alle Siegel! Ja, thue dieß, Du Schliffel Davids, fchließ Uns auf bas Paradies, Brich Thur und Riegel!

Den Satan schelt',
Der, bie bu auserwählt,
In Eigenheit aufhält
Und in Unoronung!
Gib wahre Bus',
Bertreib' die Finsternuß
Und alles Aergernuß;
Bring' und in Ordnung!

Beg Eigenheit! Beg Doppelherzigfeit, Sammt aller Bitterfeit! Komm, Fried' und Liebe, Mit Einigkeit, In Unterthänigkeit Und wahrer Beiligkeit, Die nichts macht trübe.

Beg Sarben, weg! Laodicaa weg! Ihr macht das Bolk nur träg. Las du bich sehen, Die Zeit ist da. O Philadethhia! Las uns mit Josua In bich eingeben.

D neuer Bund, Mach' bein Geheimnis tund! Las bie Bersuchungsftund' Balb gehn vorüber! Geh' vor uns ber; Bring uns burchs rothe Meer Mit trodnem Fuß, o Derr! Bu bir hinüber.

Beis' einst jum Pfuhl Des Thiers und Satans Stuhl Und die Berführungsschul', Derr, du Gerechter! Stürz Jesabel; O ftarter Michael! Berfiegle Jirael, Die zwölf Geschlechter.

Aus biefem hauf Bau' beinen Tempel auf; D herr! wir warten brauf; Du wollft ihn grunden! Rach ihn voll Rauch Bon beinem Gnabenhauch, Daß noch viel andre auch Dazu fich finden.

Bring' ihn zum Stand, Daß bein Nam' werd' bekannt; Send' aus in alle Land Die sieben Geister; Das Heibenthum Mach' dir zum Eigenthum, Dein Evangelium Berd' ihrer Meister!

Die Cherubim
Entzünd' als Seraphim,
Und durch dein' ftarte Stimm'
Mach' alles brausend!
Mach' offenbar
Den gülbenen Altar,
Die werthe heit'ge Schaar,
Jwölfmal zwölftausend.

D Jehovah!
Du hast verheißen ja,
Daß, wenn der Abend da,
Es soll Licht werden.
Er ist ja hier:
Drum gib die offne Thur;
Der guidne Leuchter zier'
Die ganze Erden!

Rach Rinive Geht bin, ihr Erftlinge, Macht, daß das Bolf auffteh' Bon ihren Gunden! Immanuel, O treuer Gabriel! Am Waffer Pibifel Laß uns boch finden.

Erschein' im Flor, D bu Jungfrauen : Chor! Brecht nun mit Macht hervor, D ihr Dellinder! Oreleiniger!
Stell' boch ans glafern Meer
Dein Darfenfpieler-Deer
Als Ueberminver.

D treuer Zeng, Ach! heil'ge beinen Zeng; Grin' aus, bu ebler Zweig! Reich' uns bie Palmen! D Sulamith! Die Burzel Jeffe binht; Lerne balb bas neue Lieb, Stimm' an bie Pfalmen.

Brich an und blüb', O füße Harmonie! O schönfte Melodie, Laß dich boch bören! Des Lamms Gefang Im hohen Ton anfang' Mit Gottes Parfenklang, Dem Perrn zu Ehren.

D Braut bes Lamms,-Du Tochter Abrahams! Sep beines Bräutigams Run balb gewärtig! Such' bein Geschmeib; Zieh' an Gerechtigkeit; Rleib' bich in weiße Seib'; Auf, halt' bich fertig!

Es ift an bem, O lieb's Zerusalem! Daß sich bes herrn Stämm' In bir nun follen Zum heiligthum Bersammeln wiederum, Und da bes herren Ruhm Ausbreiten wollen. Du bift ber Ort,
Da sich soll fort und fort
Das unvergänglich Bort
Wit Kraft aussprechen:
Biel Glüd, viel Glüd!
Zu diesem Leebegeschied:
Du sollt im guldnen Stud
Herver bald brechen.

Dent' auch an mich,
D Bort, bas wunderlich!
Und schenke mir doch dich
Jum neuen Namen;
Und fomm' dann bald!
Hör', wie es wiederschaft:
Ich fomm'! — Ja, fomme bald,
Du Ja und Amen!

## Eilftes Stüd.

Schmedet und fehet wie freundlich ter herr ift, wohl bem, ber auf ihn trauet! - Die ben herrn fuchen, haben feinen Mangel an irgend einem Gut. Bf. 34, v. 9. u. 11.

Ronnte ich Euch allen, meine Lieben! meine Erfahrungen über diefe Wahrheit, fo wie fie mir die uns aussprechliche Suld bes Berrn meines Gottes in biefem Jahr und befonders auf meiner Schweizerreife an bie Band gegeben bat, in diefer Schrift ergablen. fo wurdet 3br Euch boch freuen und ausrufen : 3a, ber herr lebt noch! Aber ich muß bas Alles in bem 5ten Band meiner Lebensgeschichte erzählen, wo es mit bem Borbergebenben, in gehörige Berbinbung gebracht, große und felige Wirfungen bervorbringen Dein ganges leben ift ein burchaus untruge licher Beweis, daß die Borfebung, obne eigentliche Bunder, alles fo unendlich weise lenfen fann, bag bas Individuelle im Individuellen - oberwie Chris ftue fo allgemein verftantlich und unnachabmlich treffend fich ausbrudt, jedes Baar auf bem Saupte bes Menichen unter ihrer befondern Leitung ftebt.

So viel fann ich Guch Stillings-Freunden allen fagen: — Die große Frage: Belohnt aber auch Gott folche Arten bes Bertrauens und Glaubens, bie fühn gewagt, nicht ganz bem mahren Glauben angemeffen, und alfo burchaus nicht als Mufter ber

Rachfolge angesehen werben tonnen ? - ift entichies ben - ich fann aus Erfahrung fagen, ja! Er be-Tobnt auch bieg Bertrauen überschwenglich und über alle Erwartung, wenn es übrigens redlich, berglich, nicht aus Irribum bes Billens, fondern nur bes Berftanbes unlauter mar; aber bann erft, wann es burd lange und fowere Prufungen von allen Unlauterfeiten gereinigt und nun bem mabren Glauben anpaffenb geworben ift. - 3ch babe 30 Jahre barren, manden fdmeren Rampf fampfen und manchen Angftichweiß fcmis Ben muffen, ebe mir geholfen wurde, bas ift aber nun gefchehen, und zwar ohne Bunder, wunderbar auf Stillingsweise. Ueberhaupt babe ich feit einem Jahr ber folde Erfahrungebeweise für die Bewißbeit und Richtigfeit meiner Lebrart und Grundfase befommen, daß - wenn ich fie alle gang und mit allen Umftanden ergablen burfte - feber Befer, ber nur nicht unglaubig feyn will, nothwendig überzeugt und glaubig werben müßte.

D meine Lieben! Glaubt von herzen an Jesum Christum ben Gefreuzigten! — andert Euern naturslichen Sinn! — bekennt Ihm mit wahrer Reue euere Sünden! — fast den unüberwindlichen Borfan, nie wieder zu fündigen! — und wenn es bann doch gesschieht, so verdoppelt Euere Reue, und macht senen Borfan noch fester — Wendet alle euere Kräfte an, immer wachend und innerlich betend, Alles zu benken, zu reden und zu thun! — Dient Euerem Rebenmenschen, Freunden und Feinden, überall, wo sich nur Gelegenheit dazu bietet! Bo Euch einer besleibiget, da bietet ihm im Augenblich die hand zur Berschnung! — Wo ihr das Unglud hattet, semand wissentlich ober unwissentlich zu beleidigen, da bittet

thr im Augenblick um Bergebung, und ersett überall, was ihr ersetzen könnt! — und dann thut, was an Euch ist — und was nicht an Euch ist — das verstraut nur fühn und fest Euerm himmlichen Bater an; ich versiegele mit meinem Blut, daß Er Euch aus den schweresten und verworrensten Angelegenheiten hers ausretten wird.

Doch ich muß ja erzählen, was in unserer Seffion

verbandelt worben ift.

Ernst Uriel von Oftenheim fand sich bießmal zeitig ein, und als wir alle Plat genommen hatten, so verstangten die Freunde, daß ich ihnen meine Reise durch die Schweiz erzählen möchte, ich fragte den grauen Mann, ob Er das zwedmäßig fände, und Er ante wortete: Sage und nur deine Bemerkungen, in wies fern sie nügen und Anlaß zur erbaulichen Unterresdung geben können.

3ch. Eine ber ersten und wichtigsten Beobachtungen ift bie, baß ich im füblichen Deutschland burchgebends mehr religiösen Sinn, und durchaus liebes vollere und gebildetere Menschen gefunden habe, als im nörblichen, besonders gilt dies vom herzogthum Burtemberg und von der Schweiz. Sage und boch,

Bater Ernft Uriel! woher bas fommt?

Der gr. M. Es lebten und leben große weit und breit wirkende Manner im nördlichen Deutschland, die den Geist der wahren Religion Zesus dampften und noch dampfen, wo sie nur können, und der vornehme und geringe, gelehrte und ungelehrte Pobel folgt ihnen nach, wohin sie ihn fahren; und es lebten und leden große weit und breit wirkende Manner im südlichen Deutschland, die den Geist der wahren Religion Jesus weckten und noch wecken, wofte nur können.

Es wurden noch mehrere und bestimmtere Urfas chen diefer Erscheinung angegeben, die mir aber Rlugsbeit und Borsicht verbieten, bekannt zu machen.

3 cb. Gine besondere Bemerfung babe ich auch noch auf biefer Reise gemacht, bie mir aber mehrmale in meinem Leben vorgefommen ift: ich traf nämlich einen Dann an, ber in der feften Uebergeus gung ftund, er fep bagu berufen, eine gewiffe driftliche Befellicaft ju formiren, weil fie noch gang uns lauter fen; er war in diefer Sache fo bringend, baß er umbergog und fich allen Unfallen, die ibn nur treffen fonnten, aussette. Eben fo besuchte mich auch einer por ein paar Jahren, ber burchaus Miffionarius werden und Diffionarien anwerben wollte : fein 3med mar, in einem Lande die driftliche Religion au predigen, mobin ibn ber Berr gewiß nicht fenben wird, wenn er fich nicht felbft fendet; welches aber auch nicht geschehen wird, weil er burchaus feine Mittel bat und fie von milben Beis tragen erwartet. Ueber bas Alles waren auch feine Begriffe vom Chriftenthum irrig : benn er bielt einen verftorbenen ichwarmerifden Schriftfteller für ben apocalpptischen Engel mit bem ewigen Evange= lium, bas er bann auch aus biefen Schriften murbe gepredigt haben, wenn es jur Diffion gefommen mare. Diefer Mann fomobl, ale auch jener, ben ich auf der Reise traf, find von Bergen fromm und mennen es recht aut mit ber Sache bes herrn und mit ihrem Nebenmenschen, aber barum ift es auch eben zu bedauern, daß fie auf folche Abmege geras then, auf benen fie gar leicht fich gang verirren und ewig verloren geben fonnen. Sage une boch, ehr= würdiger Bater! wie verhalt fich's mit folden Dens fcen ? mir beucht, daß fie ben Rindern Gottes febr gefährlich find, und daß man vor ihnen warnen muffe.

Der gr. M. Du hast gang recht! — bergleischen Leute haben vom Cerinthus, zu der Apostel Beisten an, bis baber vielen Jammer angerichtet: ich will Euch die ganze Sache deutlich erflären und auss

einanderfegen:

Benn ein Chrift vorzügliche Naturgaben, befonbers der Beredtfamfeit bat, und wenn feine Bortrage febr rubrend find und tiefen Gindrud machen; ober wenn er fich einer besondern Ginficht in goitliche und geiftliche Wahrheiten - fie mag nun richtig ober unrichtig fenn - bewußt ift; oder wenn er durch Lefen ober Rachbenten ober fonft von ungefahr eine Entbedung macht, die ibm im Chriftenthum ober in ber Rirche Gottes febr wichtig vorfommt, fo entftebt gar leicht eine Luft, mit Diejem Talent ju muchern; Diefe Luft entspringt allemal aus der bojen Quelle ber Eigenheit; benn ber mahre Chrift halt fich nicht fur tuchtig, mit ben anvertrauten Gaben gut bausbalten ju fonnen, fondern er wartet, bie er fest uberzeugt ift, daß es ibm der Berr befohlen babe. -Die mabren Arbeiter Des Berrn muffen in den Beinberg genothigt, gezwungen werden. Die von felbit bineinlaufen, machen immer fcblechte Arbeit und fca. ben mehr, ale fie nugen.

Jene Luft nun, von der ich so eben sagte, daß fie aus der Eigenheit entstünde, hüllt sich alsofort in den Beuchelmantel der Pflicht ein, welche gebeut, daß man zum Besten des Reichs Gottes wirfen musse; sinden nun solche Leute feinen Widerstand, oder ift das, was sie vortragen, auch an sich gut und nug-lich, so läßt der herr oft solche Menschen fortwirfen, sichtet und läutert sie aber durch schwere und lange

wierige Prüfungen fo lange, bis bie lette Burget ihrer Eigenheit verdorrt ift. Ach Gott! wie bitter wird ihnen da ber Reiz, mit ihren Talenten zu glangen, versalzen, und wie gerne träte man wieder vom Schauplat ab! — aber nun kann und darf man nicht mehr: denn nun sagt die ewige Liebe: Du bist jest zum Arbeiten am geschicktesten, weil du bich für un-

geschidt balift.

Rinden bergleichen Menichen aber Widerftand, ober find ihre Begriffe fo beichaffen, daß fie einleuchtend falich ober boch verbachtig find, fo daß ihnen ber mabre Chrift widerfteben muß, fo find fie in arofter Gefahr: benn wenn fie fich burch biefen Biberftand nicht zu einer rubigen und grundlichen uns partheilichen Gelbftprufung, mit anhaltendem Ringen und Rampfen bewegen laffen, fondern jener Luft, Die fich in einen Lichtsengel verfleibet bat, ferner Raum geben, fo wird fie burch bie Reigbarfeit ber Ratur - namlich durch die Rechthaberei genahrt und ges fartt. Die Idee fest fich im Gehirn feft, und wird nun jum Pol, um ben fich ber gange Birtungsfreis ber Seele brebt - jest ift die subiile unmertliche Berrudung bes Berftanbes vollenbet; folde Meniden werben allgemein nicht fur verrucht gehalten; benn man mertt nichts an ihnen, fie find übrigens gang vollkommen ruhig und verftandig, fobald aber etwas vorkommt, bas jenen Seelenpol berührt, fo werden fie ftart gereigt, und man merft an febr feinen, faum fichibaren, convulfivifchen Bewegungen um den Mund, bag fie ben rechten Mittelpunft ihres Wirfens ver-Ioren baben, oder daß fie auf eine leichte Urt, namlich im erften Grad verrudt find. Eben dieg ift nun auch ber richtige und allein mabre Begriff von ber Schwarmerei: Diefe ift nämlich nichte anbere, als

wenn die Seele eine irrige falsche Rebenibee gur hauptibee, jum Pol ihres Birkungskreises macht, und alles, was in ihr vorgeht, auf diese Idee bezieht, vorzüglich aber braucht man das Wort Schwarmerei, wenn die falsche Centralidee religiöser Eigenschaft ift.

Eufeb. Aber lehre une boch, ehrwurdiger Bater! wie man folche gefährliche und bedauernemurbige

Menschen behandeln muffe ?

Der gr. M. Man muß sie in Liebe tragen, ihnen ja nicht geradezu widersprechen, weil sie diesen Widersprechen, weil sie diesen Widersprechen, weil sie diesen Widersprechen, sondern sie nur immer unvermerkt auf das Eine nothwendige Alles und in Allem Christus, Nicht in Allem der Mensch, zu lenken suchen, und dann muß man das, was sie sagen, nicht zu hören scheinen und nicht darauf achten, so ermüden sie endlich, werden sielle und kommen entweder wieder zur Besinnung, oder sie werden doch unschädlich.

Polyc. Der Herr bewahre uns und alle, bie seine Erscheinung lieb haben, vor solchen falichen Hoben ben! — aber lieber Bruder Stilling! bu warft nun ba, wo Lavater so lange thatig gewirft hat, was

baft du gefunden?

Ich. Mehr, als ich erwarten konnte. — Die große Anzahl seiner Freunde und Freundinnen macht Jesum Christum zum einzigen Ziel und Zweck ihres Stresbens und Wirkens, ihr Wandel ist dem Evangelis geziemend, und ihr einziges Element ist Gottes und Menschenliebe; daß bei dem Allen noch hier und da menschliche Schwachheiten mit unterlaufen, braucht nicht erinnert zu werden.

Euseb. Das ift erfreulich zu boren; aber bei bem allen ift es boch Schabe, bag fich biefe guten

Seelen nicht näher an die Baseler beutsche Gefells

fcaft anschließen.

36. Lavater bat fich bei feiner Deportation nach Bafel mit diefen Freunden febr gut verftanden, und son beiden Seiten find die Borurtheile geschwunden. Der gr DR. Das mabre eigentliche Bereinigunges band besteht in ber Uebereinftimmung ber Gefinnuns gen, und nicht ber Begriffe, benn bieg Lettere ift beinabe unmöglich, bas Erftere aber leicht : wer fich felbft ale bas allernichtigfte nichts, und Jefum Chris Rum als ben mahrhaftigen Gott und bas ewige Les ben betrachtet, in welchem jenes Richts gang allein au einem Etwas wird, ber macht feine Forberungen an Undere, er fühlt und empfindet fich immer als ben Unwürdigsten, und jebe Liebe, bie ibm von ans bern erzeigt wird, erkennt er ale eine unverbiente Bnade: baber entfteht allein bie Ginigfeit bes Bei-Res und die mabre Gemeinschaft ber Beiligen, Die außern Berbindungen fonnen gut feyn, und ber Berr bebient fich ihrer ale Mittel zu großen 3meden; allein bie mahre Ginigfeit bes Geiftes beruht nicht auf folden außern Berbaltniffen : benn es ift ausgemacht, daß es unter ben Doftifern Seelen gibt. Die in Unfehung ihrer Begriffe mit biefem ober jenem ernften und mabren Mitglied ber Brubergemeine gleichförmiger benfen, ale mit anbern, die ju ihrer eigenen Parthei gehoren, und fo verhalt fich's mit allen driftlichen Partheien. Oft tommen zwei mabre Chriften, von benen aber ber eine Rephisch, ber anbere Paulifch beißt, voller Borurtheile gegen einan= ber aufammen, und balb, wenn fie fich nur von Bergen erflart haben, fo find fie gleichen Sinnes und Reben in ber mahren Ginigfeit bes Beiftes. Darum

muffen folgenbe zwei Sage, befonbere in gegenware tigen Zeiten felfenfeft begrundet und beilig befolgt werden.

1) Der Secten- ober Partheiname muß folechterbings feinen Ginfluß auf die innige und wahre Bruberliebe haben, sondern diese findet überall ftan, mo das Werf der Erlösung und heiligung in einer armen Sunderseele durch Jesum Christum und seinen Geift in lebensvollem Gange ift.

2) Der Beitritt eines ober mehrerer begnabigter Chriften zu irgend einer außern Berbindung foll nicht eber geschehen, bis man bes gnabigen Beifalls bes

Berrn vollfommen gewiß ift.

Euphron. Ergable uns boch auch, lieber Breber! was fur Birfungen die Revolution in den religiblen Gesinnungen der Menichen hervorbringt ?

Ich. Diese Wirfung steht Off. Joh. 42, v. 11. Wer Ungerechtigkeit ausübt, der mag ferner Ungerechtigkeit ausüben; der Unfläthige mag ferner Unsstäthigkeit treiben, und der Gerechte übe fernerhin Gerechtigkeit, und der Heilige sich ferner. Die Revolution ist ein Läuterungöfener; wo der Grund gut, und was reines Gold ist, da besteht das Gute, wird befestiget und gereiniget, was aber die Probe nicht halten kann, das verbrennt; die Revolution ist einer Fegmaschine ähnlich, womit der herr seine Lenne segt, sie reinigt, besestigt und sondert die Guten ab, und eben so befestigt sie auch die Bosen in ihren Gesinnungen.

Der gr. M. Diese Bemerfung ift gang richtig, und sie veranlaßt mich, euch hier ein Wort ber Babrebeit von außerster Bichtigkeit ans herz und in Euere Gemuther als ein heiligthum verwahrlich niederzustegen, nehmt es wohl in Acht und theilt es euern

Rindern und Freunden mit, auf daß fie fich in ber naben Butunft barnach richten konnen.

Die Summa aller Weissaungen ber beiligen Schrift geht bahin, daß der herr gegen das Ende ein herrsliches Reich auf dieser Erde gründen welde, in welchem Gerechtigkeit und Friede, Religion und Wohlstand von einem Ende der Erde bis zum andern herrschend werden sollen, und Jesus Christus wird alsdann allgemeiner Weltmonarch seyn.

Diefes sogenannte taufendjabrige Reich fann aber nicht eber zu Stand gebracht werden, bis der Drache bie Schlange durch seine Berkjeuge bas Thier aus dem Abzrund und den falichen Propheten, seine ganze Macht aufzeboten, und seine ganze Kraft zur Unterjochung der Menschheit und zur herrschaft über die

gange Erbe angewendet bat.

Diesen Eroberungsfampf wird der Satan durch einen Mann auszuführen suchen, der mit außerorbentlichem Berstand und Talenten begabt, der mit einem Bort ein großes Genie ist; dieser menschges wordene Satan, dieser Mensch der Sünden und Rind bes Berderbens, ist dann der eigentliche, lang gefürchtete Antichrist; er wird von geringem Hersommen sepn, aber durch seine Politist, Tapferseit und Berphängnis Gottes wird er der größte Monarch werzben, der se gelebt hat, und das ganze Reich des alsten heidnischen Roms beherrschen.

Die Sauptsache aber, worauf es bier ausommt und bie eigentlich ben Kampf zwischen bem Reich ber Finsfterniß und bem Reich bes Lichts ausmacht, besteht barimen, daß diefer Monarch schlethterbings alle possitiven Religionen abschaffen wird; sein Zweck und sein ganzes Bestreben geht dahin, die ganze Menschsbeit in Ansehung ihrer politischen und religissen Bers

faffung einem einzigen, und zwar seinem Scepter zu unterwersen; Bernunft, Philosophie und Auftlärung werden seine Führerinnen seyn. Sein äußerer, scheinsbarer tugendhafter Wandel, seine anscheinende Gerechtigkeit, Mäßigung und seine ausserodentliche Klugsheit in seinem ganzen Betragen werden ihn allen denen, die nicht auf sehr festen Füßen stehen, äußerst liebenswürdig machen auch sein Plan, die natürliche Religion allgemein zu machen, und keine andere mehr zu dulden, wird durchgehends angenommen werden und sehr gefallen; sa man wird ihn für den größeten Wohltbäter der Menschen halten.

In diesem Allen wird ihn eine geheime, große und allwaltende Berbindung unterstügen, deren Obershaupt ihm zur Seite steben und als Minister ihm an die hand gehen wird; dieser falsche Prophet wird ben Monarchen vergöttern und ihn als sichtbaren Respräsentanten der Gottheit aller Welt zur Berehrung empfehlen: denn da doch die Menschen einen sinnslichen Gegenstand der Berehrung haben muffen, so kann nichts schiedlicher gedacht werden, als daß man im allgemeinen hochwurdigen Weltmonarchen zugleich

auch die Gottheit anbetet.

Jest geht nun der eigentliche heiße und große lette Kampf an und jest fleigt Satan in seinem Sohn auf die höchste Stufe der Bermessenheit und der Lässterung: denn nun muß sich Alles vor dem Monarschen und seinen zur Berehrung ausgestellten Bildern beugen: heiden, Juden, Muhamedaner und Christen. Gilt's nun die Krone: bete das Thier an, oder stirb! — Dieß ist die allgemeine Losung, aber dann ift auch der herr ganz nabe; wer diese kurze aber äußerst schwere Bersuchungsstunde treulich aushält, der wird dann auch Theil haben am Thron der herrlichkeit

Jesu Christi. Wie ein Blis durres Strop in einem Augenblick entzündet und verzehrt, so wird ein feuriger Strahl vom Herrn ausgehen und die ganze Rotte von der Erde weg — und in den Pfuhl hinhauchen, ber mit Feuer und Schwefel brennt.

Diefer wichtige Zeispunkt ift nicht weit mehr entfernt; obgleich ber Mensch ber Sunben noch nicht erschienen ift, so ift er boch nabe; barum machet!

erschienen ift, so ift er boch nabe; barum wachet! Wenn ihr nun ben gegenwärtigen Geift der Zeit genau prüft, so werdet ihr finden, daß sich alles schnell und unaufhaltsam auf diese schreckliche antichristische Zeit vorbercitet: benn der eigentliche Brennpunkt des Antichristenthums ift Naturreligion, in welcher sich unvermerkt der Satan im Menschen der Sunden auf ben Thron sest und sich göttlich verehren läßt, wosdurch er dann endlich seinen Wunsch erfüllt zu sehen

glaubt.

Der allgemeine Sang und Gang der Auftlärung ift, wie ihr alle wohl wist, der Weg zur Naturre-ligion; und man bedient sich der Schlangenklugheit, sogar Christum zu ihrem Lehrer, und das Christensthum zur Naturreligion umzuschaffen; folglich wird nun die Lehre vom Fall Adams und dem daraus enistandenen grundlosen sittlichen Berderben, mithin auch die Erlösung durch's Leiden und Sterben Christi, zur Schwärmerei und zum Aberglauben herabgewürzbigt. Daher entsteht nun der allgemein einreißende Abfall, der vor dem Antichrist hergeht und ihm den Weg bahnt.

Die Naturreligion fordert unbedingt, daß ber Menfch auch feine natürlichen Rechte genießen und fich zu-

eignen foll.

Für ben nichtgefallenen, vollkommen fittlich guten Menschen ware auch diese Religion mit ihren For-

berungen bie einzige mahre: benn ber vollsommen Tugendhafte bedarf keiner Geiege und Schranken, weil er von selbst alles Gute will und thut; er bedarf keiner Dbrigkeit, benn er will niemand schaden und unrecht thun, und da in diesem Falle jeder so gefinnt ist wie er, so ist er auch vor jeder Beleibigung sicher. Aber für den gefallenen, grundverdorbenen, zur Sünde geneigten Menschen ist die Naturreligion ganz unzulänglich, sie macht Forderungen, die kein Mensch halten kann, und gibt Rechte, deren Genuß alles zerrüttet: man gebe dem roben Bolk seine natürliche Freiheit und den Genuß seiner Menschenrechte, was daraus wird, das haben wir wähsrend der Schreckenzeit in Frankreich ersahren.

Durch die frangoffiche Revolution ift nun zwar bie Menichheit gewarnt worden, und ber Revolutions schwindel rubt einstweilen, aber es wird nicht lange wahren : benn wenn bie Naturreligion berrichend und ber fanfte, bemuthige und buldende Beift bes mabren Christenthume verdrangt wird, fo forbert jeber feine Menfchenrechte, feine natürliche Freiheit, und bann belfen alle Schraufen ber Befege und alle obriafeitlichen Bemalten nicht mehr, und bann wird Die Revolutionefucht mit neuer Buth loebrechen, wo bann ber Menich ber Gunden im Eruben fifchen und fein fürchterliches Reich grunden fann. Dien alles folgt fo natürlich aus einander, bag es feine Beiffagung, feiner bobern Begeifterung bedarf, um es jum Boraus wiffen zu fonnen.

Alles, was wir feit zwölf Jahren her erfahren haben, die franzöfischen, hollandischen und helvetischen Revolutionen sind fehr belehrende Borspiele, beren sich die Borsehung zu höchst weisen und wohlthätigen Zweiden bedient; denn wer nur noch einigermaßen

Bang ber Auftsarung in ber Religion führt, er läßt sich durch die schredlichen Erfahrungen unserer Zeisten warnen, wendet sich ernstlich zur wahren Quelle, und wird nun ein eifriger Bereher Jesu und seines alten Evangeliums, als er ohne diese Erfahrung ges worden seyn wurde. Diesenigen hingegen, die sich durch alle diese fürchterlichen Beispiele nicht warnen lassen, sondern demungeachtet dem Gang der religiösen Auftsärung folgen, werden auch immer mehr in ihrem verkehrten Sinn befestigt und zu Berehs vern des Thiers aus dem Abgrund vorbereitet.

3hr feht also, meine Freunde! daß da, wo bie Revolution wirfiam ift, eine grundliche Scheidung, eine Tennesegung vorgeben muß; da gilt feine Reustralität: entweder für Christum und die burgersliche Ordnung, oder für den Antichrist und sein Reich; die Guten werden recht gut, befestiget und versiegelt, die Bosen hingegen recht bos und zum Berderben

bingegeben.

Wenn also ber Mensch ber Sunden auftritt, so findet er bie bieherige Christenheit in zwei entschlossene und bestimmte Partheien getheilt, die Eine, bei weitem die größte, fällt ihm augenblicklich mit dem größten Beifall zu, und die Andere unterwirft sich ihm unter keinem Beding, sondern duldet lieber die schreschichfte Marter, sie bleibt Christo in Allem treu, und macht sich dadurch auch die Borzüge des tausends fährigen Reichs würdig.

Die römisch-pabstliche Sierarchie, ebenfalls burch bie schredlichen Folgen ber Revolution belehrt, daß der Unglauben auch für sie, ihre Plane und Iwede ein tödiendes Gift sep, wird wieder zu ihren alten Mitteln des Aberglaubens ihre Juflucht nehmen; auch

von dieser Seite wird es hin und wieder für die Getreuen des Herrn etwas zu leiden geben, und die Borläuser des Antichrists werden anfänglich, und zu Zeiten, und da, wo es ihre Politik ersordert, mit jenem gemeine Sachen machen; allein da das Pabstethum doch immer noch die Berehrung Christi zum Hauptzweck macht, so kann es sich mit dem Thiex aus dem Abgrund niemals vereinigen, sondern diesser Mensch der Sünden wird Rom zur ewigen Bütte machen und die pähftliche Hierarchie gänzlich verenichtigen.

Der alfo auch ba noch guten Sinnes ift, ber wird gerettet und verfiegelt und ben Berehrern Jefus qu-

gezählt werden.

Da ber Sohn Satans burchaus keine andere Resligion duldet, als die natürliche, so kommt nun auch die Reihe an die Muhamedaner; er wird auch dem Drient erobern und seine Religion mit Gewalt eins führen, wer da nun widerstrebt, wird hingerichtet, viele werden sich aber auch zur Parthei der wahren Christen schlagen, und also auch da wird der Herr seine Tenne segen und die vollwichtigen Körner sammeln.

Aber nun kommt auch die Reihe an die Juden, dieß so lang gedrückte Bolk, das so innig und softreng an dem Geses ihrer Bäter und an seinem Jehovah hängt, auch dieß soll nun das Antichristensthum, die Raturreligion annehmen; und jest eben ist die Zeit der heimsuchung Jraels da; die Fülle der Heiben ift nun eingegangen, und gerade sest in diesser schrecklichen Zeit der Roth wird sich dieß uralte Bolk Gottes zu seinem so lang verkannten Brudet Christo bekennen, und Er, der Edle, der über Land

jog, wird nun plogfich erscheinen und fein Lohn und

Bergeltung mit 3hm.

Aus diesem ift nun klar, daß in dem Augenblick, wenn der herr in seiner Masestät und herrlichkeit erscheint, die erste Scheidung zwischen den Frommen und Gottlosen vollendet seyn wird; da gibt es keinen Mittelstand: seder Mensch ist entweder vollendeter und entschlossener Anhänger des Thiers aus dem Abgrund, oder langgeprüfter und auf alle Weise bewährter Berehrer Jesu Christi. Da nun das Thier mit allen seinen Anhängern zum Feuerpfuhl verdammt wird, so hat hernach das ganze herr der heiligen keinen Feind mehr: denn die Nationen, welche in den entsernten Gegenden der Erde wohnen und keinen Theil am großen Kamps genommen haben, werden ruhig bleiben, und sich entweder nach und nach an das Reich des Herrn anschließen oder keine Notiz davon nehmen und für sich fort leben, handeln und wandeln, bis dann nach den tausend Jahren der losgelassene Satan seinen lesten Bersuch macht, und nun vollends auch mit den Böden, die ihm in der zweiten Scheidung des süngsten Gerichts zugestellt werden, zur ewigen Berdammnis verwiesen wird.

Euseb. Dank dir, ehrwürdiger Bater! für dies fen treuen und deutlichen Unterricht; wer mit dem Geift der Beiffagung, fo wie er durch die ganze beislige Schrift spricht, recht vertraut ift und dann auch ben Geift unserer Zeit kennt, ber wird das alles

febr mabricheinlich finden.

Philomyft. Das ift unwidersprechlich; aber verszeihe mir, Bater Ernft Uriel! Du sagtest vorhin: daß bie Revolutionssucht dereinst aufs Neue losbrechen wurde — mir däucht boch, das sey nicht wohl mogslich: benn die Bolfer sind durch die schrecklichen Fols

gen ber Revolutionen fo gewarnt worben, daß fie

nicht leicht wieder rebelliren werden.

Der gr. Das icheint freilich fo; aber bebente nur Folgendes: Die Regenten werden fich burd allerlei ftrenge Mittel auf ihren Thronen gu befeftis gen fuchen, bie Lage ber Sachen macht bas aud nothwenbig; baburch werben aber bie Schranten ber Rreiheit immer enger, und bas Bolf ringt mit Macht, noch immer weitere Schranfen zu befommen - folge lich machfen zwei entgegengefeste Rrafte zugleich, beren feine ohne gangliche Bernichtung ber andern befteben fann. Dagu fommt noch, daß bas Bleichaes micht ber europäischen Dachte bergestalt gerruitet ift. baß feine ber andern mehr die Wage balten fann und die machtigfte nach und nach die andern alle verfolingen wird; und von biefer machtigften wird bann ber Menfc ber Gunden bas Saupt fepn. Der Unglaube und ber Luxus erzeugen Revolutionen, und Diefe ben ftrengften Defporiomus; benn wenn bas Bolf in der gugelloseften Freiheit lebt, fo ift fein Menfch mehr feines lebens und feines Gigentbums ficher, folglich muß fich wieder jemand finden, ber Die Buth Des Pobels guchtigt, und bieg fann ohne graufame Bewalt nicht gefcheben.

Euphron. Bare es aber nicht möglich, baß ber Mensch ber Gunden ohne Revolution die übrigen Reiche eroberte? — So wie ich von bir verstanden habe, wird er ein sehr einnehmender, dem außern Schein nach gesitteter und tugendhafter Mann, zusgleich ein groß Gemie und zum Berrichen gleichsam geboren seyn; in diesem Fall wurde ihm das Erobern leicht werden, benn alle Belt ist durch die Auftlarung so vorbereitet, daß man ihn als einen allge-

meinen beilbringer verehren und ihm von Bergen

gerne bulbigen wirb.

Der gr. M. Deine Bemerkung ist ganz richtig; allein bebenke auch, daß eben dieser allgemeine Beisfall des Bolks die angebornen Regenten in die Nothswendigkeit versepen wird, mit Gewalt ihre Rechte zu behaupten und ihre Unterthanen zum Gehorsam zu zwingen; diese werden sich aber auf die andere Seite schlagen, und so ist sa die Revolution in ihrer volsten Wirssamkeit.

Eufeb. Wir geben schrecklichen Zeiten entgegen, und man mußte vor Traurigfeit vergeben, wenn man nicht gewiß versichert ware, daß auch eine herrliche Zeit darauf folgt, die alle Leiden auf ewig wegtilgt und tausendsach ersegen wird. Das Röthigste, was wir jest zu thun haben, ist mohl, dich zu bitten, daß du und Lehren geben wollest, wie sich der wahre Christ in der nahen Zufunft zu verhalten habe? — Wäre es nicht rathsam, so in der Stille das Seinige zu Geld zu machen und wegzuziehen?

Der gr. D. Bobin gedachteft bu benn ju ziehen?

Eufeb. Allenfalls nach Amerifa.

Der gr. M. Wie, wenn aber nun ber Kampf in Amerika begönne und von da gegen Morgen fortrudte? — Geiett aber auch, das geschähe nicht, so ist boch jener Welttheil so genau mit Europa verbunben, daß alle Wehen, aller Jammer bis dahin, und zwar mit aller ihrer Wuth sich erstreden werden.

Philomyft. Du haft und ehemals gefagt, ehre würdiger Bater, daß in den nördlichen Theilen der Erbe vermuthlich Rube und die Freiftatt der fich

Rettenden fenn merbe.

Der gr. Dt. Wenn bas nun auch fo ift, so muß boch jeder an feinem Ort bleiben, bis ihm der herr

jum Abzug winkt; eigenmächtig barf feiner von ber

Stelle gebn.

Euseb. Was hat man aber für Rennzeichen von folden Binten bes herrn, und wie fann man ges wiß feyn, daß man nicht feinem eigenen, fondern bem

Billen bes herrn folgt?

Der gr. D. Diese Frage ift febr wichtig, barum will ich fie bir auch ausführlich beantworten. erfte und Saupterforderniß ift, daß ber eigene Bille fclechterbinge und burchaus nichte andere thun, wirfen und baben will, ale movon er gewiß weiß, baß es der gute, der mohlgefällige und vollfommene Got teswille fen; benn ba ber Menfch mit ber allergebilbeiften und erfahrenften Bernunft feine Minute weit pormarte in Die Bufunft fiebt, und nie mit Bewißbeit fagen fann, bieß wird gefcheben und jenes nicht, fo muß er zwar immer nach ben Umftanden bandeln, Die ihn bestimmen; aber dieg muß allezeit in ber volltommenften Uebergabe bes eigenen Willens an ben Willen Gottes geschehen. 3. B. ein Arzt wird gu einem Rranten gerufen, von dem er reichliche Bezahlung erwarten fann, zudem ift es auch bas erfte Mal, er befommt alfo eine neue Runde au dem Saus, er freut fich, zieht fich an, um bingugeben; in bem Augenblid fommt eine arme Frau, beren Mann einen fcweren Bufall befommen , er muß auf ber Stelle gerettet werden oder Frau und Rinder werden mann-, vater- und brodlos. Der Arzt, der fich zum leben-digen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer bingegeben bat und bieß fur feinen vernünftigen Gottesbienft halt, ber fich nicht ber Belt gleichstellt, im-bem er nicht auf irbischen Rugen und Ehre fiebt, fondern durch beständiges Bachen und Beten feinen Sinn erneuert, tann bier leicht prufen, mas ber Bille

Gottes fen ? — er geht zum armen gefährlichen Kranten und hilft ihm zuerst: jest hat er ben guten Wil-Len Gottes erfüllt.

Nun findet aber der Arzt bei bem armen Kranken, daß ein Bundarzt und theure Arzneimittel nöthig find, er hat zwar selbst nichts übrig, aber im Glauben und Bertrauen auf Gott bezahlt er den Bundsarzt und die Arzneimittel, und erfüllt auch so den

wohlgefälligen Willen Gottes.

1

Aller Mühe und Sorgfalt ungeachtet, stirbt ber Kranke und hinterläßt eine durchaus trost- und brods lose Familie; der Arzt wendet nun alle Mühe an, um ihr Unterhalt zu verschaffen, er ruht nicht, bis Unterstüßung und Gulfe da ist; indessen feindet ihn der vornehme reiche Kranke an und verfolgt ihn, zugleich wird er immer kranker, der Arzt bietet ihm dennoch seine Hülfe an, und nun hat er auch dem vollkommenen Billen Gottes ein Genüge gethan.

Ber ale ein rechtschaffener ehrlicher Mann ban-

belt, ber erfüllt ben guten Billen Gottes.

Ber ale ein Chrift handelt, der erfüllt den wohl-

gefälligen Willen Gottes, und

Ber wie Jesus Chriftus bandelt, ber erfüllt ben

pollfommenen Billen Gottes.

Gefett, ein Kandidat wird auf eine geringe Pfarzstelle berufen, er heirathet nach dem Willen Gottes eine fromme chriftliche Person, bekommt eine starke Familie, und es wird ihm schwer, durchzusommen; indessen arbeitet er im Segen, aber er kämpft mit Armuth. Bald wird er auf eine ordentliche Weise auf eine bessere Pfarre befördert, er folgt, zieht dashin, und handelt in diesem Fall nach dem guten Wilsten Gottes.

Benn er aber nun erführe, bag fein Nachfolger

fein guter Seelforger seyn, sondern bie Gemeinbe verderben würde, und er entschlöße sich nun, im Glausben und Bertrauen auf Gott zu bleiben, jenen Rufauszuschlagen, und lieber fummerlich zu leben, als Anlaß zu geben, daß seine Gemeinde in Gefahr gesrieihe, so erfullte er den wohlgefälligen Willen Gottes.

Wenn er aber eine gute Stelle bekleibete, wo er zwar auch im Segen arbeitete, aber boch gewiß wußte, baß er auf einer schlechtern Stelle weit mehr Gutes wirfen könnte, und er opferte dann sene auf und wählte biese, so wurde er dem vollsommenen Willen

Bottes gemäß banbeln.

Indeffen sind die Fälle, wo man prüsen muß, was der gute, der wohlgefällige und der vollsommene Gotetes Wille sey, so mannigfaltig und oft so verwicklt, daß es schwer halt, sich herauszusinden, wenn man sich nicht die richtige Prüsungsgabe erworben hat; auf diese Erwerbung kommt es hier vorzüglich an, und dazu gibt Paulus Röm. 12, v. 1. 2. die schäfte

Unweifung:

Das Erfte, was er dazu fordert, ift, daß man seisnen Leib, das ist, alle sinnlichen Wertzeuge, womit der Mensch in dieser Welt wirkt, Gott zu einem les bendigen, heiligen und Ihm wohlgefälligen Opfer hinsgeben muffe; — Alles, was also der Mensch thut — Alles ohne Ausnahme — soll in Beziehung auf Gott, als Ihm zum Dienst geschehen; er soll in keinem Gedanken, Wort oder Werk eine andere Absicht haben, als Gott zu gefallen, und darinneu dann lebens big, recht thätig, heilig, ohne eingemischte unreine Iwe de und Gott wohlgefällig, nämlich seinem Willen gemäß zu Werk geben.

Fur bas 3weite foll fich ber Chrift nicht bem Geift ber Zeit gleichstellen; fein Thun und Laffen, fein

Birtungetreis foll nicht burch bie herrschende Denstungeart und ben Geschmad ber Zeitgenoffen bes

Rimmt merben, fonbern er foll

Drittens vergestaltet werben nach ber Wieberhers stellung des Sbenbildes Gottes in seinem Gemuth, wo ihm dann Christus Muster und Borbild ift. Wenn der Mensch diese drei Stude redlich und treu befolgt, so wird er immer zur Prüfung deffen, was der gute, der wohlgefällige und der volltommene Wille. Gottes ist, geschickt seyn.

Da es aber nun schwer halt und lange währt, bis man so weit gefordert ift, so muß doch der Ansfanger im Christenthum, der sich jene Prüfungsgabe noch nicht erworben hat, wissen, wie er sich in zweisfelhaften Källen zu verhalten habe? — und dazu dies

nen folgende fichere Regeln :

Benn man unter verschiedenen Sachen, die einem zu thun oder zu lassen vorkommen, ungewiß ift, was der Wille Gottes sey, so thut man nichts, weder das Eine noch das Andere, bis man des Billens Gottes volkommen gewiß ift, und dem folgt man

bann unbedingt.

Wenn aber die Sache keinen Aufschub leibet und man sich auf der Stelle entschließen muß, so versenke man seinen eigenen Willen in den allein guten Wilsten Gottes und fasse den kesten Borsas, durchaus nichts anders zu thun, als was Gott gefällig ist; in dieser Seelenstimmung prüfe man dann noch eins mal nach Bernunft und Gewissen, und wenn auch dann noch die Bahl zweiselhast ist, so untersuche man serner, was dem sinnlichen Menschen nach seiner Lust oder Bergnügen am unangenehmsten ist: dies wähle man.

Befest, aber ber feltene Fall trafe ein, bag bas

lufterne Begehrungevermogen volltommen gleichaultig mare ober gar für biegmal mit bem Billen Gots tes übereinstimmte, und man mare boch noch ungewiß, und boch mußte auf ber Stelle entschieden merben, fo bliebe bann freilich nichts übrig; als bas Loos; man bete inbrunftig um Offenbarung des gotte lichen Billens; und in dem Augenblick, wo es ents ichieben werden muß, aber ja nicht eber, giebe man bas Loos, und bem folge man bann auch ohne Auf-

foub und unbedingt.

Bei biefer Gelegenheit muß ich marnen, fo febr und ernftlich, ale es nur immer möglich ift, ja nicht eber zu biefem beiligen, aber auch gefährlichen und bebenklichen Mittel feine Buffucht ju nehmen, bis man treu und redlich ohne Gelbsträuschung bie fo eben bemerfte Regeln befolgt bat, und dann foll auch bas Loos nie anders, als in bochft wichtigen und bringenden Fällen gebraucht werden. Siehe, Bruber Eusebius! bas find die Mittel, ben Willen Gottes zu erfennen und zu unterscheiden, welches feine Binte find.

Eus. Ich fühle die Ueberzeugung tief und innig, bag beine Lehren Wahrheit find. Indeffen tommt mir boch noch immer bie Entscheidung in folgenben Collifionefallen ichwer vor : Befegt, der große Rampf begonne von Reuem, ein fürchterlicher Rrieg ober Religioneverfolgung naberte fic und mare unvermeidlich, Angft und Schreden verbreitete fich allent= halben, wie ein Sturm vor bem naben Bewitter,

wer barf ba nun flieben, und wer nicht?

Der gr. D. Wem bang und muthlos ift, went es am Bertrauen auf Gott mangelt, ber fliebe, aber nur in bem Fall, wenn niemand barunter leibet, ober bie Gefahr eines Andern nicht badurch vergrößert

wird; wer in einem öffentlichen Amt steht, bas seine Gegeuwart erfordert, wie z. B. ein Prediger und Beamter, der darf nicht flieben, sondern er muß bleiben. Wer aber nicht aus Berwegenheit oder aus kolzem Muth, sondern im Bertrauen auf Gott Kraft und Juversicht fühlt, zu bleiben, der wird besser thun, wenn er bleibt, dann wird er auch die Hülfe des Herrn wunderbar und gleichsam sichtbar erfahren.

Eufeb. Wenn aber nun ein Beiftlicher ober Besamter Frau und Rinder hat, deren Sicherheit bie Flucht erfordert, wie hat er fich da zu verhalten?

Der gr. M. Ueberall geht das Umt vor — er bringe seine Familie in Sicherheit und bleibe auf seinem Posten, und wenn er sich von den Seinigen nicht trennen kann, so muffen sie bei ihm ausharren; in keinem Fall darf er sein Amt verlassen. Regenten und die höchsten Obrigkeiten sind von dieser Pflicht entbunden, sie muffen flieben, weil mit ihrer Gefan-

genichaft alles verloren ift.

Polycarp. Wir sinden aber doch Winke in der heiligen Schrift, daß der herr die Seinigen, wenn einmal der lette und heiße Kampf beginnt, an einen sichern Ort in Berwahrung bringen wird; dieß gesschahe allemal vor dem großen endlichen Gerichte Aber ein Bolf oder Land; z. B. vor der Zerstörung Jerusalems durch die Römer wurden die Christen nach Pella gerettet. Run pflegen aber gar oft schwärsmerische und irrgeführte Menschen einen prophetischen Lehrton anzunehmen und die frommen und gutdenstenden Seelen zum Flieben und Wegziehen in fremde Länder aufzusordern, wie solches schon mehrmals, und besonders in den vierziger Jahren des verstossenen achtzehnten Jahrhunderts der Fall war, wo mehrere

Menschen baburch arm und ungklickich wurden und noch mehrere am Glauben Schiffbruch litten; daher ift auch sehr zu vermuthen, daß dergleichen Irrgeister in Zukunft, und vorzüglich in unsern Zeiten, auftres ten und die auf Hülfe Harrenden zum Wegziehent auffordern werden, zugleich aber wird doch auch der Zeitpunkt kommen, wo dieß Wegziehen nothig seyn wird — wie kann man nun hier den göttlichen Ruf von den irrigen, menschlichen Täuschungen unders scheiden?

Der gr. D. Das ift gar nicht fcwer - man folgt niemale einer blogen menschlichen Aufforderung gu irgend einer wichtigen Beranderung feines Buftanbes, und wenn fie auch von dem beiligften und fromitften Dann berfame, wenn biefer Dann nicht einen unwiderlegbaren Beweis feiner gottlichen Genbung aufweisen fann, und biefer Beweis fonnte fein ans berer fenn, ale bie Rraft, mabre Bunder ju thun. Aber auch bieß ift beutiges Tages fcwerer ju unterfceiben, ale jemale: benn man bat viele verborgene Krafte in der Natur entbeckt, durch die man Dinge ausrichten fann, die bem unfundigen gemeinen Denschenverstand für mabre Bunder gelten; wenn also auch ein folder Berführer unbegreifliche Kraftthaten verrichtet, fo foll man ihm boch nicht glauben. Wer aber wirflich Todte erwedt, Lahme und Rruppel ge-rad macht, und dieß Alles durch ein Machtwort im Ramen Chrifti, ber hat erft gerechten Unfpruch auf Butrauen und Beborfam.

Indessen bedarf's eben solcher Beweise nicht, um gewiß zu seyn, ob jest der Zeitpunkt zum Wegziehen gekommen sen? — Die Borsehung weiß sehr gut alle Umftände so einzurichten, daß man dann nicht mehr wird bleiben konnen, wenn man auch gern wollte.

Man wird durch allerhand kleine und große Umftände überzeugt werden, daß es nöthig sey, wegzuziehen. Andere werden verfolgt und des Landes verwiesen werden, da macht sich dann das Wegziehen von selbst, und wieder andere werden durch Noth und Armuth gedrängt, einen Ort zu suchen, wo sie sich besser nähren können, und was dergleichen Winke und Aussor-

berungen mehr find.

Philomyst. Unser Freund Stilling hat uns in seinem beimweh in der Person des Eugenius einen sehr bedeutenden Winf gegeben, daß der herr zu seiner Zeit einen großen, würdigen Mann erwecken werde, der, so wie Mose, Israel aus Egypten, und Serubabel Juda aus Babel führte, auch das Bolk des herrn sammeln und an einen sichern Ort, in ein Land des Friedens, in eine Solyma, geleiten würde; wenn dieses nun seine Richtigkeit hätte, wie könnte man dann den wahren Eugenius von einem Berführer unterscheiden?

Der gr. M. Lieben Freunde! es ist im Rathsschluß der heiligen Wächter festgesett, daß der Mensch die Zukunft nicht erforschen soll — der Gert hülle hohe Geheimnisse in Gleichnisse ein; Stilling hat seine Ahnungen, die er aus dem Geist der Beissagungen schöpste, auf eine ähnliche Art vortragen wollen; mich fragst du nun, Bruder Philomystes, wie man den wahren Eugenius von Versührern unterscheiden könne? — In dieser Sache kann ich dir nicht entscheidend antworten, aber ich will dir einen bedeutenden Wink geben, den mag Stilling seinem grauen Mann einverleiben, da mag er dann das beswirken, was die Vorsehung bewirkt haben will.

Ber alfo Ohren bat, zu boren, ber bore!! -

Außer benen Berehrern und wahren Bekennern Jesu Chrifti, die unter allen driftlichen Partheien zeistreut sind, wird sich der herr auch eine außere reine kirchliche Berbindung erhalten, in welcher die Predigt vom Kreuz und die ihr angemessene Kirchenzucht ununterbrochen fortgesetzt und immer mehr und mehr verbessert wird, und deren Glieder auch gros

Bentheils mabre Chriften fen werden.

Wenn nun bereinst das Reich der Finsterniß seine böchste Macht ersteigt, so wird es rie Berehrung Christi verbieten und mit Gewalt die Naturreligion, oder vielmehr Nichtreligion, allgemein einführen. Jest hört nun die christliche Religion als äußere Staatsund Kirchenreligion auf, und die wahren Christen müssen sich nun, wie in den ersten Zeiten, in Geheim an verborgenen Orten und bei verschlossenen Thüren versammeln, wenn sie sich gemeinschaftlich erbauen wollen.

Es ift natürlich, bag in diese Lage jeder, bem es nicht ein mahrer Ernft um's Christenthum ift, abfal- len und ein Unterthan und Berehrer des Widerchristen werden wird; hingegen diesenigen, welche treu bleiben, die wird der herr versiegeln und zu unausssprechlicher herrlichfeit in seinem Reich bestimmen.

Diese Versiegelten haben überhaupt eine zweifache Bestimmung: Einige, welche geschidt dazu sind und die hinlängliche Ueberwindungsfrast haben, die wersten für Christum und scine Lehre zeugen und sterben; burch diese Blutzeugen werden dann noch viele gesyecht und bekehrt werden. Die andern aber werden in ein Solyma, das ihnen der Herr dann zeigen wird, durch einen Eugenius geführt werden. Die Phöglichkeit und Bahrscheinlichkeit dieser Resung thint ihr euch folgendergestalt vorstellen: Etwa die verter

firchliche Berbindung ber Gemeine, beren ich vorbin gedachte, oder irgend eine andere Missionegesellschaft, bie in fernen ganden, 3. B. im asiatischen rufifichen Reich Diffionsanstalten und Gemeinen errichtet bat, wird eben fo fart ben Drud und bie Berfolgung bes Thiers aus dem Abgrund erdulden muffen, als bie zerftreuten Rinder Gottes; baburch wird bann auch biefe Gefellichaft von allen faulen Gliebern gereinigt und ju einer reinen Burgerichaft bes neuen Bundes gebildet. Benn nun die Berfolgungeprobe aufe Bochfte gefommen, Die vom Berrn beftimmte Blutzeugenzahl erfüllt mare, und nun die übrigen bes ganbes verwiesen murben, fo fonnte bie Borfes . bung ja leicht bem ruffifchen Monarchen bas Berg Tenfen, daß er Diefen Bertriebenen, aus religiojen ober politischen Urfachen, ober aus beiben gufammen, in Uftrachan oder Georgien Raum genug anwiefe, um ba mabrend bem großen Sturm in Rube und Sicherheit ju leben. Un biefe wurden fich bann natürlicher Beise alle Berehrer bes herrn aus allen driftlichen Parteien und von allen Orten und Enben anschließen, und nach und nach, ober auch in einem allgemeinen Bug, sowie es bann die Umftande erlaubten, in biefes Golyma gieben.

Auf diese Weise entstünde aber nun die Nothwendigkeit eines Kührers, Regenten oder Fürsten, der diese Gemeinde des herrn nach ihren Gesetzen und nach der Grundverfassung des Reichs Gottes regierte und sie zur naben Errichtung dieses glorwürdigen Reiche vorbereitete — dieser ware dann der Euges nius, den der herr zur rechten Zeit schon sinden und zu diesem Zweck mit Kraft und Gnade ausrik-

ften wird.

Euphron. Dieg Alles ift febr mahricheinlich,

und es scheint wirklich, ale ob Alles am Ende biefe Wendung nehmen wurde, nur ift nun noch bunkel, wie sich bieß mit der Bekehrung der Juden verträgt?

Der gr. M. Um die nämliche Zeit wird die nämliche Berfolgung, wie ich vorhin schon erwähnte, auch die Juden treffen; denn wenn nun die Fülle der heiden eingegangen ist und sich von dem Schlangensammen geschieden hat, so wird der große Prüssungsjammer dann auch dieß zerstreute Bolt Gottes treffen; sie werden sich zu Christo bekehren, und nun wird sich auch wieder ein Josua finden, der sie in ihr Land führt; es scheint aber, als wenn sich schon vorher eine große Anzahl Juden dort wurde gesammelt und Jerusalem wieder gebaut haben, zu denen sich dann die Kommenden und Bekehrten gesellen werden. Ueberhaupt ist in dieser Sache noch etwas Dunkles, das der herr zu seiner Zeit aushellen wird.

Wenn die Stamme Juda und Benjamin auf biefe Beife ibr altes Baterland und Erbe wieder eingenommen baben, fo werden fich nun auch die übrigen gebn Stämme einfinden und aus dem Canbe ihrer Kremdlinaschaft nach ihrer alten Beimath gieben. In Diefe Beiten fällt bann auch bie Bufunft bes Berrn, und fein berrliches, taufendfahriges Reich fangt nun Da aber bie engen Grangen bes gelobten gans bes bei Beitem nicht binreichen, eine große Dens fcenmenge ju faffen und fie Alle ju ernabren, fo wird fich bieß Reich über alle umliegende ganber weit und breit erftreden, und fo werben bann auch Die Geretteten in Solvma - wenn fie nicht etwa auch zu ben gebn Stammen geboren, welches wohl au vermutben ift - bamit vereinigt werben: geboren aber auch biefe jum leiblichen Saamen Abrabams, werden sie auch nach Canaan ziehen und ihr Erbe

einnehmen.

.

Eufeb. Welche frohe Aussichten find bas! ber herr mache uns nur ber erften Auferstehung wurbig, wenn wir etwa biese herrliche Zeit nicht erleben
follten.

Der gr. M. Bem es von Bergen barum gu

thun ift, ben wird er auch gewiß bagu bereiten.

Euphron. Es wurde vorhin bemerkt, daß die Revolution die Guten besser und die Bosen boser mache — dieß liegt auch wohl in der Natur der Sache; allein verständige Männer behaupten: dieß sey der Fall bei allen großen und allgemeinen Landplagen von seher gewesen, und die gegenwärtige Zeit habe darinnen nichts zum voraus; solche Schreckensseenen, wie man sie in Frankreich und an andern Orten erlebt hat, sepen nichts Neues, man brauche nur die Geschichte des dreißigsährigen und aller vorsbergegangenen schweren Kriege zu lesen, so werde man ähnliche Gräuel sinden; daraus lasse sich also nicht schließen, daß unfre Zeit unter allen die schreckslichte, und daß dieser Kamps der letzte und größte sey. Sage uns doch, ehrwürdiger Bater! ob dieß wahr sey, und was man solchen Männern darauf antworten könne?

Der gr. M. Der Grab ber Grausamseit ift auch eben nicht ber Beweis, daß der große lette Ramps im Beginnen sey — sondern vielmehr die Allgemeinheit und Mannigsatigkeit derselben. Borsüglich aber ist der allenthalben einreißende Abfakt von Christo das untrügliche Kennzeichen, daß wir nahe am Ziel sind, und dann steht uns ja der eisgentliche große letzte Kamps noch bevor; was biss her vorgegangen ist, sind nur Borbereitungen dazu;

indeffen fann ich euch boch Beispiele erzählen, wetche von der Art sind, daß man wohl daraus erfennen fann, wie auf der einen Seite die Sittenlosigfeit und das Laster immer raffinirter, schlangenlistiger und abgrundsmäßiger, und auf der andern auch die Gottseligfeit immer erhabener, Christus ähnlicher und himmlischer wird. Unter vielen Erfahrungen von

ber erften Urt nur eine:

Ein gutmuthiger, ftiller und rechtschaffener Dann, ber ein beträchtliches Bermogen befag und mit feis ner Frau und Rindern garilich, liebreich und vergnugt lebte, machte eine Reise in die benachbarte Begenden; an einem Abend fommt er in ein Birthes haus, um die Racht da ju berbergen; er findet ba eine wohlgefleidete, bem Ansehen nach ehrbare und ibm mit Freundlichfeit juvorfommende Befellichaft,. er trägt alfo auch fein Bedenfen, mit biefen Beuten liebreich umzugeben und mit ihnen zu Racht zu fpeis Allmäblich trinft man ihm immer ftarfer gu. man wird aufgeräumter; es folgen nach und nach gweideutige und unguchtige Reden, die durch bulfe bes Raufches die Ginbildungsfraft erhigen, und endlich den beiligen Engel der Schambafrigfeit entfernen. Rurg, ber arme Mann, ber ein paar Stuns ben vorher ben Fall, in ben er jest gerieth, mit Graufen verabicheut baben wurde, beging mit ber Schlangenbrut, bei ber er fich befand, bas abichenliche namenlose Lafter, deffen Panlus Rom. 1, v. 27. gebenft. Go murbe bie Racht mit Berten ber Finfterniß jugebracht.

Des Morgens, als der arme Sünder nüchtern wurde, erwachte num das Gewiffen und folterte ihn mit allen Qualen der Berzweislung: er wurde tieffinnig und schwermuthig, er wanderte wieder nach

Saus, fand aber da keine Ruhe, sondern der Ansblick seines edlen Beibes und seiner unschuldigen Kinder vermehrte die Hölle in seinem Gemüth, niesmand konnte errathen was ihm kehlte, und daß er es nicht sagte, ift leicht zu denken. Indessen sein Kleben zu seinem Erlöfer, dem großen Sündentilger, um Erbarmung, würde ihm mit der Zeit Ruhe und Heiterkeit gewährt baben, wenn sene Rotte des Absgrunds, welche eigentlich eine Spielergeselkschaft war, ihn nicht aus Reue geängstigt hätte: denn sene schändliche Berführung zu dem namenlosen Gräuel war vorher bedachter Plan, um dem bedauernswürzdigen Mann große Summen Gelds abzuzwacken.

Ihm ganz unerwartet, erhielt er einen Brief von sener Rotte, in welchem man ein beträchtliches Capital von ihm verlangte; aus Angst und Kurcht übermachte er ihnen das Geld alsofort; allein da diese Forderungen mehrmals wiederholt wurden und der arme Mann nun auch vor Augen sahe, daß er so lang würde zahlen müssen, als er noch einen Heller in seinem Bermögen hätte, so antwortete er abschlägig und flehte um Erdarmen: aber wo hat die Hölle Mülleid und der Abzrund Menschnliede; sobald sich Satan irgend eines Wesens erbarmen kaun, sobald kann er auch erlöst werden! — Der Berlassen erhielt die höhnische und drohende Antwort: wenn er nicht auf der Stelle die verlangte Summe Geldes schiek, so werde man seine ganze Schande seiner Frau und Kamilie entdeden.

Das war nun für das ohnehin schon zerüttete Gemüh des armen Leidenden zu viel, er war nicht vermögend, die Summe herbeizigschaffen, und eben so denig die Offenbarung seiner Schande zu ertragen; er schrieb also sinem vertrauten Freund diese

٤.

gange Befchichte, flehte zu Gott um Barmberzigfeit, ging in die Ginfamteit und nahm fich felbft das Leben.

Lefer! sucht nicht zu errathen, wer dieser bedauernswürdige Mann sep? — Die ganze Geschichte ift nach allen Umftänden wahr — verabscheut sie, als einen Borboten des aus dem Abgrund auffteigenden Thiers, aber blickt der armen abgeschiedenen Seele nicht ins Gesicht, werft einen Schleier über sie und steht zum Bater der Menschen, daß ihr das Versöhnblut zu gut kommen möge! Euch wird ein solches liebevolles Flehen wohl anstehen, wenn es auch unnöthig oder unnug ware.

Polycarp. Bei diefer Ergählung möchte einem bas Blut in den Abern erstarren — bas ist fürch-

terlich und ichredlich.

Dergleichen Brennpunkte ber aff-Der gr. D. gemeinen Sittenlofigfeit fonnte ich mehr anführen, allein es mag bamit genug feyn. Ber bas gegenwartige Menschengeschlecht, befondere in ber Chris ftenbeit genan beobachtet, ber wird eine folde Unlage ju allen Arten bes Laftere finden, wie bie gange Beschichte feine aufweisen fann: benn wenn auch bei allen Bolfern bas Sittenverberben aufe bochte geftiegen war, fo blieb boch bas innere Beugnig in bem Gemuth, bas moralifche Gefühl unverfehrt, es wurde eingeschläfert, man borchte auf feine Stimme nicht, aber in nuchternen Augenbliden mußte ber Las Rerhafte mobl, daß er lafterbaft und also ftrafbar Dief ift aber fest, einzelne Beifpiele ausgenommen, nicht ber Rall; es ift ber Dube werth, daß ich mid beutlicher bierüber erflare.

Man fann die bentende ober nach philosophischen Grundsägen handeln wollende Belt in unfern Tasgen in zwei Sauptklaffen theilen, namlich in die

sittliche und sinnliche, ober nach bem alten Styl in froische ober epicuräische. An der Spige der ersten steht Kant mit seiner Schule, und an der Spige der andern? —

Bas und hier ber graue Mann im Bertrauen fagte, bas mag ber driftliche Lefer errathen, er fann

es ja leicht.

Ernft Uriel fuhr fort :

Die erften nun ober bie beutigen Stoifer bringen auf Erfüllung bes Sittengefeges, prebigen es anbern, und erfullen bann felbft fo viel bavon, ale es ber Contract, ben fie mit ihren Luften und Reigungen gemacht baben, erlaubt. Run fpiegeln fie fich in bem natürlichen Buten, bas fie an fich bemerten, und beruhigen fich bann mit ber Gnabe Gottes und mit bem Gedanten : Er habe fie ja nicht beffer gemacht, folglich verlange Er fie auch nicht beffer; von einer nabern aufferorbentlichen Offenbarung Gottes an bie Menfchen und barinnen gegrundeten Erlos fung durch Chriftum ift icon langft die Rede nicht mehr; fie gebort bei biefen fo boch aufgeflarten Dans nern unter bas alte Gifen bes Aberglaubens, ber in ber Rindheit ber Menschheit ein brauchbarer Buchtmeifter war, aber nun nicht mehr zu ertragen ift; boch aus nachficht gegen bas noch unaufgeflarte Bublifum nimmt man bas Evangelium ale einen Mythos an, fo wie fich die weise Beiden ihrer fas belbaften Götterlebre bebienten, und fleibet bie Site tenlebre in jene Formen ein; bieg nennen fie bann wabre Religion.

Wie, wenn aber nun die Bibel die mahre gotts liche Offenbarung an die Menschen und das Evans gelium des neuen Bundes gottliche Bahrheit ift, und welcher vernünftige, nüchterne und redlich die

Babrbeit fuchenbe Menich fann baran zweifeln? Bas wird bann aus folden Philosophen, und wie wollen fie entflieben, mas fur Ausfluchte finben, ba fie biefe Geligfeit ber Chriften verfchmaben ? - Jene beibnischen Stoiter mußten's nicht beffer, fie maren eble Menfchen, fie naben fich alle erfinnliche Dube, um fo gut zu werden, ale es bei den eingefcrantten fittlichen Rraften ber verborbenen menfchlichen Ratur möglich war, mehr war von ihnen nicht gu fordern, und der redliche Mann unter ihnen ergriff mit beiden Sanden Die driftliche Religion, fobald er fie als bas einzige Mittel erfannte, Die verlornen fittlichen Rrafte wieber ju erlangen : unfre Stoiter aber miffen ben gangen Rath Bottes jur Geligfeit, ober fie fonnen ibn boch miffen, und boch veriverfen und verschmaben fie ibn; was fie also nicht glauben fonnen, bas werden fie auf einem langen und fcredlichen Bege erfahren muffen, ein anderes Mittel für fie ift nicht mehr übrig.

Die andere und bei weitem größere Partie, die heutigen Epicuraer, find in Ansehung der Religion mit jenen vollsommen eines Sinnes, nur ist sie ihenen noch verhaßter, weil sie Berläugnung der sinne lichen Luste fordert; sie mögen also von ihr nichts hören und sehen. Die Sittenlehre der Stoiker kasesen sie gut seyn; indessen glauben sie, die mensche liche Natur sey, so wie sie gegenwärtig ist, von Gott geschaffen worden, folglich ganz gut; daher seyen auch alle Korderungen ihrer Luste, alle sinnlichen Genüsse recht und erlaubt, so lang man sich und andern nicht schade; allein in die sem Punkt ist ihne Bernunst sehr parteissch: benn sie schaden sich und andern jeden Augenblick unbeschreiblich, ohne daß sie es wissen und wollen: benn sie stud's eben, die

ben Luxus auf alle Beise beförbern, und baburch ihren Nebenmenschen in zeitliches und ewiges Ber-

berben fturgen.

Diese bedauernswürdige Menschenklasse ist noch weit weniger als die erste zur Ruckehr in den Schoos der Religion fähig, weil das Opfer, das sie ihr bringen mussen, weit schwerer und schwerzhafter ist, als daszenige, welches jene zu bringen haben; bei dem allem bahnen die Stoiker unserer Zeit den Episcuräern den Weg, denn sie sepen Bernunft und Rastur auf den Thron, diese besehlen dann senen Sittsichteit und den andern Genuß. Da nun die zweite Classe zum Glauben eben so wenig geschickt ist, wie die erste, so wird sie eine traurige Ersahrung, durch ewigen Hunger und Durst, Blose und Armuth, von der Wahrheit überzeugen mussen.

Dieß muß Euch nun vollkommen überführen, daß nun alles geschehen sey, was zur Rettung der Menschen geschehen sonnte: und daß folglich nun nichts mehr übrig bleibe, als der lette große entscheidende Kampf zwischen den beiden Reichen des Lichts und der Kinsterniß, oder Christi und Belials. Der vollstommene Sieg des ersten wird dann eine gänzliche Scheidung beider Reiche und ihrer Unterthanen zur unausbleiblichen Folge haben, wo dann sedes nach seinen Grundsätzen regiert, und also anch sedes vers nünftige Wesen überzeugt werden wird, welches Reich die besten habe und am glüdlichsten sey. — Aus dem raschen Gang, den obige beide herrschende Parsteien unserer Zeit durch den Abfall zum Verderben gehen, und aus dem in gleichem Berhältniß stehenden Sittenverderbniß könnt ihr nun leicht und mit Gewisheit schließen, daß das Ende oder die Zuskunst des Gerrn nabe — sebr nabe — sev.

Euphron. Lieber Bater Ernft Uriel! — Alles, was du uns so eben gesagt haft, ift überzeugend und wahr; allein wenn sich die Macht der Finsterniß so aufferordentlich stärkt und zunimmt, so ist doch auch zu hoffen und zu erwarten, daß das Rämliche auch im Reich des Lichts geschehen musse. Du haft uns ein schreckliches Beispiel satanischer Bosheit erzählt, erzähle uns nun auch von Früchten des christlichen Sinnes, die jene auswiegen; denn der Sieg muß doch immer auf unserer Seite seyn.

Der gr. M. Lieber Bruder! deine Forderung ift sehr gerecht und dein Urtheil richtig, aber du mußt bedenken, daß der wahre Christ seine edelsten Sandlungen verdirgt, sie werden selten bekannt, und eben in dieser klugen Marime des Reichs Gottes liegt ein großer Grund seines Uebergewichts und endlichen glorreichen Siegs über das Reich der Finsterniß. Indessen kann ich doch so viel erzählen, als zu deiner und zu Euer aller Beruhigung über dies

fen Punft vollfommen binreichend ift.

Es gibt unter ben mittlern Ständen große Seelen, die sparfam leben, um nicht etwa kleine Almosen, bie sparfam leben, um nicht etwa kleine Almosen, sondern große Summen zu ersparen, wodurch sie denen, die in der Noth sind, helsen. Man sins bet unter den regievenden Familien sehr viele hochsbegnadigte Christen, die in der Heiligung so weit vorwärts gerückt sind, als ihr Stand über andere erhoben ist. Unter der Geistlichkeit aller christlichen Religionsparteien leben und wirken hin und wieder einzelne apostolische Männer, denen ihr angebornes und erlerntes Lehrgebäude nicht mehr das einzige Bahre ist, sondern die sieh von herzen mit allen brüderlich vereinigen, die Jesum Christum und seine durch Leiden und Sterben erwordene Erlösung für

ben Grund ihrer Seligfeit erfennen und annehmen. Allenthalben machet die mabre Bruderliebe, und man nabert fich allenthalben ber allgemeinen Ginigfeit bes Beiftes und ber Bemeinschaft ber Beiligen. Diefes nigen, die geöffnete Augen haben, feben überall bie Wirkungen der allwaltenden Borfebung im Meußern und bes heiligen Geiftes im Innern viel lebhafter als jemale. Der Eifer, bas Evangelium von Jeft Chrifto unter fremben Bolfern ju verfundigen, zieht fich mehr ine Berborgene jurud und wird in ber Stille ftarter und fruchtbarer; apoftolifche Danner verbreiten Licht und Erfenntnig in der Kinfternif bes Beibenihums, und bulben alle Leiben und Grfabren mit bewundernemurbiger Starfe.

Mitten unter der größten Berachtung ber alten acht evangelischen Lehre erscheinen, trop aller Bolitif bee Reiche ber Kinfterniß, faft taglich erbauliche nob mabrhaft driftliche Schriften, beren ich Gud

miena Rair benbusch, er war etwa 21 bis 22 Jahr mens Rauf. 'n ber furgen Beit feiner Amtoführung alt, und hat . Threitet und goldenen Samen in vielen Segen vi igfeit gestreut. Ein begnadigter Menge auf die En gend bat ein Gedicht auf fei-Freund in bortiger & wortreffliche Wahrheiten ents nen Tod gemacht, bas . . verbient.

balt und geleien zu werden ra bat ein biftorifches Freund Schoner in Rurnbe. gefchrieben, wel- Lefebuch ber driftlichen Bibellehre ift, aber bildes junachft jungen Chriften gewidme. bas Christig von allen gelefen werden follte, benen

ftenthum eine angelegene Sache ift,

Betrachtung etlicher biblifden Stellen vom gub

gefinnten Brumbei in Berlin ift eine fleine Schrift, aber voll schöner Gebanten zur achten Erbauung.

Ueber bie Nothwendigfeit, das Abendmahl bes herrn zu gebrauchen, fagt ber alte redliche Erescho in Mohrungen sehr nachdrudlich seine Grunde. Beibe

Schriften verlegt Ram ju Rurnberg.

Ein alter wohlbekannter, durch Leiden bewährter, angesehener und in der Schmach Christi wohlgeübter Theologe, der Berfasser der Briese über den protesstantischen Lehrbegriff, hat einen Bersuch zweckmäßiger Betrachtungen über die biblischen Weisfagungen überhaupt, und besonders über die Offenbarung Joshannis herausgegeben; dieß Buch enthält viele merkwürdige Wahrheiten, und gibt besonders Winke über die Nähe der Zusunst des Hern; er hält die Zeitzechnungen nicht für zuläßig, und glaubt nicht, daß man sie forschen durse; er stimmt darinnen mit dem Versassen die Monatsschrift überein. Das Buch verzbient in gegenwärtigen Zeiten gelesen und beherziget zu werden, denn es ist voller Gnadenkrast und Salbung; bei Kummer in Leipzig ist es zu bekommen.

36. 36 schreibe jest am erften Rachtrag zu meiner Siegegeschichte ber driftlichen Religion, in welchem ich bie Befugniß bes Chriften, bie in ben Weissaungen zum Korschen bestimmte prophetische Bablen auch wirklich zu forschen, unwis

berfprechlich bartbun werbe.

Der gr. M. Unter allen Schriften, welche feit geraumer Zeit im Publitum erschienen find, gefällt mir feine besser, als folgende: Unpartheilscher Abrif driftlicher Grundwahrheiten, von dem fel. Gerhard Ter Steegen hinterlassen, nun aber um des vortrefflichen und wichtigen Inhalts willen von Freunden Des Berfassers bem Drud übergeben. Spellborf bei Muhlheim an ber Ruhr, bei Bernh. Roßhof u. Comp. 1801. Dieß Buch ist in Catechismusform, in Fragen und Antworten geschrieben; es enthält die ganze Meligionelehre des wahren Christenthums in ihrer reinsten Gestalt, so ganz der heiligen Schrift anpasend, daß man wohl sieht, der Berfasser sey von eben dem Geiste belebt worden, der sene den Propheten und Aposteln eingegeben hat. Alle wahren Christen sollen dieß Buch nächst der Bibel zu ihrem hands buch machen.

Der Oberhofprediger Reinhard in Oresten hat im verwichenen Frühjahr wieder eine vortreffliche Bufpredigt gehalten, welche zu Leipzig bei Silscher zu haben ift. Gott segne und ftarte diesen wichtigen Zeugen ber Wahrheit! — Er schenke ihm Muth, ben Rampf redlich zu bestehen, ber ihm gewiß nicht

außen bleiben wird!

Lavater hat befanntlich mahrend seinem schweren Rranfenlager ein vortreffliches Gebetbuch herausgegeben; nachdem die erfte Auflage vergriffen war, so übernahm Freund Raw in Nürnberg die zweite, wo also dieß herrliche Buch zu haben ift; es ift voller

Rraft und Salbung.

Dann hat auch biefer verklarte Zeuge ber Bahrs beit Briefe über bas Deportationswesen in ber Schweiz in zwei Banden herausgegeben. Dieß Berk enthält sowohl für ben Chriften als für ben Politiker sehr wichtige Sachen, es wird Niemand reuen, es gelesen zu haben; es ift zu Binterthur in ber Steiner'schen Buchandlung herausgekommen.

Der wurdige Schwiegersohn Lavatere, ber Profeffor Georg Gefiner, Pfarrer am Frauenmunfter in Burich, hat Lavaters nachgelaffene Schriften gefammelt; Orell, Fuehli und Compagnie in gedachter Stadt haben sie verlegt; auch dieses Weik wird Segen stiften, es enthält sehr interessante Aussage.

Eben dieser fromme Gelehrte schreibt jest an Lasvaters Lebensgeschichte; der erfte Band hat schon die Preffe verlassen und ift in der Steiner'ichen Buchhandlung in Winterthur zu haben; daß dies Berkaußerst wichtig, sehr unterhaltend und erbaulich seyn muffe, das läßt sich schon erwarten: Gesners Reissterhand aber hat es so bearbeitet, daß es alle Erswartung übertrifft — Gott gebe ihm Beisheit, Licht und Kraft, dieß in der That schwere Unternehmen so auszuführen, wie er es angefangen hat!

Ein sehr rechtschaffener Theologe hat des bekannsten und verkannten, aber sehr frommen und erbauslichen Schriftstellers Karl Heinrich von Bogagky Lesbensgeschichte, von ihm selbst aufgesett, herausgegesben; sie wird von der Waisenhaus-Buchhandlung in Halle verkauft; auch dieß Buch ist wichtig, erbaulich und in vielem Betracht merkwürdig; ich empfehle es allen, denen die evangelische Wahrheit theuer ist.

Dann muß ich auch eine fleine, aber sehr ernfte und in's praktische Christenibum tief eindringende Schrift allen denen an's Berz legen, denen es von herzen um das Seligwerden zu thun ift, sie heißt: Die Tilsgung der Sunde in uns, als Zwed der Erlosung durch Jesum, in zehn Predigten vorgestellt durch Johann Georg Rlein. Strafburg. gedruckt bei J. D. Silbermann in der Kettengasse Rro. 2.

Sehr angenehm, wichtig und herzerhebend find auch bie Nachrichten von der Ausbreitung des Reiche Jesu überhaupt, und durch Missionarien unter den Seiden insbesondere, von denen nun auch das 4te Beft au Elberfelb im Comtoir für Literatur zu bekommen ift. Ich wurde nicht fertig werden, wenn ich alle Schriften anzeigen wollte, die in gegenwärtigen Zeiten zum Besten des Reichs Gottes erschienen — sie sind ein unumftößlicher Beweis, daß der Geist des herrn allenthalben nicht weniger geschäftig ift, als der Geist des Drachen, und dieß muß uns trösten und aufmuntern.

3ch. Darf ich bir nun noch einige Fragen gur Beantwortung vorlegen, die durch meinen Briefweche fel veranlaßt worden? — Du weißt, ehrwürdiger Bater! wie viel Zutrauen mein Publifum zu bir hat.

Der gr. D. Frage nur, ich will bir von Ber-

gen gerne antworten.

3ch. Der zweite Theil meiner Scenen aus dem Geisterreich ift nun bei Varrentrapp und Wenner in Frankfurt am Main herausgefommen; als ich an biesem Buch schrieb und dieser Arbeit ineinem Brief an einen Freund gedachte, so entstund die Frage: Ob wohl ein Gottloser und Verdammter, wenn er wieder in dieses irdische Leben versegt würde, fromm und ein wahrer Christ seyn würde? — Bei dem ersten Anblick scheint diese Frage vorwigig und unnüg zu seyn; aber bei reiserem Nachdenken ist sie es, meinem Bedünken nach, nicht mehr, indem ihre Ersörterung tiese Glaubensblicke in das Geheimnist der Erlösung eröffnet. Mein Freund schien diese Frage besaben zu wollen, denn er führte das Beispiel des reichen Mannes an, der in der Hölle und in der Qual wünsche, daß semand aus dem Todenreich zu seinen Brüdern geschickt würde, um sie zu warnen.

Der gr. M. Bir wollen bie Sache prufen und genau untersuchen: glaubst du wohl, daß Gott bie ewige Liebe in Jesu Chrifti, einen Menschen noch einen Augenblid in ber Solle laffen fonnte, wenn er einen grundlichen, unabanderlichen Borfat gefaßt, von gangem Bergen ein mabrer Chrift zu werben.

3ch. Rein! das mare allerdings unmöglich; aber Chriftie fcheint doch in dem Gleichniß vom reichen Mann fagen zu wollen, daß biefer Berdammte feine

Gunden bereut habe.

Der gr. D. Wenn bu bas Gleichniß vom reis den Mann recht betrachteft, fo findeft bu nichts anbers, als was natürliche Folge feiner fcredlichen Qual mar: erft fucht er finnliche Linderung feiner Schmerzen für fich felbft; an Bergebung feiner Gunben und an Befehrung und Buffuchinehmen gur Barm-bergigfeit Gones benft er gar nicht, und bann ift es ibm nur barum ju thun, bag feine Bruber nur nicht an ben Ort ber Qual fommen - um ibre Befferung, um mabre Berehrer Gottes zu merben, barum befümmert er fich nicht. Bum Geligwerben wird durchaus erfordert, daß ber innerfte Grund bes Bergens, bas Princip alles Bollens und Begehrens, genau und beftimmt, ichlechierdings Richts will und verlangt, als was Gott will; und eben fo - Miles bas municht und will, was Gott will. Es ift natuilich, daß in Diefer Befinnung alle finnliche Reis gungen und Begierben verläugnet, bas ift: bem Wiflen Bottes ganglich unterworfen merben muffen und eben fo folgt unauebleiblich, daß die Geele als. bann mit tiefem unabläßigem Sehnen Erfenntniß bes Willens Gottes fleht. Der Saupibeweggrund ift als. bann nur - Gott ju gefatten und ibm verähnlicht ju werben, und bie Gulfabeweggrunde find: Bermeis bung ber ewigen Berbammnig und bie Soffaung ber ewigen Celigfeit. Du fiehft alfo, worauf es bier anfommt! ebe ber reiche Mann und mit ibm jeber Berbammter, biefe Gefinnung hat, würde er bei feiner Rudfehr in's irdijche Leben aus Furcht ein Rnecht bes Gefeges werben, aber nicht aus Liebe ein Rind Gottes. Wenn die Rudfehr in Diefes Les ben ein Mittel mare, Die Berdammten zu befehren und felig ju machen, fo mare gewiß feiner in ber Bolle.

3ch. Diefer Gas ift fo einleuchtenb, daß fein Bernunftiger etwas bagegen einwenden fann. Aber erflare uns boch, Bater Ernft Uriel! woher der ganglich Gott ergebene Billenegrund fomme, von bem du fo eben sagtest, daß er jum Seligwerden burchaus nöthig sep? - Soll sich ber Menich selbst biefen Willensgrund geben, so ift durch alle Erfabrung ausgemacht, bag er es aus eigener Rraft nicht kann, und gibt ihn Gott, fo ift ber ichrectliche Sag wahr, bag Gott verdammt, wen er will, und felig macht, wen er will. - Gib uns boch Licht in Diefer Gache.

Der gr DR. Diefer ichwere Puntt tann burch feine Philosophie erortert werben, und die allericarffte, burd ben beiligen Beift nicht erleuchtete Bernunft wird bier jum Determiniften und Fatalis Ben; nur allein ein reiner Blid in's Gebeimnig ber Erlofung fann ben Anoten lojen; boret mir aufmert. fam ju! - Bur Errettung des gefallenen menichliden Beidlechte murbe erforbert :

1. Daß alle Folgen aller Gunden überhaupt und feber insbesondere fo getilgt und aufgehoben murben, ale menn nie eine Gunde begangen und bie

Menschheit nie gefallen mare, und 2. baß jeder Mensch ohne Ginschrantung feiner Freiheit fo ganglich verandert und verbeffert murbe, baß er bem Billen Gottes und feiner urfprunglichen

Beftimmung vollfommen gemäß lebte, und baburch bes bochften Guts theilhaftig wurde.

Die unergrundliche Tiefe ber Gerechtigfeit Gottes

entwidelte nun zuerft ben Beifchefag:

Die menichliche Ratur hat freiwillig gefündiget, die menichliche Ratur muß alfo auch felbft und freiwillig die Folgen der Sunden aufheben; die menichliche Ratur ift durch eigene Schuld bofe geworden, fie muß nun auch durch eigene Rraft gut werden.

Diese Forderung war unabanberlich — ihr mußte burchaus Genüge geschehen, oder Gott fonnte nicht Gott bleiben. Aber auf der andern Seite konnte die menschliche Natur auch unmöglich jene Forderung erfüllen.

Die unergrundliche Tiefe ber Beisheit Gottes

entwidelte nun auch folgenden Beifchefag:

Wenn irgend ein Mensch — ein wahrer Sohn Abams, alle Proben aushält und sich in dem Grade ber göttlichen Ratur nähert, daß er fähig wird, bas Weltregiment zu übernehmen, und dann durch seine weise Regierung alle Sünden in ihren Folgen so zu brauchen weiß, daß lauter Gutes daraus entsteht, oder daß sede Sünde durch sein weises Walten zum Samen einer unendlichen Reihe edler guter Früchte wird, so wird der ersten Forderung der göttlichen Gerechtigkeit Genüge geleistet; und

Wenn dieser Mensch und Weltregent zugleich jedem Menschen Licht und Kraft gewährt, daß er früher oder später vollfommen gebeffert, und also das wird, wozu er vom Schöpfer bestimmt ift, so wird auch die zweite Forderung der Gerechtigkeit

Bottes erfüllt.

3hr febt febr leicht ein, Freunde! daß auf diefe

Beife ber Gunbenfall ber erften Menfchen mit allen feinen Rolgen ganglich gehoben und fo abgethan wirb, als wenn er nie gefcheben mare; - benn ber aanze Bred ber Menschheit wird baburch noch vollfommes ner erreicht, ale wenn fie nie gefallen mare, inbem ber Rampf gegen bie Gunbe bie menfdliche Ratur veredelt, und fie einer weit hobern Gludfeligfeit fabig macht, als bas Parabies je geben fonnte.

3br febt alfo, meine Freunde! daß der biblifche Ausbrud, Gott mit ber Menfcheit ausföhnen, ober fie mit Gott verfobnen, febr richtig und gmedmäßig ift, benn fo lang bie vorbin festgefesten Forberungen ber Berechtigfeit Bottes nicht erfüllet werben, fo lang find ja bie Menfchen unter bem Born Gottes und ber ewigen Berbammnig murbig. Gott fang ja unmöglich ein Wefen lieben, das feis ner Ratur jumider ift, und ein Befen Diefer Art bat die Berdammig und Solle in fich felbft; Gott verbammt eigentlich niemand, fondern jeder Gottlofe fich felbft.

Aber wo war nun ein Sohn Abams, ein Menfchenfohn zu finden, ber feine menfcliche Ratur gur gottlichen erheben, und fo Erlofer und Berfohner feines Geschlechts - ber gesammten Menschheit were ben - ber alles bas leiften fonnte, mas bie Berechtigfeit und Beisheit Gottes nach meiner vorbin

gegebenen Erflarung forberten.

Die unergrundliche Tiefe der Liebe Gottes fand

und beschloß bie Musführung bes folgenden Plans. Der Erlofer mußte alle Proben befteben, die nur für Menichen möglich find - fogar ben unrechtmas Bigften und ichmablichften Tob mußte er obne Murren, mit bochfter Bebuld ausfteben, und noch für feine Mörber beten tonnen. Dief alles war nicht möglich, wenn er nicht ein eigentlicher wahrer Menfch, ein Sohn Abams war; aber es war auch wieder nicht möglich, wenn er nichts mehr als ein Menschensohn war. Denn in der menschlichen Ratur liegt die Kraft der Selbstüberwindung nicht — wie kann eine Kraft ftarter seyn als sie ift, und das ift voch nöthig, wenn sie sich selbst überwinden soll.

Um alle diese Schwierigseiten zu heben, machte

Um alle biefe Schwierigkeiten zu heben, machte bie ewigliebende Beisheit folgenden Entwurf: Der Erlofer sollte von einer reinen und heiligen Jungfrau aus Abams Geschlecht geboren werden, auf diese Weise war er ein wahrer Mensch, wie alle

anbre Menichen.

Dieg follte aber ohne Buthun eines Mannes gefchehen: bann befam er zwar als Menich bie Möglichkeit, zur Gunde gereizt zu werden, aber bas Nebergewicht, die Reigung zur Gunde, wurde vermieben.

Durch biese Beranstaltung hatte nun zwar ber Erloser ein vollkommener Mensch und Lehrer ber Menschen werden können, aber zum Weltregiment und zur Starkung und Entwicklung ber stillichen Krafte ber Menscheit war er noch nicht fabig, dazu wurde nun auch die göttliche Ratur erfordert.

Daher entichloß sich bas ewige Wort Gottes, bas Organ, wodurch sich die unerforschliche Gottheit an alle endliche vernünftige Besen offenbart, das höchste Jbeal aller benkenden Geister, wodurch Gott alles geschaffen hat, und das selbst Gott und vollkommen gönlicher Natur ift, sich mit obigen Menschen innig und ewig zu einer Person zu vereinigen; doch aber so, daß sich diese Gottheit während dem irdischen Leben des Erlösers in seinem innersken Wesen verbarg, und ihn insofern seiner

menschlichen Ratur gang überließ, als es feine Prüsfung erforderte, aber auch bann, wenn Starkung ober auch Gottheit nothig war, so viel bargureichen, als ohne Einschränkung ber vollkommenen menschlis

den Billensfreibeit erfordert murde.

Durch diese Einrichtung wurde nun die Erlösung ausgeführt, und so ift Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott: jest ift er nun vollendet — Er sist zur Rechten Gottes; Ihm ist alle Geewalt gegeben im himmel und auf Erden, so daß er nun durch seine weise Regierung alle Sünden mit ihren Folgen endlich zu lauter Segnungen leitet; dadurch wird also die Bergebung der Sunde möglich. Wer nun unter der herrschaft der Sunde bleibt, der bleibt auch unter dem Jorn und Gericht Gottes.

Jugleich aber kann nun auch der heitige Geift, ber vom Bater und Sohn ausgeht, durch seine Berseinigung mit dem menschlichen Geift des Erlösers auf die Menschen wirken, ihre sittlichen Krafte ents wideln und ftarten, sobald fie es nur ernftlich vers

Yangen.

Jest, lieber Freund Stilling! fann ich bir nun auch beine schwere Rrage verftanblich und genuge

thuend beantworten:

Ehriftus gibt durch seinen Geift in seiner allweisen Weltregierung sebem Menschen mannigsaltige Binke und Lodungen zur wahren Buße und Bekehrung; alle außeren Lehranstalten der Religion geboren mit dazu; inwiefern nun der Mensch diesen Winken Gesbör gibt und ernstlich folgen will, insofern theilt sich ihm der heilige Geist mit, insofern wird dann auch seine Kraft zum Guten gestärft; braucht nun der Mensch auch treulich diese Kraft, so wächst auch der Grad der Uebergabe in Gottes Willes; so wie diese

wachst, fo nimmt auch wieder bas Dag bes Geiftes au u. f. w., es verhalt fich bamit, wie mit einem außerft ichmachen Rranten, ber aber eine unfehlbar ftarfende Medicin bat; aus fich felbft bat er feine Rraft, aber er fann boch bie Urgnei nehmen, und inwiefern er bas thut, wird er ftarfer.

Der Wille bes Menfchen ift volltommen frei, er muß erft wollen - fo wird ibm auch bas ton-

nen geschenft.

Bater Ernft Uriel! beine Lebren beruhigen bie Bott gebeiligte Bernunft, wir banten bir bafur.

Sonell fchieb er von une, er batte Gil!

Run ifte Friede - ber herr fen gelobt für biefen Rubepunkt auf unserm Pilgermege! - Aber Brudet und Schwestern! - werbet nicht ficher! - gwifchen bem Reich bes Lichts und bem Reich ber Rinfternig ift noch fein Friede, und wird auch feiner fevn, bis Er fommt.

Bleibt indeffen rubig, wo ihr fepd, geht nicht von ber Stelle, gebt auf bie Bolfen - und Feuerfaule

Acht, und folgt ibr im Ruben und Bieben.

Die große lette Macht bes Feindes Gottes, Chrifti und ber Menichen fangt nun an, fich ju bilben, fie wird fenntlicher; ber Unglaube gieht die Baffen bes Aberglaubens an - baburch farft fich bas Thier aus bem Abgrund, fleigt bann auf und verschlingt bas Thier aus bem Meer — und bann — Gebuld und Glaube ber Beiligen!

Dem mir ganglich unbekannten Freund, ber mir in Strafburg bei bem herrn R... T... die große Boblthat erzeigte, werbe ich bereinst im ewigen Lesben banken; hier fehlen mir Borte und Ausbrucke bazu: Du! ber Du ins Berborgene siehst! — vers gilt es ihm öffentlich!

Ewige Quelle bes Lichts, überftrable bie leibende Menscheit; beit; Schwankend bebt ihr Fuß am Rande des Abgrunds; fle gleitet, Laß sie nicht fallen, o Bater! und ftrede die hüsfreiche hand aus! Bater! noch einmal erbarm' Dich! erbarm' Dich, o ewige Liebe! Seligkeit ist's ja auch Dir, wenn Du den Sunder begnadigst. Seligkeit ist's auch mir, wenn Du den Sunder erhörest.

## 3molftes Stud.

Das Reich Gottes femmt nicht auf eine folde Mrt, bag man's verber bevbachten fann.

Wo mit Geräufd und Geprang im Acufern Erwes dung fich zeiget.

Da ist nicht das Reich des Berrn; im fillen Gefäuset Macht Er sich mächtig, unmerkbar doch, auf fein Reich zu errichten.

Snade, Erbarmung, Bergebung der Gunden find Beis den bes Rommens.

Thatigfeit ohne Geraufd, ift Charafter bes Reichs Befu Chrifti,

Inwendig grundet der Berr fein Reich in dir, nicht `
mit Worten,

Condern mit Willen und Rraft nur im Stillen gu wirfen ; mit Liebe

Ades ju thun im Auffehn auf Jejum, ben Konig ber Liebe.

Merte nur auf! — denn ch' du es bentft, fo heißt.

Que. 17. v. 20.

Für biegmal hat Euch, meine geliebten Lefer! ber graue Mann lang warten laffen — nehmt ihm und mir bas nicht übel! es ift unfre Schuld nicht.

Es gefällt meinem himmlischen Führer, meinen Augenfranfen-Dienft außerordentlich zu erweitern und zu vermehren; dieß rührt nun wohl vorzüglich das ber, weil der herr Segen auf meine schwachen Besmübungen legt, woher es bann fommt, daß ich zu großen Reisen aufgefordert werbe, so oft mir mein

akademischer Beruf burch die Ferien Frist dazu erstatet: den verwichenen herbst war ich zu Braumschweig und in den dortigen Gegenden, und im nächsten Gerbst fordert mich meine Pflicht auf, wieder in die Schweiz zu reisen, um dort verschiedenen Blinden die Augen zu öffnen. Im verwichenen Früheigher mußte ich in Fulda, Frankfurt und Offenbach eben diese Pflicht befolgen. Dadurch wird nun für's Erste der persönliche Julauf immer flärker, und für's Iweite nimmt in diesem Fach meine Correspondenz so zu, daß ich kaum alle dahin einschlagende, geschweige die Menge anderer Briefe, so wie ich wohl von Herzen wünschte, beantworten kann.

Icher billig denkende Leser wird auch zugleich von Herzen eingestehen, daß denn doch mein akademischer Beruf, als Lehrer der Staatswirtsschaft, zu welchem Amte ich von Gott und meinem Fürsten berufen din und dafür besoldet werde, allen übrigen Berufspsichten vorgezogen, und darinnen alles aus Genaucste erfüllt werden müsse.

naucfte erfüllt merben muffe.

Dem zu Folge geht mein akademischer Beruf allen andern vor; die Zeit, die mir von diesem übrig bleibt, gehört den Augenfranken, und sind dann noch Stunden unauegefüllt, so widme ich diese mit wahrem Bergnügen der religiösen Corresponden; und Schriftsstellerei. Meine einzige höchst nötdige Erholung besteht in einem Spaziergang des Abends, oder an defen Stelle in einem Besuch eines vertrauten freunds fcafilicen Birfele.

Unaufhörliche schwere Leiben aller Art, von meisner Jugend an bis baber, und bamit verpaart gebende Sorgen und Arbeit, nicht weniger auch ehes malige körperliche Anstrengungen, haben zwar meine Gesundheit nicht zerrüttet, aber meine Nerven ber

gefalt geschwächt, daß ich so zu sagen teiner Freude mehr fähig bin, sondern immersort meinen dunkeln mühevollen Beg fortpilgern muß — jede Kleinigkeit macht mir Rummer und Sorgen, und wenn nicht der herr und sein Geist mein ganzes Wesen mit seiner Gnade und seinem hohen Frieden erfüllte, so ware ich ein Gegenstand des höchsten Mitleids. —

Der herr hat mich von der Wiege an zum Gesgenstand der allerunbegreislichsten Erbarmung ausgesucht — Er macht es nicht wie menichtiche Runksler, die zu sedem Runkwert die bequemste und schicklichte Materie auswählen, sondern um zu zeigen, daß Er allmächtig sen, so wählt Er die Unglücklichten und Berdorbensten zu seinen Wertzeugen, und Seine ewige unermeßliche Liebe zieht aus den größten Suntern Männer zu Pfeilern in Seinem Tempel, das mit Seine Ehre und Seine Barmherzigseit in Jesu Christo vor allen himmeln und Erden, Engeln, Geisstern und Menschen immer mehr und mehr verherrslicht werden möge.

Sabt also Gebuld mit mir, geliebte Bruder und Schwestern! wenn ich nicht immer Eure Briefe so bald und so vollständig beantworten und Eure Erswartungen in Ansehung meiner Schriften befriedigen kann. Seyd nur versichert, daß ich immer nach Maaßgabe meiner Krafte für Euch im Dienst des

Berrn arbeiten werbe, bis Er mich abruft.

Bater Ernft Uriel macht große Reisen. Er hat viel zu thun und sein Thun bringt Segen. Mit heiterem Blid, ben man selten an ihm mahrnimmt, trat er in

unfern einsamen traulichen Birfel. Friede fey mit Euch, Bruder! rief er uns ju, und feste fic.

Polycarp. Bir bemerfen Frohfinn an Dir, ehrwürdiger Bater! Dieß flößt Rube in unfere Seelen.

Der gr. M. Gelobet sey Jesus Christus! bie Bahl seiner kunftigen Reichsgenoffen mehrt sich als Ienthalben beträchtlich: während dem die Beförderer der falschen Aufklärung allenthalben triumphiren und glauben, sie hätten nun den verhaßten Ehristum mit seiner altväterischen Erlösungs und Berjöhnungs-Lehre beseitigt. Während dem man hie und da an Schulanstalten arbeitet und vorbereitet, wo alles — nur nicht Christus Religion gelehrt werden soll, während dem bricht bald hie bald da aus den unzugängslichen Gebirgen des hohen Often ein sanst sortwals lender Strom hervor, und spült hie und da den Puppenkram und die Kartenhäuschen weg, damit die Herren Ausstlärer an diesen Borboten der nahen Zuskunst ein warnendes Beispiel haben und sich bei Zeisten zum Ziel legen mögen.

Euseb. Das wird wohl schwerlich geschehen, ins beffen fällt boch bie Entschuldigung weg, fie sepen nicht gewarnt worden. Aber erfreue und boch auch, Bater Ernft Uriel! mit Deinen guten Nachrichten!

Der gr. M. Sehr gerne! in Frankreich hat die Regierung den beiden protestantischen Kirchen gesetsmäßig freie Religionsübung zugestanden; zwar sind gewisse Einschränkungen mit eingeslochten, die den Bolko Borstebern Raum zu bitteren Bedrückungen geben können; indessen hat man doch große Ursache, dem herr zu danken, daß Er die herzen der Großen schon so weit geleitet hat: denn jest können doch auch die wahren Berehrer Christi ungehindert ihren Pilsgergang fortwallen, welches vorhin nicht der Fall

war. Diese Berfügung ber französischen Regierung, nebst bem nunmehr geschloffenen allgemeinen Frieden, verschaffen einen Rubepunkt, in welchem ber Engel mit dem großen Siegel wieder umbergeben und die Getreuen des Herrn versiegeln kann.

Philompft. Aber wenn bas Berfiegeln gefches

ben ift? -

Der gr. De. Dann geht ber erhabene Bang

ber gottlichen Berichte weiter.

Euphron. Mir geben buntle Ibeen vor meiner Geele vorüber, bie ich nicht recht in's Klare bringen kann: es ift wahr, man fangt durchgebends an, to-leranter zu werben; Ratholiken und Protestanten werben liebreicher gegen einander, aber ich fürchte sehr, daß die Gleichgültigkeit in Religionssachen, der Indifferentismus ben mehresten Antheil an die ser Duldung hat, und dann fürchte ich, daß am Ende

alles auf die mabren Chriften losfturmt.

Der gr. M. Deine Bermuthungen sind mahr; die allgemeine Richtung ber europäischen Christenheit zielt auf den Naturalismus. Die Aufgeklärten aller Partheien nähern sich von allen Seiten diesem Biel, und so wie sie sich ihm nähern, so schwinden alle Unterscheidungs-Merkmale, bis endlich auch der Wensch der Sünden — als ein hirt erscheint, der eine Heerde sindet. Diesenigen in der Christenheit aber, die mit dieser schrecklichen gehörnten Heerde nichts zu thun haben wollen, theilen sich wieder in zwei Partheien, nämlich Erstens in die hierarchische, zu welcher sich alle diesenigen gesellen werden, denen die allgemeine Welt-Monarchie des Papstes oder Roms unentbehrlich ist: und Zweitens in die kleine Heerde, welchen das Reich zu bescheiden dem Herrn wohlgefällig ist.

Euphron. Sollten auch hier wohl wieder Berobes und Pilatus Freunde werben und fich gegen

Chriftum vereinigen?

Der gr. Dt. Der Menich ber Gunden wird Rom nadend ausziehen , ihren ganzen hierarchischen Schmud anlegen, und fie bann in ben Staub treten; ber Unglaube wird bes Aberglaubens Larve vorbangen, und bann ber fleinen Beerbe ben Bertilgungs-Krieg ankundigen. Was dann geschehen wird, bas wißt Ihr.

3ch. Gottlob, daß wir es wiffen! — ein wahrer Chrift vom erhabenften irbifden Rang fdrieb mir legbin einen Bedanken, ben ich Dir, ehrmurbiger Bater! zur Prufung vortragen will. Diefer eble Rurft ftellt fich bie nabe Buffinft Chrifti folgenbergeftalt vor: Er glaubt nicht, bag auch jest bas Reich Gottes mit außerem Geprange, ober wie es eigentim Grundtext beißt - μετά παρατηρήσεως - mit Beobachtung, mit folden Anftalten, Die man allgegemein bemerten fonnte, fommen werbe, fonbern Chriftus werde fich, fo wie nach feiner Auferftebung, balb bier, balb bort feinen getreueften Berehrern zeigen, ihnen feine Auftrage geben, und bann burch fie feine erhabenen Plane ansführen, ohne bie Reinde feines perfonlichen Unichauene ju murbigen. Dann werbe Er wiederum ju Jerufalem fein Reich grunben, und Die Regenten ber Erbe murben ihren Glang in biefe Stadt bringen, und fich bort Berhaltunge-Befehle holen, u. f. w.

Der gr. Di. Diefer Gebante ift febr icon und ben bisherigen gottlichen Regierunge-Maximen volltommen angemeffen; allein ber fo eben angeführte Spruch, Luc. 17. v. 20.: Das Reich Gottes fomme nicht mit äußern, Auffehn machenben Anftalten — zielt bloß auf bas geiftliche unsichtbare Reich Gottes — benn Chriftus fagt: bas Reich Gottes ift inwendig in Euch - ein anderes aber ift es, wenn ber herr auch einmal ein außeres, irdisches Reich grunden will. Das Einzige, was biefer Meynung bes frommen Fürften entgegen ju fteben icheint, finbet fich Offenb. Joh. 19. v. 11 - 21., indeffen läßt fich beibes febr wohl mit einander vereinigen: benn fo wie das weiße Pferd und bas Schwert feis nes Mundes, ober vielmehr wie alle Berfonen, Die in ber Apocalppfe vorfommen, allegorifc, bas ift: finnbilblich finb, fo lagt fich bas auch bier benten. Benug! feine mabren Berebrer werben 36n finnlich mit ihren Augen febn, und bann auch finnlich - wie Schafe von 36m, als bem treuen Birten, geleitet und geweidet werden.

. Eufeb. Chriftus und feine Apostel ftellen biefe Bufunft oft unter bem Bilb eines Diebe vor, ber unvermuthet in ber Racht fommt, follte bieg nicht auch Die Meynung bes frommen Fürften bestätigen belfen ?

Der gr. Di. Diese Borftellungeart will eigent= lich nur bas fagen, bag ber Berr gang unvermuthet fommen werbe, gerabe bann, wenn man ibn am wenigsten erwarte; indessen ift boch bieß jener Meynung nicht entgegen.

Philomyft. Aber wenn nun Freund Stilling bie Unfunft bes Berrn burch Beitrechnungen bestimmt, fo fonnen biefe unmöglich eintreffen ober richtig fenn, benn wenn fie es maren, fo fonnte ber Berr nicht unvermutbet und unerwartet fommen!

36. Du machft einen übereilten Schluß, lieber Freund! - benen, die nicht an ibn und feine Berte glauben, benen feine Wieberfunft und bie Beitbeftims mungen lächerlich find, denen will er unerwartet und überraschend kommen, wie ein Dieb in der Nacht; seinen Getreuen aber, die mit Sehnsucht seiner Zustunft harren, diesen hat er dunkle Anzeigen hinterslassen, aus denen sich von Zeit zu Zeit immer deutslicher schließen läßt, in welchem Zeitraum er ungesfähr kommen werde, aber das Jahr, den Tag und die Stunde kann und soll Niemand wissen, damit seine Knechte immer wachend bleiben mögen. Aber, lieber Bater! erzähle uns noch mehrere frohe Nachsrichten aus dem Reich Gottes!

Der gr. M. Ein gewisser Prediger hatte seit 25 Jahren seiner Gemeinde nach der neuen Art die Sittenlehre des Evangeliums vorgetragen, ohne fie durch Ueberzeugung ihres angebornen Berderbens zur herzlichen Umfehr und Sinnesanderung, und dadurch zum allein seligmachenden Glauben an die Erlösung durch Ehristum zu führen; folglich blieb alles kalt

und tobt in Uebertretung und Gunbe.

Seit einiger Zeit aber bemerkt man eine Beränberung an diesem Prediger, sein Bortrag wird nach
und nach immer evangelischer, folglich auch eindringender und rührender; dadurch werden Leute aus der Rähe und Ferne angelockt, seine Predigten zu besuden, die große Kirche wird immer mehr und mehr angefüllt, bis endlich an den verwichenen Weihnachtsfeiertagen die Sache zum völligen Ausbruch kommt: der Prediger hatte nämlich am ersten Weihnachtstage eine vortreffliche Rede gehalten, so daß nun am zweiten Christiage sich bei fünftausend Menschen versammelten, ihn zu hören. Jest hatte er nun die Huldigung an den neugebornen König Jesum Christum
zum Lehrsat gewählt, und nachdem er alles vortrefflich ausgeführt hatte, so legte er nun offen und redlich bas Befenntniß feines bieberigen Jrrthums ab. bulbigte febr feierlich und formlich bem Ronige Sefu Chrifto, und fcwur, bem Reich ber Finfternig mit allen Rraften entgegenzuwirken; nachdem bieß schehen mar, fo forberte er bie ganze Berfammlung mit folgenben Worten gur Sulbigung auf: Wer nun auch bem neugebornen Ronige bulbigen will, ber ftebe auf; und fiebe ba! - bei funf taufend Denichen ftanden zur Suldigung bereit. Mit tiefer Rubrung fprach nun ber Prediger ben Suldigunge - Gib fur die Berfammlung aus, und ichloß bonn diefe au-Berft feierliche Sandlung mit einem inbrunftigen Bebet. Diese Begebenheit bat weit und breit tiefen Eindrud gemacht und eine bedeutende Erwedung verursacht. Gott gebe nur, bag fie bleibend und in Proben bemährt erfunden merden moge!

Polycarp. Das ist äußerst rührend und herzerhebend. So allwaltend und unaufhaltbar wirkend auch die falsche Auftlärung fortzurücken scheint, so lehrt doch die Erfahrung, daß die Gemeine des Herrn auch die Pforten der Hölle nicht überwältigen könenen. Allenthalben siegt die Wahrheit, wo ihr nur Raum gegeben wird. — Nie, nicht einmal in der ersten Hälste des abgewichenen Jahrhunderts, waren die Erweckungen so allgemein, so lauter und so weit

ausgebreitet, als jest.

Der gr. M. Diese Bemerkung ift richtig! — nun muß ich Euch aber noch eine merkwürdige und sehr weitgebenbe Erwartungsgeschichte aus Amerika

erzählen.

In Kentudy, einer amerikanischen, noch nicht stark bewohnten Landschaft, muffen die Prediger weit umsberziehen, um ihren Gottesdienst zu halten; aus Mangel an Kirchen versammeln sie sich gewöhnlich

unter freiem himmel und in den Wälbern, wo dann mehrere Tausend Menschen mit Wagen und Karren, Pferden und Ochsen, Weib und Kindern zusammen kommen, und gleichsam ein Lager aufschlagen. hier wird nun gepredigt, das Abendmahl ausgetheilt, ge-

tauft, topulirt u. f. w.

Bu biesen von jeher gewöhnlichen Bersammlungen gesellte sich aber im verstoffenen Jahr etwas Ungewöhnliches: während ber Predigt fiel bald hier bald
ba einer ohnmächtig nieder. Diese förperliche Ohnmacht war allemal mit einer tiefen und gründlichen
Ueberzeugung von ber natürlichen Berdorbenheit und
ber Nothwendigkeit ber Erlösung durch Christum
begleitet; die Leute, die so während der Predigt niedersielen, wurden starr, blieben sich aber bewußt und
fühlten nur eine außerordentliche Schwäche. Kurz,
bei ihnen allen ging das alles in einer kurzen Zeit
vor, was bei der wahren Bekehrung vorgehen muß,
sie erlangten alle Gnade und Bergebung der Sünden.

Diesen sonderbaren Zufall bekamen die Leute nicht immer in den Predigten des nämlichen Lehrers, sons dern bald hie, bald da, in verschiedenen Bersamms-lungen verschiedener Prediger; bald fielen 50 bis 60, bald mehrere Hundert in einer Predigt ohnmächtig nieder, bekannten ihre Sünden und flehten um Gnade

und Bergebung.

Daß diese Art ber Erwedung auch bei vernünftisen christlichen Leuten einen Berbacht der Schwärsmerei rege macht, das ist fein Bunder; allein ich muß denn doch sehr ernstlich erinnern, ja fein lieblos Urtheil über diese Sache zu fällen, sondern ruhig und in der Furcht Gottes den Ausgang zu erwarten; die Erfahrung wird dann zeigen, was Wahrheit ober Schwärmerei, göttlich oder menschlich ist.

Bas aber Spötter und Philosophen nach der Mode bavon denken, das läßt sich leicht errathen, dieser Rlaffe Menschen dient so etwas zum Gericht der Ber-

ftodung.

In einem amerikanischen Wochenblatt, ber Bolksberichter genannt, Nr. 124, steht diese sonderbare Geschichte: Ein Hauptmann Patterson in Lexington in Kentucky schreibt sie an den Doktor der Gottesgelehrtheit, herrn John King in der Grafschaft.

Kränflin.

Es hat fogar Leute gegeben, die fich über bieß Niederfallen ärgerten und ben Borfat faßten, ernftlich bagegen zu fampfen; fo schaffte fich z. B. ein Mann von 30 Jahren einen Stod mit einem icharfen Stachel an, mit bem Borfat, Diejenigen ju fteden, welche niederfallen mutben, in der gewiffen Buverficht, daß fie foldes bald aus ihrer Starrfuct aufweden wurde; allein er wurde von bem Bufall ergriffen, und indem er es mertte, suchte er bie finfenden Lebensgeifter burch ben Bebrauch bes Branntemeine zu ftarten, in der Soffnung, daß biefer feine Empfindung betäuben murbe; allein es half nichts, er fiel nieder, und nachdem er wieder reben fonnte, fo legte er ein ungemein reumuthiges Betenninif feiner Saleftarrigfeit ab, befannte feine Gunben und boffte in Chrifto Bergebung ju erlangen.

Dieser Zufall überfiel aber bie Leute nicht allein in der Kirche oder in der Predigt, sondern bald zu Haus, bald auf der Straße, hinter dem Pflug, im Bette, im Schlase, und oft ganze Kamilien auf ein-

mal. —

Euphron. 3ch erinnere mich, daß in ben viers giger Jahren des verfloffenen Jahrhunderte in den

Rieberlanden etwas Aehnliches vorging, aber ben Ber-

folg weiß ich nicht.

Der gr. M. Biele gingen wieder zurud, wursben wieder falt und blieben, was sie vorher waren; viele aber bestunden auch die Probe, und tämpsten sich ritterlich durch bis zum glanzenden Ziel. Dieß ist der gewöhnliche Gang aller allgemeinen Erweckungen, sowohl derer, die blos auf das Gemüth, als auch derer, die zugleich mit auf den Körper wirsten; bei diesen letzteren aber sind sehr weise und ersfahrne Führer nöthig, weil solche gewaltsam angegriffene und vom Mittelpunkt ihres Wesens die zum Umfreis erschütterte Menschen, gar leicht zur geführslichten Schwärmerei hingeriffen werden.

Euseb. Wie geht es dann mit den Missionen? Der gr. M. Die Missionen der Brüdergemeinen blühen allenthalben im Segen, und die Anstalten der englischen, hollandischen und oftfriesischen Gesellschaften auf Otatheiti und dasigen Inseln, deßgleichen am Kap und unter den Kaffern geben gegründete Hoffnung einer seitigen Ernte. Der rechtschaffene Doftor von der Kemp geht einen erhabenen Gang, er war ein Saulus, und ist nun ein wahrer apostoslischer Paulus geworden. Die Elberfelder Missionsnachrichten sind herzerhebend und verdienen von ses dem, der auf das Reich Gottes wartet, gelesen zu

merben.

3 ch. Neulich schrieb mir mein Freund Steins topf, nunmehr evangelischelutherischer Prediger an ber Savon in London, daß sich bort wieder eine neue Gesellschaft gebildet habe, die blos ben 3wed hat, lauter erbauliche und leicht zu begreifende fleine Traftatchen unter das gemeine Bolf zu vertheilen; viele tausend Buchen von ber Art find schon ums

sonst ausgetheilt worden. Eins davon ist ins Deutsche übersetzt und in Elberseld bei dem Buchhändler heinsrich Büschler und bei dem Buchbinder Lucas zu haben, es heißt: Dorfgespräche zwischen einem reischen Pachter und seinem Taglöhner. — Das ist in der That ein englisches Tractatchen, ein Wort zu seiner Zeit. Die Direktoren dieser Gesellschaft schriesben auch an mich, aber leider! ich kann wenig thun, und alle dergleichen englische Pflanzen gedeichen in Deutschland nicht. — Großer Gott! — wann wird doch dein lebenbringender Geist auch endlich einmak dieß Knochenseld durchwehen? —!

Der gr. M. Er wird auch Deutschland, so wie England, frafig anhauchen — bann — wann es völlig geiftlich concuremagig und zu seinem endlichen Gericht nun beinahe reif ift. Immer hat ber Bater ber Menschen, die ewige Liebe, in seiner Weltregiesrung die Methode beobachtet, daß Er von Zeit zu Zeit, besonders aber vor jedem letten Gericht über ein Bolt, die Erwedungsposaune blasen ließ, um zu retten und zu versiegeln, was noch zu retten und zu

perfiegeln ift.

Euseb. Wenn ich die Missionsnachrichten lese, so finde ich das sehr merkwürdig, daß alle Ermahenungen zur Ausübung driftlicher Pflichten fast gar keine Wirkung thun; sobald aber die Lehre von der Erlösung durch Buße und Glauben an Christum evangelisch vorgetragen wird, so zeigt sich das Regen des Geistes, und die Herzen werden tief gerährt. Auch das ist außerordentlich wichtig, daß die Wirskungen bieser Lehre allenthalben, bei allen Menschen, von den verschiedensten Naturen, Charaktern und Sitten ganz einerlei sind: daß der Hottentotte wie der Grönländer, der Nordamerikaner wie der Reger,

ber Kaffer wie der Bengale herzlich weint, sobald er sein Sündenelend erkennt, das läßt sich aus der nämlichen Natur erklären; aber daß nun auch die Lehre von der Verföhnung allenthalben die Wirkung hervorbringt, daß die wildesten und rohesten Mensichen in gar kurzer Zeit gestitete, sanste und lammsartige Christen, und allzumal eines Sinnes werden, und alsofort alle Anlagen zu allen driftlichen Tugens den zeigen, das ift erstaunlich, und mir wenigstens einer der wichtigsten Beweise der Wahrheit der christe

lichen Religion.

Der gr. M. Deine Bemerfung ift febr richtig; Paulus fagt, es habe Gott gefallen, durch bie thos richte Predigt vom Rreuze, die nämlich den Weisen biefer Belt Thorheit ift - felig zu machen alle, bie Daran glauben; indeffen ift benn doch die Lehre vom Rreug ber erleuchteten Bernunft feineswegs eine Thorbeit, im Gegentheil gottliche Beisheit: benn ber robe finnliche Menfc fann burch ben Bortrag ber Sittenlebre, und wenn fie auch noch fo rein und driftlich ift, unmöglich gerührt werben; ber Berftand und bie innere Ueberzeugung fagen zu allem: Ja ! ja, bas ift mabr! fo mußte es feyn! aber bas Berg bleibt tobt und falt, und ber Bille ungeandert im Joch ber Sinnlichfeit; fobalb aber von einem begnadigten Christen, ber Die Sache felbft erfahren hat, Die Gesichichte vom Gunbenfall ber Menscheit, ihr uners grundliches naturliches Berberben, und bieß alles in ber rubrenben Bilberfprace ber beiligen Schrift, und bann auch die bergichmelgende Lebends, Leibends, Auferftehunge und Simmelfahrte = Befdichte unfere glorwürdigen Erlofers rein apostolifc und faglich porgetragen und oft wiederholt wird, fo muß fedes Berg, wenn es nicht muthwillig widerftrebt, endlich

gerührt und für ben heiligen Geift empfänglich gemacht werden, der ja allenthalben der nämliche Geift Ehristi ift, folglich auch allenthalben die nämlichen Wirfungen hervordringen muß. Der Mensch lebt von Jugend auf in der Sinnlichkeit; diese beherrscht seine Reigungen und seinen Willen ganz; wer also kräftig auf ihn wirken will, der muß sich erst seiner Sinnlichkeit bemeistern und diese gewinnen, so hat er hernach Alles gewonnen. Eben darum bedient sich auch die Bibel zur Belehrung und Bekehrung sinnslicher Menschen sinnlicher Bilder. — Richts in der Welt ist weiser, als diese Einrichtung — und nichts unbegreislicher, als wie sie den Weisen dieser Welt

Thorbeit fenn tann? -

Philomyft. Das alles ift fo einleuchtend mabr. bag nichts bagegen eingewendet werben fann, unb eben aus bem Grund gab auch Gott bem Bolf 3frael einen fo glanzenden finnlichen Gottesbienft, um es baburch allmählig jum Dienft im Geift und in ber Babrbeit vorzubereiten. Aber eben bieg führt mich nun ju ber 3bee von ben blutigen Opfern, welche boch bei dem ifraelitischen Gottesbienft und bei allen beidnischen Religionen bas Befen ihres Cultus ausmachten. Schon Abel, ber Sohn Abams, brachte dem herrn ein blutiges Opfer, und es wurde gnabig angeseben. Erflare une boch, ehrmurbiger Bater, bas große Gebeimniß, warum Gott bie Berföhnung bes Sunders mit fich felbft an blutige Opfer band, wenn fie andere mit mabrer Buge gebracht wurden ? - Du baft une legthin gezeigt, wie fich ber herr burch Leiben und Sterben jum Ronig ber Belten gebilbet und feine menfchliche Ratur gur gotts liden Burbe erboben babe. Als Ronig und Prophet tennen wir ibn nun, aber ale ber einzige Dos

Bepriefter ber ganzen Menschheit, ber fich selbst zum blutigen Opfer hingegeben habe, ift Er uns noch

immer ein undurchdringbares Bebeimnig.

Polycarp. Es ist mir sehr lieb, Bruber Phis lompstes! daß du auf diese Materie kommst; benn eben dieser Punkt ist allen denkenden Nichtchristen am alleranstößigsten. — Gott sollte so grausam zornig über die sündige Menschheit seyn, daß Er nicht ansbers als durch Blut desänstiget werden könne, bei Ihm ohne Blutvergießen keine Bergebung statifände — und daß Er sich so lange mit dem Blut unschuls diger Thiere begnügt habe, die sich der Unschuldigste und heiligste aller Menschen endlich durch den schreckslichten Tod habe zu todt martern lassen, dies habe Ihn dann endlich versöhnt, und der Tod des Gerechsten werde nun dem Ungerechten eben so angerechnet, als ob dieser selbst gestorben sey, u. s. w.

Der gr. M. Lieben Brüder! Diese Bibellehre, die du da etwas zu grell und zu start geschildert haft, die aber doch eben sowohl eine Bahrheit und göttliche Beisheit ift, legitimirt sich eben so an die erleuchtete Bernunft, wie alle vorigen — eben so wie die Erhebung der menschlichen Ratur Christizur göttlichen Würde durch sein Leiden und Sterben, und die Tilgung aller Sünden daburch, daß Er sie in seinem Beltregiment alle zu Ursachen sehr wohlsthätiger Folgen gebraucht. Hört mir ausmerksam zu!

Der Menfch war nach bem Ebenbild Gottes gesschaffen, also ber göttlichen Natur ähnlich und theils haftig, so daß er immer an Bollfommenheit und Seligfeit wachsen konnte. Er hatte also eine vollstommen reine Bernunft und einen vollkommen freien Willen. Er mußte aber im vollkommenen Gleichs gewicht stehen: benn hatte er von Natur mehr Neis

gung zur Sinnlichkeit und irbischen Luften gehabt, so ware ber Schöpfer ja Schulb an allen Folgen, die daraus enistehen; ober hätte er von Natur mehr angeschaffene Kraft zum Guten, zur Annäherung der höchsten Bollfommenheit gehabt, so ware er ebensfalls kein freies Wesen, seine moralische Gute und seine Tugend waren dann nicht moralisch, folglich weder Gute noch Tugend.

Indeffen, um wirfen zu können, konnten seine Rrafte nicht im Gleichgewicht bleiben: denn das Gleichge-wicht ist sa Rube. Ein Princip mußte in ihm — aber auch durch eigene Entwicklung — folglich wies berum seiner Freiheit unbeschadet, herrschend wers ben; folglich war eine sinnliche Probe nöthig, die einer von beiden Wagschaalen den Ausschlag gab.

Der Mensch bestand nicht auf der Probe, und das Prinzip der selbstächtigen Sinnlickeit wurde herrschend in ihm; da dieses nun dem andern Prinzip der ewigen Annäherung zur göttlichen Bollfomsmenheit gerade entgegenwirkt, so entsteht daher eine Feindschaft oder Widerwärtigkeit zwischen der götts lichen und menschlichen Ratur. Der Mensch ist in seinem gefallenen verdorbenen Zustand ein gistiges Ungeheuer in den Augen Gottes, und Gott ist ihm schredlich, wie ein verzehrendes Feuer.

Diefe Wahrheit stellt nun die heilige Schrift bem finnlichen Menschen (benn mit diesem muß sie sich mehr beschäftigen, als mit dem Gelehrten) auch durch sinnliche Bilber vor, und nennt dieß Berhältniß von Seiten Gottes Jorn, rächende Gerechtigkeit — u. s. wie könnte sie's aber auch durch sinnliche Bilber besser ausdrücken? — benn dadurch entsteht im Menschen die nämliche Idee, als wenn er in die höchste Ungnade seines unumschränkten Landess

fürsten gerathen wäre, bessen schredliche Strafe auf ihn warte, wenn er nicht die ihm vorgeschriebene Mittel zu seiner Bersöhnung recht ernstlich und balb

treulich anwendete.

Aber nun diese Mittel — Gott kann nicht ans bers als durch das Blut des heiligsten und unschulsdigten Menschen, durch die schrecklichste Marter versgoffen, versöhnt werden. — Drückt man den Besgriff von der Erlösung so aus, so klingt er allerdings schrecklich — aber laßt uns nur ins heiligethum gehen und die Sache im reinen Lichte betrachten, so fällt alles Schreckliche weg, und die ganze Borstellung wird heilig, liebevoll und Gott geziemend. Ein treffendes Gleichnis kann dies ins Licht stellen.

Ein Bater reiste mit seinem altesten Sohn Geschäften halber in entfernte Gegenden; bei seiner Abreise übertrug er einem seiner nächsten Berwandten
bie Aufsicht über seine viele noch unerzogene Rinber. Unter mehreren Berhaltungsregeln, warnte er
sie treu und väterlich vor einer gistigen schällichen Duelle, welche neulich hinten im Garten hervorgequollen war, und bedeutete ihnen, wenn sie bavon
tranten, so wurden sie frank werden, allmählig auszehren, und eines sehr schmerzhaften langsamen To-

bee fterben.

Indem nun die Kinder einsmals im Garten spieleten und sich um die giftige Quelle herumjagten, so fand sich ein fremder Knabe bei ihnen ein; hört ihr Kinder! fing der Knabe an, trinkt ihr auch von diesfer Quelle? — Nein! sagte eins von ihnen, der Bater hat und ernstlich verboten, davon zu trinken, weil sie gistig ist und krank macht. Höhnisch läschelte der Knabe und antwortete: Giftig? — Ja,

ich weiß wohl, warum er's euch verboten hat. — Seht! wenn man von dem Wasser trinkt, so wird man klug und stark, und da ist euerm Bater bang, ihr möchtet ihm über den Kopf wachsen und ihm nicht mehr so in allen Stücken gehorchen wollen, er möchte gerne, daß ihr immer so dumme einfältige Kinder bliebet, damit er mit euch machen könnte, was er wollte. Dieser Funke zündete in den armen Herzen, sie trunken alle von dem höllischen Wasser. — Schadenfroh schlich der fremde Knabe sort, und bald empfanden nun auch die armen Kinder die sürchterliche Wirkung des gistigen Wassers; alle wurden frank, schwachsinnig, bekamen einen eckelhaften Ausschlag über den ganzen Leib, und die Reigung, aus der Quelle zu trinken, wurde unüberwindlich.

Traurig über biefes Unglud, berichtete ber treue Bormund bas alles an ben Bater; ber eble Mann betrübte fich berglich über bieß Unglud: benn in Diesem Buftand konnte er feine Rinder nie wieder feben, fie nicht mehr für feine Rinder erfennen. Run wurde ein großer Argt, ber bie Ratur diefer Quelle fannte, um Rath gefragt. Ja, antwortete er, es gibt ein Mittel, wodurch die Kinder fo grundlich cu= rirt werden fonnen, daß fie gefünder werden, fie je gewesen find, aber es ift fcmer ju befommen, daß es beinahe fo viel ift, ale ob es gar fein Dit= tel zur Rettung gebe. — Wenn fich ein vollkom= men gefunder Menich fein Blut bis auf ben letsten Trovfen abzavfen läßt, und bieses bann franken Rinder bei geboriger Diat ordentlich einnehmen, fo werden fie wie neu geboren und wies ber volltommen gefund werden. Indeffen, wenn fie auch bas Blut von einem Thier einnehmen, gute Diat beobachten und bann die Quelle meiben, fo

fonnen fie wenigstens boch fortleben, und es wird

nicht ichlechter mit ibnen.

Schwermuthig saß ber Bater und nachbenkend, mit vorwärts gesenktem Haupt. — Ach! sing er endlich an — auf dem ganzen Erdenrund ist kein Mensch, der sich für meine Kinder aufopfert, sie sind verloren! — jest nahte sich ihm sein ältester Sohn und sprach: Bater! ich rette meine Geschwister, ich will mir das Blut die auf den letzten Eropfen abzapfen lassen und es ihnen zur Arznei hingeben; sobald ich meine Geschäfte geendigt habe, will ich nach Hause reisen und die Sache endlich ausführen, meine Geschwister sollen gerettet werden, und du, lieber Bater! sollst forthin mehr Freude an ihnen haben, als jemals.

Mit unaussprechlicher Liebe fiel ihm ber Bater um den hals und segnete ihn; dann schrieb er an ben Bormund und gab ihm folgende Aufträge.

Er sollte ben Kindern sagen, daß ihr Bater sehr zornig über sie sey und sie in dem Justand nie wieder vor seine Augen kommen sollten, sie hatten alle ewige Gefangenschaft und die schwersten Strafen verdient; indessen wolke er sie doch wieder zu Gnaden annehmen, wenn sie von nun an seinem Rath folgten und die Mittel gehörig gebrauchten, die er ihnen zur Genesung vorschlüge.

Dieß Mittel sey nun vor der hand Blut von reinen Thieren, und damit die Kinder immer das Schreckliche ihrer Bergehung vor Augen haben möchten, so sollten die unschuldigen Thiere immer in ihrer Gegenwart geschlachtet und ihnen dabei bedeutet werden, daß jest diese armen Geschöpfe bloß um ihres Leichtsinns willen sterben mußten, damit sie immer in der Furcht erhalten, von der giftigen Quelle

abgeschredt, und endlich noch gerettet werben möchten.

Dann sollte der Vormund den Kindern, doch mit großer Behutsamkeit, nach und nach hoffnung maschen, es werde dereinst ein Arzt kommen, der alle diesenigen, die seinem Rath folgten, vollkommen gessund machen wurde; allein, damit sie nicht leichtsinig wurden, sich nicht darauf verließen und sich vollends durch das Trinken aus der Quelle zu Grundrichteten, so solle er es ihnen ja nicht deutlich sagen, sondern nur Winke geben.

Bur bestimmten Teit fam endlich ber liebevolle Bruder und erfüllte fein Berfprechen gang; biejenisgen nun, die fein Blut nach ber Borfchrift gebrauchs

ten, wurden vollfommen gefund.

Euphron. Dieß Beispiel ift herrlich und erlautert vieles; und boch ift noch immer ber Genuß bes Bluts Chrifti ein undurchbringliches Geheimnig.

Der gr. M. Erinnert euch, was ich euch icon mehrmal gefagt habe; ber beilige Beift, in fofern er vom Bater allein ausgeht, ift fo rein und beilig, daß Er ichlechterbinge nicht auf bas verborbene Berg bes Menschen wirfen fann, sobald er aber mit bem reinen und beiligen menichlichen Beift Chrifti vereinigt ift, fobald fann Er burch biefes Mittel fich allmählig ber Seele nabern. Dazu wird aber burchaus erfordert, daß ihr Bille ganglich ju 3hm bingekehrt fey; biefer zieht jenen Beift magnetisch und so wird bann bie verdorbene Natur nach und nach wieder zum Ebenbild Gottes erneuert. merkt wohl! - Die Seele, bas Leben bes Menfchen ift in feinem Blut, aus bem Blut werben bie Lebensgeifter abgesondert, Die dem menschlichen vernunftigen, unmateriellen Beifte jum Bertzeug bienen, wodurch er bie Sinnen - ober Korperwelt

empfinden und auf sie wirken kann; diese Lebensgeister geben im Tod mit dem Geist aus dem Körper und sind ewig und unzertrennlich mit ihm vereinigt. — Ebenso verhält es sich auch mit Ehristo — der geistige Theil seines eigentlichen materiellen Bluts ist auch mit seinem Geist, und dieser mit dem heiligen Geist unzertrennlich vereinigt, und dies um so viel wesentlicher und vollkommener, da Er wirklich aufserstanden und sein ganzer Körper geistig geworden ist. Ich könnte euch dieß Geheimnis noch weiter entwickeln und euch sehr merkurdige Erläuterungen über schwere Schriststellen geben; allein, da Freund Stilling unsere Gespräche drucken läßt, so wird das bisher Gesagte schon für viele ein Stein des Anstoses senn, und noch stärkere Speise würde sie aneckeln. Der christliche Denker kann sich aus diesen Winken selbst forthelsen.

Philompft. Auf biese Beise wird ber blutige Opferdienst zu einer heiligen, höchstweisen und außersorbentlich vielsagenden hieroglyphe, die man nicht genug anstaunen kann. Der herr sep gelobt!

genug anstaunen kann. Der herr sey gelobt!
Der gr. M. Laßt uns nun jest auch einmal bie Sache von der andern Seite ansehen! — Christus war ein vollkommen freier Mensch, gerade wie andere Menschen: Er war sich eben so sinnlich seisner selbst bewußt wie sie, hatte eben die nämlichen Reize und Bersuchungen, nur daß er auch Kraft hatte, sie im Keim zu erstiden. — Zu Zeiten empfand Er auch seine Ihm wesenklich einwohnende Gottheit, doch nur dann, wenn es sein Beruf nösthig machte; außerdem empfand Er sich durchaus nicht anders als ein gewöhnlicher ordentlicher Mensch. Die gefallene Menscheit auf einem so schrecklich leis

benvollen Bege zu erfofen, war keinesweges feine Pflicht, Er fonnte ungeftort wieber in feine Geligfeit übergeben und die Menschbeit in ihrem Sammer fteden laffen. Allein - bier öffnet fich ein Abgrund ber Liebe, ber febes Berg fcmelgen macht Befus Chriftus - ber unaussprechlich Liebevolle. ber Befte unter allen Menfchen, fühlte bei beranwachsenden Jahren, daß fich eine Reigung aus bem innerften erhabenften gottlichen Pringip in 3hm ents widelte - die gefallene Menschheit zu erlofen. -Bugleich murbe 3bm flar, mas baju erforbert murbe, um feinen eigenen Beift mit bem gotilichen gu einigen, und fich nicht allein jum Beltregenten, fonbern auch zum Mittler auszubilden, wodurch ber verborbene menschliche Beift fonnte geheiligt und Bott abnlich gemacht werben. Sein ganger Denfc schauberte bei ber Borftellung fo fcredlicher Leiben jurud; es ftand 3hm frei, bie Sache ju übernehmen ober nicht - und boch - o Du unaussprechlich lieber Erlofer! - aus lauter Menschenliebe übernabm Er biefes über allen menfchlichen Begriff und Borftellung gebende Bert - Er übernahm es, und führte es aus ale bloger Menfc, ohne fublbare Stärfung von ber Gottheit; fogar mar es 3hm in ber ichredlichften Stunde feines Lebens, als ob ibn Bott verlaffen batte. In Gethfemane fets ten 3bm feine menfclichen Befable ju guter Lette noch einmal fo befrig zu, daß Er Blut schwigte, und feine inmobnende Bottbeit bielt fich fo verborgen. bag Er von Augen burch einen Engel getröftet werben mußte. Indeffen, Er führte es aus. - Gine That, die in alle Ewigfeit nicht genug - nicht nach Burben gepriefen, verberrlicht und verbankt merben fann. Diefer Menfc aller Menfchen mußte Die Gotts

beit mit ber Menschheit wieder aussohnen, benn ein solches vernünstiges freies Besen gab es außer Gott selbst nicht mehr; Er machte ber Menscheit vor als Ien Engeln und Seraphim Ebre.

Ber in aller Belt fann nun bie blutigen Opfer, ben großen Gubnopfertod und bas Sobepriefterthum bes Berrn noch ungereimt und widerfinnig finden! - Rur die ftolze Rogtafer-Bernunft, Die nichts an-

nimmt, als was fie aus ihrem Element berauswurmt.

kann es. —

Jest lägt fich nun auch bie Wirkung ber Predigt vom Rreuz leicht begreifen; benn wenn ein Denfc feine gange Fluch = und Berbammnifmurbigfeit erfennt; wenn ihm ber Blid einmal in fein fcredli= des Berberben geöffnet ift, wenn er nun nichts als Die Bolle vor feinen Augen fieht; wenn in allen Belten fein Rath fur ibn ift, und ibm bann ein wahrer Chrift ben Erlofer und alle feine Allgenugfamteit ber Liebe lebhaft am Rreug vor Augen malt - bann muß ihn ein fo gartliches Befühl burchbringen, fein ganges Berg fo mit Liebe erfullt, und ber Wille fo innig und ewig jum Opfer bingegeben werden, bag nun der beilige Beift bei ibm einfeb= ren und fein beiliges Beidafte in ibm anfangen fann.

Aber eben fo unbegreiflich ift es nun auch, bag man bas liebenswurdigfte Befen - bag- man Chris ftum baffen - ja! - im eigentlichen Ginn baffen fann. - Es gibt Menfchen, und beren nicht wenige, die ihr Beficht vor Widerwillen verftellen, wenn nur der name Chrifti genannt wird. Wenn man biefe fonderbare und fürchterliche Ericheinung ruhig und unpartheiisch pruft, fo findet man bier einen Biderfpruch in ber menschlichen Ratur; Chris

Aus trug eine Sittenlebre por, die feber Denfa, sobald er fie fennen lernt, ale bochit anftanbia, bochft liebenswürdig und begludend findet. — Sein ganges Wefen und feine Religion athmen nichts als Liebe und Dulbung; ba ift nichts Despotisches, nichts Tyrannisches, nichts, bas ju geborden zwingt; es ift alfo in ber menfolichen Ratur fein Grund gum Chriftusbaß - Meniden fonnen fo weit verfallen, bag ihnen bas alles gleichgültig wird - aber bas Liebenswürdigste unter allem, mas liebensmurdig ift, positiv zu haffen - bas ift mehr als menschlich, bas ift ber Beift bes Biberdriften - bes Thiere, bas aus dem Abgrund auffteigt, ben es vom Drachen, bem Urverführer und Erzfeind Chrifti, empfangen bat und nun feinen Unbangern einbaucht. fcredlich und beflagenemurdig, bag ber Bea ju bies fem fatanischen Extrem fo leicht und fo verführerifc ift. - Erft philosophirt man über die Berfon Chrifti und findet es febr vernünftig, daß er zwar nicht Bott fev. aber boch etwas Uebermenfcliches in feiner Ratur habe, nachft Gott bas erfte Befen fen. - Die Aufflarung fteigt, und nun entbedt man, bag man eigentlich nicht fagen fonne, Chriftus fer mehr als Mensch; aber bag Er ber befte, ber ebelfte Mensch unter Allen gewesen, ja bas konne man nicht lauge nen; fest wird bie Lehre von ber Erlöfung burch bas Leiden und Sterben Chrifti gur orientalifchen Bilberfprache, bas Berberben ber menfchlichen Ratur gur Gingefdranftheit bes Bollens und Biffens, und bie Bervollkommnung bes Menschen zur Entwidlung feiner inwohnenden fittlichen Rrafte burch die Leitung ber Sittenlehre bes Erlofers. Jest berricht Er als Ronig blos burch feine Lebre, und fein Beift ift

nichts anders, ale bie veranberte gute Gefinnung bes Menichen.

Allmählig entwickeln sich die aufgeklärten Begriffe noch mehr, denn nun sindet man, daß ja die ganze Sittenlehre Christi nichts weiter lehre und entdede, als was wir ohnehin in unserer Natur gegründet sinden — das alles wissen wir ja selbst und haben also Christum gar nicht nöthig — Gott kennen wir aus der Natur und unsere Pflichten aus unsere eigenen Bernunft; folglich bedürfen wir weiter nichts. Jest wird Christus gleichgültig, seine Religion mit ihrem Kultus allenfalls noch ein Popanz für den Pobel, aber für aufgeklärte Menschen wird sie Thorpeit, deren man sich schämen, und daher alles answenden muß, um das gemeine Bolk auch aufzuklären, damit es eine selbstständige Menscheit werde und der Krücken des Christenthums nicht mehr besdürfe.

So weit läßt fich dieser wahre Schlangenweg noch begreifen; aber nun kommt noch etwas dazu: jest findet der bose Geist seine Wohnung mit Besemen gekehrt; er nimmt noch sieben seinesgleichen zu sich, und kehrt nun da ein. Jest entstehen nun folgende Borftellungen in einer solchen armen Seele: Christus! — nun sa! viel Gutes hatte er — aber im Grund war er doch — nein! ich mag die Worte nicht mehr denken, geschweige aussprechen. — Die nunmehr satanisite Seele flucht und tobt eben so sehr gegen ein Wesen, das mit ihr eines Ursprungs und doch zugleich auch Gott ist, als auch Satan wüsthet und tobt, daß es noch ein Wesen gibt, das ihn beherrschen kann.

Schredlich, schredlich und mit blutigen Thranen zu beweinen ift es, daß gerade ber geiftliche Stand,

ber allen andern Standen jum Führer bient, biefen fo eben beschriebenen Schlangenweg, und zwar noch fogar unter ber Larve evangelischer, protestautischer

ober driftlicher Lebrer mandelt!

Polycarp. 26 Bott, es ift freilich fdredlich! - aber ben Eroft haben wir boch, daß es nicht immer fo fortgeben, fondern endlich berrlich ausgeben werde. Jefus Chriftus führt bas Scepter, er regiert und wird gewiß feinen Plan ausführen. Nun aber babe ich noch eine Bitte an bich, ehrwurdiger Ba= ter! - in unfrer vorigen Berfammlung haft bu uns fo icon und fo treffend erflart, wie Chriftus burch fein weises Regieren bie Gunden alle tilgt, indem er fie ale Mittel ju guten 3weden braucht, fo bag endlich alles Bofe gedampft und übermunden wird, und jest haft du une auch gezeigt, wie und warum er fich fur die fundhafte Menfcheit zum blutigen Opfer bingegeben babe, nämlich um fein Befen baburch jum Beiligunge- und Reinigungemittel fur alle Diejenigen guzubereiten, die fich von gangem Bergen und mit mabrem Glauben ju ihm befehren; nun wird es mir fo bunkel abnend, ale ob durch bie Bereinigung ber beiben Begriffe vom Ronigreiche und vom Priefterthum Chrifti auch bie Urt und Beife, wie Chriftus regiert, flarer murbe - babe also bie Bute, Bater Ernft Uriel! und belehre und noch ferner über biefe bochft wichtige Sache.

Der graue Mann. Deine Uhnung ift volltoms men richtig! — und ich will euch diese Sache so beutlich machen, ale es der menschlichen Bernunft

möglich ift.

Chriftus besitt alle Macht im Simmel und auf Erden. Durch ihn — bas unerschaffene Wort, ift alles gemacht, was gemacht ift. — Er beherricht also

auch die Krafte ber ganzen Natur, und was wir Borsehung nennen, ift das Bemerkbare in der Welts

regierung Chrifti.

Wenn irgendwo eine Sunde begangen wird von irgend einem Menschen in der Welt, er sey Chrift, Jude, Mahomedaner oder Heide, wissentlich oder unswissentlich, von Bekehrten oder Unbekehrten, so wirkt unverzüglich der allenthalben gegenwärtige heilige Geist, so wie er vom Bater und Sohn ausgeht, mit ein, und bedient sich aller möglichen Mittel, die Wirskungen und Folgen dieser Sunde so vorzubereiten und zu leiten, daß sie nach und nach zur Quelle unendslichen Segens für die Menscheit wird.

Euseb. Aber verzeihe mir, ehrwürdiger Bater! wenn ich bir eine Einwendung mache: es gibt boch auch fleine und große Sunden, welche die allerschreckslichften und lasterhaftesten Folgen haben; z. B. der Ralberdienst Jerobeams, des Sohns Nebat, der ganz

Ifrael fundigen machte, u. a. m.

Der gr. M. Ganz richtig, aber bu mußt hier bas Ganze ber Menscheit auf Zeit und Ewigkeit überschauen können, wenn du das ganz saffen willft.

— Menschen, die hier in diesem Leben nicht gebessert werden können, werden hingegeben ins Lafter, damit sie nur bald zum Gericht reif und durch dasselbe desto eher wieder gerettet werden können; je harter und unbiegsamer ein Mensch ist, desto stärkere Erziehungssmittel werden ersordert, und es ist alsdann Wohlsthat für ihn, wenn er nur bald immer weiter geforsbert wird.

Und eben diejenigen, die durch solche Beispiele jum Sündigen hingeriffen und perführt werden, find folche Geister, für welche die geganwärtige Erziehungsanstalt ju gelinde ift: fie bedurfen des BerbefferungsSaufes ber traurigen Ewigkeit, um endlich gerettet au werben. Seht, Bruber! auf biefe Beife before bert fie bie Gunbe weiter und beschleunigt ben Beit-

punft ibrer Umfebr ju Gott.

Euphron. Bater Ernft Uriel! ift aber biefe Lehre nicht gefährlich? - ich weiß einen Bauern, ber damit befannt geworden war und fich also bamit troftete; bei einer gewiffen Belegenheit, wo ihn einer beleidigt batte und ibm die Rache fo recht fuß mar, fagte er: Ru, an ben wende ich taufend Rabre! er wollte alfo taufend Jahre langer verdammt fenn, um fich nur nach Bergensluft rachen ju fonnen er murbe alfo bie Rache unterlaffen baben. wenn er nicht an bie Bieberbningung aller Dinge geglaubt bätte.

Der gr. Dt. Beffen Gefinnungen noch fo beichaffen find, ber mag biefe Lehre glauben ober nicht, Eins fann ibm fo wenig nugen, wie bas Anbere indeffen gebort fie benn boch nicht ju ben Glaubenes artifeln, und noch viel weniger zu ben Troftgrunden, weber für reumuthige, noch für fichere Gunber. Sie bat blos ben 3med, um gewiffe Schwierigfeiten, bie bem Zweifler bei ber driftlichen Religion im Bea fteben, wegguräumen, und die beilige Schrift, befonbere die Lebre von der Erlofung burch Chriftum, beffer ju verfteben und leichter glauben ju tonnen. Ber bie Lehre von ber Bieberbringung aller Dinge, als einen Glaubensartifel behandelt, auf die Rans gel bringt ober gar die Rinder bamit befannt macht, ber banbelt febr unrecht und burchaus unvorfichtig. er ift ein Schluffel zu wichtigen göttlichen Bebeimniffen, ber aber wiemanb, ale erwachsenen Rindern in bie Banbe fommen barf. Doch ich febre wieber au meinem Zwed gurud.

Die eigentlichen Bertzeuge, wodurch ber Berr bie

Welt regiert, find nun folgende:

1) Die Ausermablten und Glaubigen, bie fich gang von bem beiligen Beift leiten laffen: biefe laffen ibr Licht leuchten vor ben Leuten, Damit fie ibre guten Sandlungen feben und bann baburch veranlagt werden, entweder auch gut und ebel zu handeln ober gar - fich auch ju befehren; ober fie fuchen auch burch ibre Lebren auf die Menschen zu wirken, moburch bann wieberum viele auf andere Bedanten gebracht werden, so bag fie entweder fich gang zu Chrifto wenden oder boch Beschmad an guten Besinnungen befommen und hin und wieber ebel wirfen; ober ibre Lebre und Leben bringt in benen, mit benen fie umgeben, Gedanken = und Ideenreihen hervor, bie wieder auf andere wirfen, und diese wieder auf ans bere, wodurch bann bald bie und ba einer auf gute Bege geleitet, etwas Bofes verbindert und Gutes gewirft wird, ohne daß jene, die die Mittel dagu waren, felbft geandert werden ober auf irgend eine Beise Theil daran nehmen; ober endlich: Das Leben und die Lehre ber Frommen wirkt auf unverbefferliche Menichen jum Gericht, indem fie entweder Die Babrbeit von fich ftogen, fich bagegen verharten, ober fie gar versvotten und verfolgen; dadurch werben bann auch biese auf ihrem Wege befordert und ibre endliche Rettung beschleunigt. Gebt, meine Lieben! auf biefe Beife regieren bie Beiligen ichon bier in biefem leben mit Chrifto, ihrem Ronige, ohne baß fie es wiffen, und indem fie überall die Demuthigften, die Riedrigften und die Unterthanigften uns ter allen find - Chriftus und feine Diener regieren nie burch 3mang, fondern burch Lentung des freien Billens jum Guten, und burch Liebe, Die ftarfer ift

als alles. Da nun ber Fürst ber Finsterniß gerade burch bie entgegengesetzten Mittel zu herrichen sucht, bie allen vernünftigen Menschen fürchterlich und ein Gräuel sind, so muffen sich endlich nothwendig alle vernünftigen Wesen unter ben Scepter ber ewigen Liebe beugen, und bann wird ihnen wohl seyn.

Da nun die wahren Christen so große Wertzeuge in der hand des herrn, alle ihre Borte und Werte Saamen wichtiger Früchte sind, so können sie nicht ernstlich genug über ihre Gedanken, Worte und Werke wachen, und nicht ernstlich genug um Licht und Leitung des heiligen Geistes beten: denn oft sagt man ein spaßhaftes oder auch gleichgültiges Wort, welches an und für sich selbst ganz unschuldig zu seyn scheint, aber in dem Gemüth eines Zuhörers eine Gedankenreihe anknüpft, die Sünde über Sunde erzeugt. Dieß hat Christus im Auge, wenn er sagte: daß der Mensch von sedem unnügen, eigentlich unsthätigen, vergeblichen Wort würde Rechenschaft geben müssen, vergeblichen Wort würde Rechenschaft geben müssen.

2) Sünder und Lafterhafte find ohne ihr Biffen und Willen oft sehr wirksame Berkzeuge in der Sand des Weltregenten: Als Wedherlin die schredliche Christuslästerung ins graue Ungeheuer niederschrieb, so dachte er wahrlich nichts weniger, als daß dadurch zwei junge Freigeister zum Nachdenken gebracht und von dem an aufhören würden, Freigeister zu seyn: denn es siel ihnen schwer auf's Gemuth, daß derjenige, der einen so guten Mann, als denn doch Eprifus — auf's Benigste genommen — gewesen sey, so lästern könne, ein schredlicher Mensch seyn muffe; nun solgte ein Aufschlinf auf den andern, und endslich sanden sie, daß sie auch schredliche Menschen seyn. Sehr oft sallen die Laster, die sichere Sun-

ber an Andern sehen, so grell in die Augen, daß sie dadurch zum Nachdenken gebracht und erweckt wersen. Borzüglich aber sind die Folgen der Sünde sehr heilsame und mächtige Werkzeuge zur Bekehrung, sowohl der Sünder selbst, als auch anderer. Bie ost sind junge Leute durch den Anblick der schrecklichen Folgen des Lasters in den Hospitälern vom Berdersben gerettet? — Und wie Mancher ist durch die Strase, welche unmittelbar auf das Verbrechen folgte, bekehrt worden? — Bei dieser Klasse von Werkzeugen zeigt sich die Krast der Erlösung, die Sünde zu

tilgen, am verftanblichften.

3) Alle Elemente und Rrafte ber forperlichen finnlichen Ratur fteben bem Berrn und feinem Beift im Beltregiment zur Tilgung ber Gunde und alles Bofen gu Gebot: bald bienen fie ju Straf , bald ju Befferunge, bald ju Buchtigungewertzeugen : wie mancher ift burch ein Bewitter ober burch fonft eine furchtbare Erscheinung in der Natur aufgeschredt und befehrt worden ? Sturme auf bem Meere, Gefahren tes Schiffbruche und bas ber eniftebenbe ichredliche Folgen haben manchen fichern Gunder jum frommen und beiligen Denfchen umgewandelt; aber bie wichtigften Birfungen ber Raturfrafte, bie immerfort, allenthalben und unbemertt in größter Thatigfeit find, bestehen barinnen, baß fie immer auf die Gedanken und Borftellungen ber Menichen wirfen, und bald bie, bald ba einen guten Bebanten erregen, ber bann ba, wo er entftebt, ein Saame taufendfaltiger Fruchte wird, ober fich auch blos in Worte ober Sandlungen auflost, bie bann wieber auf Unbere beilfame Birfungen haben. Go wurde ber Gine burch ben Unblid einer fconen Landichaft, ber Andere burch ben Glang eines polirten ginnernen Befages, ber Dritte burch bie fanften Strahlen einer lichten Bolle, ber Bierte burch ben Regenbogen u. s. w. tief gerührt, so daß sich ber heilige Geist dieses Moments zur Gnadenwirfung bedienen konnte. Diese Materie ist für den forschenden Berstand so unermestlich reichhaltig, daß er bald umkehren, seine eingeschränkte Kurzsichtigkeit gestehen, und den herrn der herrlichkeit im Staube

anbeten muß.

4) Daß auch die Engel sehr wichtige Werkzeuge und Diener des Weltregenten sind, durfen wir glausben, die heilige Schrift berechtiget uns dazu; indessen scheint es doch, als ob die Menschen keine Rotiz davon nehmen sollten, damit sie sich nicht unmittelbar an diese reine und heilige Wesen wenden, und so in Abgötterei verfallen möchten. Die Engel sind allzumal dienstdare Geister, ausgesandt zum Dienst derer, die die Seligkeit ererben sollen; dieß sind sehr nachdenkliche und vielsagende Worte. Auch der Spruch, Psalm 104, v. 4. ist sehr bedeutend; in der Grundssprache heißt es: indem Er (Zehovah) seine Engel zu Winden und seine Diener (eigentlich seine Minister, die Engel) zu flammendem Feuer macht.

Diese Stelle führt ber Apostel auch Bebr. 1. v. 7. an, wo aber ber selige Lutherus das Bort Winde in Geister verwandelt hat. Die Engel sind aber schon Geister, und brauchen nicht mehr dazu gemacht zu werden; zudem heißt ja auch das griechische Bort Pnevma, so wie das hebräische Ruach sowohl Wind als Geist, senachdem es mit andern Borten in Bersbindung steht; folglich heißt es immer an einem Ort wie am andern: Jehovah macht seine Engel zu Winden und flammendem Feuer. Das heißt: Er gibt den Engeln Gewalt über die Kräste der Ratur, um sie auch zum Dienst derer, die die Seliafeit er-

erben follen, gebrauchen zu können. Wie tröftlich ift

das! Endlich

5) Birft auch wohl ber Geift bes Batere, ber nun auch vom Sahn ausgeht, und also mit seinem menschlichen Geift vereinigt ift, unmittelbar auf die Seelenfrafte auch fundhafter Menschen. So ftellte er bem außerft boshaften englischen Dberften Bardner in nachtlicher Stunde, ale er eben im Begriff war, ein ichweres Lafter ju begeben, fichtbar Chris flum am Rreug vor. Dieg ehrmurdige Bild mar nur in feiner Ginbildungefraft, wo es aber fo ftart auf die Rerven wirkte, bag es von einem außern finnlichen Wegenftand nicht unterschieden werben tonnte; und biefe Beftalt rebete Barbnern fo bringenb gu, bag er von bem Augenblid an ein anderer und eben fo frontmer Menich murbe, ale er vorber gottlos gemefen mar. Es gibt febr viele Beispiele, bag unbefehrte, ruchlofe und lafterhafte Menichen burch Befichte, burch Eraume, burch Stimmen und burch machtige innere Rührungen gleichsam auf einmal ganglich geandert und mabre Chriften geworden find. Sieber gebort auch bie vorbin erzählte ameritanische Erwedung.

Seht, meine Lieben! — dieß find die Werkzeuge, wodurch der Gottmensch die Menschheit regiert; versmög' seines prophetischen Amts lehrt Er die Menschen, gibt ihnen Gefege und Borschriften, und auch

Die nothigen Aufschluffe auf bie Bufunft.

Als hoherpriester hat er durch seinen eigenen Opferstod sein göttliches Blut, seine Seele und seinen Geist zum frästigen heiligungsmittel vorbereitet, wodurch die sittlichen Kräfte befehrter und redlich an Ihn glaubender Sünder erhöht, gestärft, und bei ernstlischem Rampf gegen die Sunde zu Siegern über die

finnlichen Arafte gemacht werben. Als hoherpriefter bildet Er fich alfo die Dienerschaft seines Reiches, und

Als König hat Er nun alle Gewalt im himmel und auf Erden; Er regiert uneingeschränkt, ohne ben freien Billen eines Menschen einzuschränken. Seine Regierungs-Maxime ift ewige Liebe, und sein großer haupt- und Endzweck die unendlich und unsaussprechlich große — die höchfte Glückseligkeit des gefallenen Menschengeschlechts, die nur möglich ift.

Jest will ich euch noch einmal die der philosophisichen Bernunft anftößigen Borte und Ausdrucke der beiligen Schrift gleichsam unter einen Gesichtspunkt bringen und in deutliche Begriffe verwandeln.

Der Born Gottes ift die höchft widerwärtige und schmerzhafte Empfindung gefallener vernünftiger Befen, die ihnen die heiligfeit der göttlichen Ratur verursacht. So macht einem Augenfranten das holde, angenehme Tageslicht die unleidlichften Schmerzen.

Die Bersöhnung des gefallenen Menschen mit Gott durch das Blut Christi ist die gänzliche unwiderrufsliche Umfehr des menschlichen Willens zur Berähnslichung mit der göttlichen Natur, welche die zu dieser Natur veredelte Seele Jesu Christi, in Bereinisgung mit dem Geist seines himmlischen Vaters, im herzen des bußfertigen Sünders bewirkt.

So wird ein durch Ausschweifung elend gewordener Sohn in dem Augenblick mit seinem Bater verstöhnt, sobald er sich der ihm vorgeschriebenen Kur unterwirft und in allem dem Willen seines Baters folgt.

Die Gerechtigkeit Gottes ift die ftrenge uns nachläßliche Forderung des Schöpfers an alle feine Geschöpfe, das zu seyn und zu werden, wozu er fie nach allen Anlagen geschaffen hat; diese Forderung

ift vollfommen gerecht.

Die Genugt huung Christ in Ansehung bies ser Gerechtigkeit ift die durch seine Erlösungsanstalten bewirkte Wiederkehr des gesammten gefallenen menschlichen Geschlechts zu seiner ursprünglichen Bestimmung. Wenn ein ungerathener Sohn von seinem Bater zu einem wichtigen Beruf bestimmt war, und dieser ihm dazu alles Ersorderliche gegeben hatte, und der Sohn brachte dieß Gegebene durch und folgte seines Baters Willen nicht, so thut der treue Freund der Gerechtigkeit des Baters genug, der den Sohn wieder so umbildet, daß er nun den Iwed des Baters besolgt.

Die den Sundern zugerechnete Gerechtigfeit Chrifti ift eigentlich der dunkelfte und der philosophischen Bernunft anftößigste Begriff unter allen. Allein der erleuchteten Bernunft ift er vollfommen flar und Gott geziemend, wie ihr aliofort einsehen werdet.

Die Gerechtigfeit Chrifti ift die vollfommene Erfüllung ber vorbin erflärten Gercchtigfeit Gottes, indem er durch seine höchst weise Beltregierung alle Sunden und ihre Folgen in lauter Segen verwandelt, und durch seinen Geift allmählig alle gefallenen Menschen wieder dahin leitet, daß sie auch der Gerechtigfeit Gottes vollfommen Genüge leiften konnen.

Diese Gerechtigfeit wird nun dem Gunder folgenbergestalt zugerechnet: Da Christus alle Gunden aller Menschen vollfommen tilgt, so fönnen die Gunden irgend einen Menschen eben so wenig verdammen, als ihn seine Werfe selig machen können; der Grad ber Reigung zur Gunde bestimmt auch den Grad der Berdammniß; da nun dieser Grad der Reigung zur Gunde durch die Menge der begangenen Gunben bestimmt wirb, so verbalt fich freilich auch ber Grad ber Berbammnig wie die Menge und Große ber Gunben; aber biefe find nicht ber Brund und bie Urfache feiner Berbammnig, fonbern vielmehr bie aiftige Quelle, aus ber fie entstanden find. fo verhalt es fich auch mit ben guten Berfen bes mabren Chriften : - Diefe wirft ber Beift Jefu Chrifti in ibm und burch ibn, und bie Borfebung, ober bas Bemerkbare in ber Regierung Chrifti, gibt ibm von außen ben Anlag bagu und fest ibn in bie Lage. wirfen zu fonnen; ber Menfc ift alfo blos Berfzeug und bat fein Berbienft babei - folglich fonnen ibn auch bie guten Berte nicht felig machen, fonbern bie innere Neigung bes Willens gur Bottabnlichfeit, ober welches eins ist, der wahre Glaube ist der subjective Brund ber Seligfeit. - Da fich nun aber ber Grab bes mabren Glaubens verhalt, wie ber Grab ber Bute feiner Berfe, fo find diefe wiederum der Dagftab bes Glaubens, folglich auch bes Grabes ber Geliafeit.

Aus diesem allen ift nun flar, daß weber die Sunben, noch die guten Werke, sondern blos und allein
bie innere Gesinnung bes Menschen der Grund aller Zurechnung sey; ift nämlich der Mensch
noch in seinem verdorbenen sündhaften Zustand, so
verhält sich seine innere sündhafte Gesinnung, wie
seine begangenen Sünden, sie sind seinem Willen gemäß, er will diese Sünden — folglich werden sie
ihm auch zugerechnet. Singegen bei einem wahrhaft
bekehrten Menschen verhält sich die innere Gesinnung
bes Glaubens und des Willens, Gutes zu wirken,
wie seine guten Werke: benn der Geist Christi kann
in und durch den Menschen nicht mehr und nicht
anders Gutes wirken, als es dieser selbst will; die

guten Werke find seinem Willen gemäß, er will fie, folglich werben fie ihm auch jugerechnet. Da aber nun auch biese guten Werke jur Gerechtigkeit Christi gehören — erinnert euch der Erklärung, bie ich so eben bavon gab — indem sie durch den Geist Christi in der begnadigten Seele gewirft worden, so wird ihr also auch dieser Theil der Gerechtigkeit Christi,

ihr also auch dieser Theil der Gerechtigkeit Christi, der durch sie gewirkt wird, zugerechnet.

Ich. Herzlichen Dank für diese Belehrung, ehrs würdiger Bater! aber da sich der Zeitpunkt naht, wo du uns wieder verlassen wirft, so habe ich noch eine Bitte an dich: ich werde bald hie und da über die verschiedenen Behauptungen in meinen Schristen angezupft; der Eine will nichts vom Hades hören und sehen, der Andere tadelt mich, daß ich die Apostassis (die Wiederbringung aller Dinge) behaupte; der Oritte areist mich soger öffentlich an daß ich ber Dritte greift mich sogar öffentlich an, baß ich mich mit prophetischen Zeitrechnungen abgebe; ber Bierte findet absurt, bag ich die Lange eines Engels Wierte inndet abjurt, daß ich die Lange eines Engels auf fünf Meilen bestimme — gerade als ob in dem großen Weltall, wo unfer Erdförper ein Stäubchen in der Wage ist, ja kein vernünftiges Wesen seyn dürste, das größer wäre, als der Mensch; und was dergleichen Vorwürse mehr sind. Nun gestehe ich dir aufrichtig, daß mich alle Erinnerungen von dieser Art tief beugen und mich zur strengen Prüfung meiner selbst veranlassen, wo ich dann sinde, daß ich doch nicht anders schreiben kann, als wie es mir um's Gere ist und wie ich überzenet zu senn alaube um's herz ist und wie ich überzeugt zu seyn glaube. Sage mir doch, was ich bei dieser Sache zu thun habe, um mich völlig beruhigen zu können! Der gr. M. hier kommt alles auf deine Gemuthsestellung an, beantworte mir nur folgende Fragen:

Saft bu irgend eine beiner Renntniffe burch vernunfriges Nachbenten, Rachforichen ober Studiren erlangt? - fo bag bu bir vornabmit, eine Sache. bie bu nicht wußteft, mit bem Berftand ju erforfcen ?

36. 36 weiß mich nicht zu befinnen, baff bieß bei einer einzigen meiner religiofen Renntniffe ber Rall mare, ich babe nicht einmal zu bem Ende in ber Bibel geforicht, um etwas ju lernen, bas ich noch nicht wußte, fondern blos um mich zu erbauen.

Der ar. DR. Du baft aber von Jugend auf febr viele myftifche und religiofe Schriften gelefen; vielleicht baben fich - bir unvermerkt - folde Lieblinge Ibeen in beinem Gemutbe festgefest, Die bu nachber für Babrbeit balift, obne bag fie boch Babrbeit find, wie foldes bei vielen Schriftftellern ber

Rall ift?

3ch. Chrwurdiger Bater! ich bezeuge bir bei ber bochften Babrheit, daß bas ber Fall gang und gar nicht ift. 3ch babe gang und gar feine Lieblings-Ibeen - Alles, was ich je gelefen babe und noch Tele, wird von meinem innern Organ gepruft; legitimirt es fich als mahr, fo nehme ich es an, aber mit ganglicher Billenlofigfeit, feine Leibenschaft ober Unbanglichfeit bes Bergens nimmt Theil baran es murbe mir eben fo lieb fenn, wenn es fich auch andere verbielte. Bon biefer Bleichgultigfeit nehme ich aber bie Beilelehre ber driftlichen Religion aus; wenn ich mit Gewißbeit entbedte, bag biefe nicht wahr mare, fo foftete mich bas mein Leben.

Der gr. DR. Es tommt aber viel barauf an. ob bein inneres Organ ben festen reinen Blid ber Babrbeit bat, und ob es auch richtig prufen fonne ? 3d. Wenn ich mit volltommener Billenlofigfeit nach Bahrheit ringe, feine Borliebe ju irgend einer Spothefe habe, fondern immerdar ichlechterbings nichts als Wahrheit suche und verlange; wenn ich alfo willenlos und reines Bergens viele Jahre lang por ber Quelle aller Bahrheit um Bahrheit flebte; wenn ich ichlechterbinge nicht andere ichreibe, als mit gewiffer völliger Ueberzeugung, daß es ber Berr haben wolle; wenn ich mir ju allem, mas ich fe geschrieben babe, nie einen einzigen Plan entwarf, fonbern mich mit völliger Uebergebung an die Leis tung bes beiligen Beiftes binfegte und dann niederfcrieb, was mir im Gemuth flar wurde, fage mir, ehrwurdiger Bater! ob ich ba nicht rubig feyn fonne ? - besondere wenn ich nun noch die gang außerordentlich gesegnete Birfung bemerte, die meine Schriften in allen vier Beltibeilen bervorbringen.

Der gr. M. Alles gang gut; — aber damit haft du meine Frage nicht beantwortet — nämlich: Ob bein eigenes Organ einen recht reinen Blid in

Die Bahrheit habe?

3 ch. Ich glaube, daß eine völlige Willenlofigs feit und reines Streben nach gottlicher Wahrheit der Beweis der Reinigkeit dieses Organs sep. — 3ch kann aber noch ein Kennzeichen hinzusesen, welsches mir noch bündiger zu sepn scheint: Wenn die Ausschlüffe, die man von Zeit zu Zeit so ganz unsgesucht vefommt, die Eigenschaft haben, daß sie sich allenthalben an die Bibellehre anschließen, mit dem Erfannten übereinstimmen, und die Geheimnisse sonzzes heraussommt, so ist das innere Erfenntnissorgan der Wahrheit rein, insofern es bei einem sündhaften Menichen rein sepn kann.

Der gr. D. Richtig! bieß Rennzeichen ift gu-

verläßig: benn solche Aufschlüffe kommen aus bem Geift, der die heilige Schrift eingegeben hat. Wenn dieß alles sich so in deinem Gemuthe befindet, so forge und bekummere dich um nichts, du wirst dann nie bedeutende Fehler machen, und alle Schwächen und Mängel, die sich aus beinem Eigenen dir unsbewußt mit einmischen, weiß der Herr so zu benus gen, daß sie nicht allein nicht schaben, sondern sogar zum Guten mitwirken muffen.

Polycarp. Lieber Bruber Stilling! — Du fagft, beine Schriften brachten in allen vier Belt= theilen gesegnete Birfungen hervor — heißt bas

nicht ein wenig geprablt ?

Das Beimweh liest man burd Ruflanb bis Aftrachan - folglich in Affen; in Amerita liest man die Siegegeschichte und bas Beimweb, und ber graue Dann wird in einer amerifanischen beutschen Beitung ftudweis eingerudt. Daß auch meine Schriften am Borgebirge ber guten hoffnung in Afrita gelefen werden, ift gewiß. Db nun diefe meine Meußerung Prablerei fey, bas fannft bu baraus erfahren, wenn ich bir von ganzem Bergen, ohne Prablerei geftebe, daß bieß alles mabrhaftig! mein Berdienft, mein Fleiß, mein Berftand, und burch Studiren erworbenes Talent nicht fen; alles, alles ift gottlides Befchent, ich habe nichts bagu beigetragen, als baß ich von jeber ber emigen Liebe fo viele Sinderniffe in ben Weg gelegt babe, als es nur meiner verdorbenen Natur möglich mar. Sat nun ber Berr ebemale arme Rifder ju Apofteln gemacht, fo fann er auch jest noch aus einem armen Bauernfohn und Sandwerksmann einen Beugen der Wahrheit maden; die Ehre bavon fällt nicht auf die Rifder, ben Bandwerfemann, fondern auf ben Berrn gurud.

Polycarp. Meine Einwendung geschah auch nur deswegen, um dir Gelegenheit zu dieser beiner Erklärung zu geben: denn da unfre Gespräche gesdruckt werden, so muffen wir vorsichtig sepn, um der Lästerung nicht Raum zu geben. Aus dieser Ursache muß ich dir noch etwas zu Gemüth führen. Aus deiner Erklärung der Fassung, in welcher du schreibst, kann man dich beschuldigen, du glaubtest, daß dir deine Schriften von Gott eingegeben würden.

Ich Ich glaube wohl, daß man auch diese Besichuldigung daraus folgern kann, menn man nun einmal folgern will — aber dieser kuhne Gedanke kommt mir nicht in den Sinn. Ein anders ist, wenn der Lehrer einen Knaben unterrichtet hat, daß er schreiben und selbst einen Aussag machen kann, und weit etwas anders ist, wenn der Lehrer seinem Lehreling das Thema ausgibt oder ihm zu Zeiten gar in

Die Feber bictirt.

Der gr. D. Kinder, meine Zeit ift fur bieße mal wieber verschwunden, ich will euch nur noch

einige mertwurdige Schriften anzeigen.

Bu Bubiffin bei Georg Gotthold Monse ift im Jahr 1801 ein Buch herausgefommen, welches ben Titel hat: Etwas für's herz auf dem Wege zur Ewigkeit, mit dem Motto: Lehre und die Dauer der Lebenstage, Jehovah! richtig schäpen und weise seyn. Ps. 90. Wenn se ein Buch den Geist des Evangelii auf allen Seiten und Blättern athmet, so ist es dieses; es besteht aus lauter furzen Betracht tungen, welche reine Ausstüffe eines Geistes sind, der im Gnadenwerk weit gefördert ist. Der ehre würdige Verfasser will nicht genannt seyn.

Bon Lavatere Lebensgeschichte, burch Gefiner, ift nun auch ber zweite Theil im Drud erschienen; er

ift volltommen so wichtig und interessant als ber erste; will man diesem vortrefflichen Berk Rlecks anhängen, wohlan! so thue man's; ware Lavater fein erflärter Berehrer Christi gewesen, so wurde man Gesners Arbeit nicht genug loben können. Je-ber hat seine eigene Methode, auch Gesner hat die seinige, die allen wahren Christen wohlgefällt, folgslich den Nichtchristen unmöglich behagen kann.

Bon Lavaters nachgelaffenen Schriften, burch Gegnern gesammelt, sind in Zurich bei Orell, Fuesti und Compagnie funf Bande zu haben; alle find nothig, um Lavatern recht kennen zu lernen, und alle enthalten sehr wichtige, erbauliche und belebrende

Sachen.

Trefcho's Buchlein vom Abendmahl muß ich noch

einmal febr ernftlich empfehlen.

Bei Salzmann in Strafburg tommt eine Schrift unter dem Titel heraus: es wird alles neu werden. Drei Bandchen find nun schon gedrudt. Diese Schrift enthält viele nügliche, wichtige, belehrende, erbau-

liche und merfmurbige Wahrheiten.

Ein Ungenannter hat aus ben auserlesensten Schriften unsers Zeitalters die schönsten und erbaulichsten Stellen herausgezogen und sie in ein Bandchen zussammen geordnet, unter dem Tiiel: Religion für das herz; es ist in Stuttgart bei Johann Friedrich Steinfopf zu haben. Dieß Büchlein kann mit Grund ein christliches Taschenbuch genannt werden, es ift recht schon, angenehm und erbaulich.

Freund Raw in Nurnberg bat bas ehmals von mir empfohlene icone Buchelchen: Bemerkungen für Landichullehrer, nun jum zweitenmal aufgelegt; es find noch icone Bufage hinzugekommen; ich empfehle

bieg Buchlein auf's Neue allen Schullehrern, Pre-

Digern und Erziehern ernftlich.

Die Zeitschrift: Der Freund bes grauen Mannes, wird fortgefest; fie enthält wichtige und erbauliche Babrheiten, ich empfehle fie ernftlich und bringend.

Der Berfaffer Diefer Schrift bat auch ein fleines Traciatchen über ben Gelbftmord, welches eine mabre Geschichte jum Grund bat, mit einer Borrebe verfeben; dieg fleine Buchlein ift in Frankfurt in ber Job. Chrift. herrmannischen Buchhandlung ju betommen; es enthält wichtige Babrheiten, Borte gu feiner Beit.

Das allgemeine Religions = und Erbauungsbuch für Cbriften feber Confession, nebft einem allgemeis nen Catechismus vom Dberconfiftorialrath Bermes in Berlin ift febr erbaulich, verdient von mahren Chriften öftere gelefen und bebergigt ju werben.

Der Prediger Wolf in der Rabe von Berlin bat einen Borichlag jur zwedmäßigen Ginrichtung ber Confirmationsbandlung nebft einigen babin geboris gen Liebern berausgegeben; biefes Tractatchen ift in Berlin bei Friedrich Maurer ju haben; biefet fone Borichlag verdient Prufung und Bebergigung.

Die Beitrage jur Beforderung ber Bolfebilbung, vom General : Superintendenten von Colln zu Dets mold, von benen nun bas britte Stud berausgefommen, welches auch unter bem Titel: Borfcblage und Berfuche jur Beforderung bes Menichenwohls und ber Bolfofultur erftes Beft, besonders zu baben ift, enthalten viel Schones und Brauchbares, wenn es nur nicht allenthalben bei ben blofen Borfdlagen bliebe.

Freund Schöner in Murnberg bat auch wieder ein treffliches Buchlein herausgegeben; es bat ben Titel: Sprichwörter, womit fich laue Chriften bes helfen, beleuchten und berichtigen. Rurnberg bes Raw. Ich empfehle es jedem, ber fich nicht gerne eine Schürze von Feigenblatter machen mochte.

Prüfet alles und das Gute behaltet — Alles, was Menschen schreiben, ift mangelhaft; es kommt nur auf den Geist an, der in einer Schrift weht — darum, meine Lieben! seyd Bienen, die nur Hosnig aus diesen Blumen saugen; und dann tadelt und richtet nicht! — was euch nicht dient, das dient Andern, und was euch nicht schmedt, das ist deswesgen nicht sedermann unschmachaft. Lebt wohl und liebet euch unter einander!

Der graue Mann ift fort, aber ich hoffe, er tommt bas nächstemal früher wieder — jest war er etwas lange ausgeblieben. Nun noch ein paar Worte zum Beschluß bieses Studs.

3ch werde unter bem Beistand bes herrn biese Schrift unter bem Titel bes grauen Mannes so lang fortseten, als sie gelesen wird. Dann hoffe ich nun auch ben ersten Nachtrag jur Siegsgeschichte vollen-

ben ju fonnen.

Die britte Auflage bes erften Bandes der Scennen aus dem Geisterreiche ift nun auch auf dem Punft, ausgegeben zu werden; ich habe viele Ansmerkungen dazu gemacht, und der Berleger von Lasvaters Berklärung, Joh. Christ. herrmann, Buchshändler in Frankfurt, erlaubte guig, daß ich dieß so wohl aufgenommene Gedicht dieser britten Auflage.

einverleiben burfte. Bei ihm felbft aber ift bieß

Bedicht auch noch einzeln zu haben.

Eben dieser Buchhandler herrmann hat auch mein Sendschreiben an die Burger helvetiens in Comsmission, ber Buchhandler Ziegler in Winterthur hat es verlegt; es enthält eine Ermahnung an die Schweiszer, wie sie sich in ihrer gegenwärtigen Lage zu vershalten haben, und wie sich der Christ überhaupt unster jeder Obrigfeit verhalten muffe.

Unerforschlich, aber heilig und weise find die Bege bes herrn, ein merkwürdiges Beispiel bavon entshält folgende Rachricht: Bu Mermelskirchen im herzogthum Berg lebte ein Rupferschmied Namens Jos hannes Bieth, ein lediger junger Mann und Sohn eines rechtschaffenen Landmannes. Bon Natur hatte er vortreffliche Gaben, und durch die erbarmungsvolle Gnade Jesu Christi war er ein weitgesörderster, erleuchteter Christ geworden. Seine salbungsvollen Ausstüffe veranlaßten, daß er bald hier, bald dorthin verlangt wurde, um erweckten Seelen, die sich um ihn versammelten, Reden zu halten. Diese Reden machten gewöhnlich einen sehr starken Einsbruck und stifteten vielen Segen.

Er hat auch ein trefflich Gebetbuch berausgegeben, unter bem Litel: Christliche Sausgebete für Gottsuchende Seelen, nebst einigen Liedern, welche zur täglichen Erbauung recht geeignet ist. Dieser Mann, mit dem ich seit einigen Jahren im vertrausteften Briefwechsel stand, befam im verwichenen Mosnat Julius ein befriges Fieber und ging schnell aus der Zeit in die selige Ewigkeit über. Bie man mir fagt, fo foll er ungefähr 40 Jahr alt gewes

fen fepn.

Benn man nun bedenkt, wie vielen Rugen diefer Mann noch hatte stiften können, so muß man die Hand auf den Mund legen und die Bege des Herrn trauernd verehren. Oft angstigte sich der selige Freund Bieth über die vielen Aufforderungen, Reden zu halten, weil er besürchtete, es möchten von irgend einer Seite Unlauterkeiten mit unterlaufen; ich tröstete ihn dann und schried ihm, er möchte nur in der Demuth, ohne eigene Anmaßung bleiben, und dann kindlich und abhängig vom Willen Gottes dem Ruf solgen, den die Borsehung an ihn ergehen ließ.

Er ift eingegangen zu unfere herrn Freude - benn er war ein frommer und getreuer Knecht.

Ehe ich dieß zwölfte Stud endigte, erhielt ich burch die Sand eines chriftlichen Freundes wieder zwei Blätter von der amerikanischen deutschen Zeistung: es ist erstaunlich, wie weit und wie machtig sich die im Anfang dieses Studs erzählte Erwedung in Rentudi verbreitet. Ich bemerke auch, daß das ganze Werk einen reinen und erhabenen Gang gebt, und es ist nicht zu zweifeln, daß die ganze Sache ein Werk des Geistes Gottes sey. Ju hunderten und Tausenden werden die Leute aufgeregt und grundslich bekehrt.

Hier heißt es wohl recht: Gebe aus auf die Landsftragen und an die Zaune, und nöthige fie, hereins zufommen, auf daß mein Saus voll werde.

Glaub' an Chriftum von Dergen, fo wirft bu im Finftern nicht bleiben,

Er ift bas licht ber Belt, ber Glaube nur öffnet bie Augen. Ber noch zweifelt, ber fieht nicht, er wandelt noch immer im Dunkeln.

Bunicheft bu bell ju feb'n, fo fleh' nur um offene Augen. Bach' und bete beftantig, befolg' die Gebote bes herrn! harre im Glauben auf Licht, bann wird Er fein hephata fprechen.

Erft erblidft bu nur Schimmer, er machet von Rlarbeit gu Rlarbeit.

Immer entbedft bu mehr, es machst bie Erkenntnig ber Babrheit,

And bu wandelft nun ficher im Ramen Jesus Jehovah, Wandelft im Licht, thust Werke bes Lichts, es warmt bich zur Liebe.

Pandle und wandle nur fo wie Chriftus, fo tommft bu gum Frieden.

## Wer ein Berg hat, ber empfinde!

In Seinrich Stillings, das ift: in meiner Wanberschaft, gedenke ich einer Stadt Baldftatt, in welder mich der selige Meister Isaac in meinem großten Elend so driftlich aufnahm, und ob er gleich felbst arm war, mich doch von Haupt zu Fuß kleidete.

Dieses Waldstätt heißt eigentlich Rabe vorm Wald und liegt im herzogthum Berg; und die Sohne und Tochter des frommen Jsaacs, ber eigentlich Johann

Jafob Beder bieß, wohnen noch bafelbft.

Am 24. August Dieses Jahrs fam in dieser Stadt Feuer aus, in einer halben Stunde war sie nur eine Flamme, und in anderthalb Stunden — ein Aschenhausen.

Richts fteht mehr, ale bie fatholische Rirche, bie

beiben protestantischen sind verbrannt, und mein alter Freund, der reformirte Prediger Engels, wurde versengt und todt in seinem Garten hinter dem

Saus gefunden.

Der alteste Sohn meines seligen Freundes treibt eine kleine Handlung; ein würdiger Mann in Rade vorm Wald schoß ihm das Geld dazu vor, gerade sest hatte er für tausend Thaler Waare aus Amsterdam bekommen, — alles ist ein Raub der Flammen geworden, und der edle Wohlthäter hat durch den Brand ebenfalls viel verloren.

Ber meinen lieben Ungludlichen etwas gur Unterftugung ichenfen will, ber fenbe es an mich.

Gott der Bater der Menschen erbarme fich ihrer. Marburg, den 12. September 1802.

Dr. Johann Seinrich Jung,

## Dreizehntes Stud.

t

Rain und Abel, die erften der Menfchen vom Beibe geboren,

Erugen den Reim der Bufunft icon in fic, der Saame ber Schlangen

Sprofte in Rain hervor, in Abel ber Saame bes Beibes.

Beide opferten Gott; in Abels blutigem Opfer Sah der herr in der Ferne den herrn auf Golsgatha bluten.

Gnade ftrahlet vom Ihm in Abels liebende Seele. Aber in Rains Opfer war feine Sehnsucht der Liebe: Sünde ruhte am Eingang des Herzens, voll finns licher Lüfte;

Sie zu beherrichen war Rain zu fcmach, er frohnte ber Gunde.

Such, o fundige Seele! im bintigen Opfer Deffias Einzig Bergebung und Gnade, denn außer Ihm find'ft
bu fie niraends.

1. Mof. 4. v. 1 - 7.

Augenpatienten in ber Schweiz forberten mich auf, eine zweite Reise in bieses merkwürdige Land zu machen; ich unternahm sie in ber Mitte bes Serbste monds bes verflossenen Jahrs, und hielt mich in Basel, in Burgdorf, in Bern, in Zürich, in St. Gallen und in Schaffhausen, an sebem Ort einige Tage auf. Mehr als auf eine Art merkwürdig war mir ber Aufenthalt in biesem europäischen Palästina— benn bem gelobten Land ift nach Stephan Schulz

bie Schweiz sehr ahnlich, wenn man ben Libanon für die Schneeberge nimmt — merkwürdig für Geist und herz: denn ich traf die Zeit des lezien Berssuchs, die alte Freiheit wieder zu erkämpfen, so gesnau, daß der allgemeine Aufftand begann, als ich in die Thore von Basel hineunfuhr; und am lezten Tage meines Aufenthalts in Schaffhausen, als ich den folgenden Tag wieder durch's Würtembergische zuruck kehrte, rücken die französischen Truppen in diese Stadt ein, und hatten schon wieder alle Haupts

fabte bes bebranaten ganbes beiegt.

Der graue Mann hat nicht den 3weck, über politische Gegenstände seine Gedanken zu sagen, und ich eben so wenig; daher bemeise ich nur, daß man sich nichts Erhabeners und nichts Größeres denken kann, als die Schweizer: Nation im Rampf für Religion und Vaterland. Man irrt sehr, wenn man glaubt, der alte Schweizersinn, ihr Patriotismus und Kraft sey erloschen: nein! sie sind noch eben das, was sie vor Jahihunderten waren; allein es hilft sie nichts, weil sie keine stehende Armee haben und auch keine unterhalten können. Järtliche, liebende Frauen drückten ihren Männern die Sand und sagten: geh du auf den Wall, oder in den Kampf! — erst das Basterland, dann Frau und Kinder, wir wollen hier für dich beten.

Eine arme Wittwe hatte nur einen Sohn, der fie ernähren mußte, aber fie ichidie ihn mit Freuben ins Feld; man sagte ihr, fie brauche das nicht, es sey nicht nöthig, aber alles half nicht, fie schickte ihren einzigen Sohn fort und sammelte ihre letten Geller zusammen, um ihm das Nothigfte anzumusffen; eine Freundin von mir, die mir diejes erzählte, schenfte ihr einen Thaler, den fie zu ihrer eigenen

Rothburft verwenden follte; allein fie that's nicht; auch diefer Thaler murbe ihrem fampfenden Gobn

geididt.

3ch fprach einen Berner Bauern, ber feine brei Soone gur Armee gefandt hatte: er felbft war bann mit bem Stab in ber Sand mitgegangen, um bem Ding zuzusehn; er hatte bas Ereffen bei Murten beobachtet, und ergablte mir nun umftandlich bie gange Beidichte biefer Bataille.

Ein anderer Bauer batte feinen Gobn auch in's Reld geschickt; bald brachte man ibn , ibm war ein Fuß weggeschoffen; faltblutig sagte ber Bater: Laß bu bich nur verbinden, ich nehm' nun die Mustete

und geb' an beinen Blag.

Merkwürdiger ift aber wohl in langer Beit feine gottliche Bewahrung und auch feine fichtbarer, als Diefenige, welche ber Stadt Burich im verwichenen September widerfahren ift, ale fie Beneral Andermatt mit glübenden und andern Rugeln und mit Saubig : Granaten beichof. Er batte fich auf ben Burichberg gelagert, an beffen Sug die Gradt liegt, wo er nicht allein febes Saus feben, fondern fogar mit einer gezogenen Buchfe, geschweige mit Ranonen und Saubigen, beschießen fonnte. Er bonnerte ein paar Sundert falte und glubende Ranonenfugeln, fogar Pedfrange in die Stadt binein, und fein eingis ges Saus gerieth in Brand, fein einziger Menfc wurde gefährlich beschädigt, nur der treffliche Diafon Schultbeg murbe beinabe auf ber nämlichen Stelle, wo lavater blutete, von einem Stud einer gerfpringenden Saubiggranate an ben Ropf getroffen, an welcher Bunde er dann auch ein paar Tage darnach ftarb. Man muß die Züricher die einzelnen merkwurdi-

gen Bewahrungen alle ergablen boren, Die fie in

jenen schredlichen Tagen erfahren haben, und bann möchte ich den Menschen sehen, der nicht ausrufen müßte: Ja, wahrlich! wahrlich! Da hat der here gezeigt, daß Er noch immer der alte, der nämliche Bibelgott ift. Ich hab' gegründete Ursachen, diese Sache nicht weiter zu berühren. Bielleicht findet noch irgend ein anderer Augenzeuge Gelegenheit, diese merkwürdigen. Erfahrungen zu seiner Zeit der Bekt

befannt zu machen.

Es gibt in ber Schweiz eine ungemein großt Menge mabrer Chriften, die überhaupt weniger feltirifc als in andern Landern, fondern mehr eines Sinnes find; die vielen herrnbuter. Bruder, Die Menge Mitglieder ber Bafeler beutschen Gefellichaft, und bann bie vielen Erwedten, bie fich ju feiner von beiben Partheien balten, alle vertragen fich aut mit einander, ihr Umgang ift bruderlich und liebreich, und fie fteben im Bangen und in ber Saupiface in ber Bemeinschaft und Ginigfeit bes Beiftes wie febr nun dieg den Bang ber Beiligung before bert, bas fann man leicht benfen. Es gibt zweier Tei Urfachen biefes guten Fortgangs bes mabren Chriftenthums in ber Schweig: Die erfte und Saupt urfache ift bas burchaus mobibeftellte Bredigtamt. Œŝ ift bergerbebend, menn man biefe Dans ner predigen bort; ihr Bortrag ift lichtvoll, rein evangelifch, Geift und Leben, und zu bem allem paßt bann auch ihr Lebenswandel - Freilich! gibt es leider! nun auch bin und wieder einzelne berge und geiftlose Moralprediger, aber nach Berhalinis bei weitem weniger, ale im nordlichen Deutschland.

Ueberhaupt aber ift bas merfwürdig, bag unter allen Reologen und neologisch gefinnten Gemeinde gliedern feine verbitterter und gegen bas mabre Christenthum aufgebrachter sind, als die Schweizer von dieser Parthei. Solche gräuliche Lästerungen und Spottreden hat fein Sansculott zur Zeit des Schreckenssystems ausgeschäumt, als Schweizer Bausern und Bürger ohne Scheu ausstoßen können, wenn's

ihnen fo einfällt und gemuthlich ift.

Sonderbar und merkwürdig ift es im höchsten Grad — die französische Regierung und die ganze Nation begünstigt den Protestantismus, und zwar nach dem reinen wahren Begriff des Worts; man tese den sehr interessanten Bogen: Englischer Bericht über den gegenwärtigen protestantischen Religionszustand in Frankreich, Basel, gedruckt bei Felix Schneisder, 1802, und die Anhänger des französischen Systems in der Schweiz und in Deutschland werden gegen eben diesen Lehrbegriff immer bitterer: denn was sie Protestantismus nennen, ist es eben so wesnig, als Deismus Christenthum ist.

Die zweite Ursache ber reinen und weitgeförderten Meligiosität in ber Schweiz ist dann freilich auch die schwere Trübsal, die sie nun seit vier Jahren hat erdulden muffen. Wer nicht Augenzeuge von einer Staats Revolution und ihren Folgen gewesen ist, der kann sich auch keine Vorstellung davon machen. Ja wahrlich! es gibt kein Läuterungsseuer, das diessem gleich kommt; erst scheidet die Nevolution die Guten und die Bösen, beide machen und nehmen Parthei, nun stehen die Partheien in beständigem Neiben und Neizen gegen einander; wer da nun durch Leiden und Dulden beständig bleibt und in den schweren Proben mit Wachen und Beten sich immer sester an den herrn anschließt, der muß unaussprechs lich veredelt werden.

Da hingegen auch die Andern, die durch keine Warnung, fein Mittel sich bessern lassen, sondern im Gegentheil Sunde auf Sunde häusen, außerordent-lich bos werden muffen. Die Revolution sondert also gute und bose Menschen, und läßt keinen übzig, den man als im Mittel stehend ansehen könne.

Ich werde immer mehr bestärft und überzeugt, daß ich recht hatte, die sieben Bornschalen in der Offensbarung Johannis auf die gegenwärtige Revolution zu deuten, und die Zukunft wird mich noch immer

mehr rechtfertigen.

Im Wurtembergischen fand ich ebenfalls eine große Anzahl rechtschaffener wahrer Christen, und auch da find die vielen frommen Prediger die Ursache dieses Segens.

Ehe ich mich in die Gesellschast des grauen Mansnes begebe, muß ich noch eine wichtige Bemerkung vorangeben lassen. Ach könnte ich sie doch in flammenden Buchstaben jedem Neologen und todten Moral Prediger vor die Augen legen, damit er sie doch einmal des Anblicks würdigen und gründlich prüfen

moae!!!

Man untersuche boch nur einmal genau das Leben und den Wandel aller berer Menschen, die man Herrnhuter, Pietisten, Feine, Tersteegianer, Inspiriteten u. s. w. nennt; geset, auch hier und da wäre etwas Ueberspanntes, oder Migverstandenes — ich sage, man prüfe scharf und unpartheissch, und ich will alles verloren haben, wenn nicht jeder Gott und der Wahrheit die Ehre geben und sagen muß: Jaes ist gewiß wahr, diese Partheien enthalten unstreitig und in jedem Betracht und Verhältniß die besten, die ebelsten Menschen.

Run frage ich seben, ber nur Ohren zu hören hat: wodurch find benn biefe Menschen so burchaus grundgut und gebessert worden? Antwort: durch nichts anders, als durch den wahren praktischen Glauben an den Fall Adams, folglich an das natürliche Bersderben der gesammten Menschheit, an die Erlösung aus diesem Verderben durch das Leiden und Stersben des menschgewordenen Sohnes Gottes Jesu Christi, an dessen Sigen zur Rechten Gottes und Regierung der Welt, und an die positive Bewirkung, Erleuchtung und Heiligung des bußfertigen Sünders durch den heiligen Geist, der vom Vater und Sohn ausgeht.

Man frage jeden biefer gebefferten veredelten Mensichen, wodurch bift du so geworden? — und jeder, jeder ohne Ausnahme, wird dem Inhalt nach obige Antwort geben und auf diese Erfahrungswahrheit les

ben und fterben.

Nun zeige man mir bagegen auch nur einen einszigen Menschen, der durch die Predigt der bloßen Sittenlehre gründlich gebessert worden wäre, mit einem von jenen wahren Christen in gleichen Grad des Menschenadels gesetzt werden könnte? von einszelnen heroischen Tugenden ist hier die Rede nicht, sondern von einem durchaus gebesserten Seelengrund, in welchem keine Sünde, krine Leidenschaft mehr herrschend ist. Ich weiß gewiß, daß man mir keinen solchen Menschen zeigen kann, aber das weiß ich eben so gewiß, daß da, wo nach dieser korm gelehrt und gepredigt wird, die Sittenlosigkeit und das Berderben unaufhaltbar zunimmt. Man thue doch die Augen auf und sehe!!! — Man habe doch Ohren und höre!

Sagt! - wo ift nun Bahrheit, bei ber alten ober

bei ber neuen lebre ?

Findet ihr Sachen, die nicht mahr fenn konnen, fo leset dieses Stud aus, der graue Mann wird euch

beruhigen. -- Dber wollt ihr bewiesen haben, daß die biblischen Geschichten mahr sind? Run so beweist ihr, daß sie nicht wahr sind, wir brauchen den Beweis nicht zu führen: denn wir sind im Besit ber Wahrheit.

Für dießmal eröffnete Philomyftes die Sigung mit dem Bortrag einer höchst wichtigen Materie: Bater Ernst Uriel! sing er an, mir ist eine sehr traurige Geschichte erzählt worden, deren Beranlassung so wichtig ist, daß wir nothwendig deine gründliche und bestimmte Entscheidung darüber hören mussen.

Es schleicht an mehreren Orten in Deutschland unter frommen und erweckten Seelen eine Unregung ober Aufforderung umber, daß das ledige Leben Gott weit angenehmer, als der Spestand sen; sogar wird behauptet, daß es dem Herrn wohlgefalle, wenn sich Epeleute der ehelichen Beiwohnung enthalten.

Diese Anregung findet bin und wieder bei sehr guten und frommen Menschen Beifall, und andern macht sie schmerzliche Leiben, indem sie entweder diese Anregung dem Geist Gottes zuschreiben, und ihre Forderung also für Pflicht halten, und bann boch tief empsinden, daß sie zu ihrer Ausübung nicht flark genug sind; oder weil sie ungewiß sind, ob sie wahr oder falsch sep.

Durch biese Beranlassung waren nun zwei junge Ehcleute bewogen worden, bem Berrn bas Gelübbe ber Enthaltung zu schwören, dieß geschahe im Enthusiasmus und in guter Absicht, aber zu einer Zeit,

in welcher bie Raturtriebe rubten.

Sie fampften lange — kampften bis auf's Blut, beteten um Kraft, aber sie wurden nicht erhört — endlich wurde die Frau schwanger — nun waren die Triebe befriedigt — das Gewissen fing an zu

ragen — ber Mann ging bin und erhing fich, und

- Die Frau fturzte fich ins Waffer.

Ich könnte mehrere traurige und bem Christenthum bochft nachtheilige Beweise anführen, die aus dieser Quelle enistanden find, allein es mag an dieser einzigen Geschichte genug seyn. Da nun sehr viele gute Seelen durch diese Idee in Berlegenheit und schwere Bersuchungen gesett werden, so bitte ich dich um Beruhigungsgrunde, damit wir sie ihnen an die hand geben können. Es ist also die Frage:

1) Db bas uneheliche Leben Gott wohlgefälliger, folglich bem Chriftenthum guträglicher fen, als ber

Cheftand? - und

2) wenn bas mare, ob es bann auch bem Berrn wohlgefalle, wenn fich Gheleute mit beiderseitiger

Bewilligung enthalten ?

Der gr. M. Die Fortpflanzung bes Menschensgeschlechts in gottgefälliger Ordnung, nämlich in eisner ordentlichen See ift nicht blos erlaubt, sondern ein göttliches Geset, das nirgends, weder im alten, noch im neuen Testament aufzehoben worden ist. Folglich ist Jeder zum Ehestand verpflichtet, wenn er die erforderlichen Eigenschaften dazu hat und ihn teine höheren Pflichten davon abhalten. Daß nun aber das wahre Christenthum keine höhere Pflicht sey, die vom Sestand zurüchalte, das ist leicht zu bezweisen. Denn Christus selbst hat die Hochzeit zu Cana in Galiläa mit seiner Gegenwart geheiliget und gesegnet, und alle Evangelien und Episteln entshalten Regeln für Seheleute, für die Erziehung ihrer Kinder, und überhaupt für das häusliche Familiens Berhältnis.

Die Lehre, daß das uneheliche Leben, oder die Jungfrauschaft, Borzuge vor dem Cheftand habe, ent-

ftand gleich im Anfang bes Chriftenthums burch bie fcwere Berfolgungen, welche von Juden und Beiben über bie Chriften verbangt murben. Schon ju Chrifti Zeiten, ale fich alles zu bem ichweren Bericht über bas judifche Bolf von Ferne vorbereitete, mar es bedenflich, zu beirathen und fich in eine Saushaltung und Bewerbe einzulaffen; benn ber Serr ruft eine Bebe über bie Schwangern und Saugenben ju ber Beit aus; aber Er widerrath begwegen feineswege und mit feinem Bort bas Beirathen, und eben fo wenig zieht er das unebeliche Leben bem Cheftand vor. Die Stellen, die man bei Diefer Belegenheit anzuführen pflegt, beweifen nichts weniger ale das. 3. B. Chriftus fagt Mattb. 19. v. 12. nach bem richtigen Wortverftand: Ginige find von Natur jum Cheftand untuchtig, die also nicht beiras then fonnen; Undere werden von Menichen ober menschlichen Berhältniffen baran gehindert; und wies ber Andere legen fich felbft die Enthaltfamfeit um ber Religion auf; wer bas nun fo fann, ber mag's thun. - Diefe letteren Worte werden vorzüglich jur Empfehlung ber Jungfrauschaft angeführt, aber febr unrichtig : benn Chriftus verftebt unter benen, Die fich um der Religion willen enthalten, folde, die fic in bamaliger Zeit bem Dienst bes Evangeliums wibs meten, die also in beständiger Lebensgefahr umber, in fremde Länder reisen mußten, und also Frau und Rinder nicht versorgen fonnten; wenn diese nicht beb rathen wollten, um fich dem Dienft bes Beren beffer widmen zu fonnen, fo mochten fie's thun, aber weit gefehlt, daß es ihnen Chriftus follte nur angerathen, gefdweige befohlen baben. Philomyft. Aber erlaube mir! Chriftus miß

billigt boch an ben Menschen in ben Tagen Roaf,

daß fie freieten und fich freien ließen.

Der gr. Dt. Chriftus migbilligt auch in biefem Spruch bas Beirathen nicht, fondern er führt bieß zum Beweis an, wie wenig fie bem Bort Gottes Durch Roah geglaubt batten: benn ungeachtet er bie Arche baute und ihnen ausbrudlich verficherte, bag in wenig Jahren die Gundfluth fommen murbe, fo beiratheten fie boch, fingen Saushaltungen und Gewerbe an, jum Beweis, bag fie von bem nichts glaubten. Daß aber in biefer Stelle bas Beirathen nicht ge= migbilliget wird, ift ja baraus flar, daß bie brei Sohne Roah's felbst Beiber batten, die mit in bie Arche gingen. Baren unter ben Beitgenoffen bes - Noah junge Leute gewesen, bie Bott gefürchtet, ber Beiffagung bes Erzvatere geglaubt und fich bann im Ramen Bottes verheirathet batten, fo maren fie gewiß mit in bie Arche aufgenommen worben.

Was aber ferner bei ben ersten Christen in spates ren Zeiten bem ledigen Leben einen Borzug vor bem Spestand gab, bas waren theils die Neußerungen des Apostels Pauli im ersten Brief an die Corinther im 7. Capitel, und theils bernach die in hohen Ruf ges

fommenen beiligen Ginfiedler.

L

Was nun jene Aeußerungen bes Apostels betrifft, so sieht man ja auf den ersten Blick, wenn man das Capitel aufmerksam liest, daß er blos auf die dasmalige Zeit und auf den Zustand, in dem sich die Christen befanden, Rudsicht nimmt: benn wenn der Apostel sagt, ich wünsche, daß alle Menschen wären, wie ich, nämlich unverheirathet, so wäre das ja der unsinnigste Bunsch, den man äußern könnte, wenn das auf alle Zeiten und in jedem Verhältniß anges wendet werden sollte. Der summarische und wahre

Inhalt beffen, was hier ber Apoftel fagt, ift fol-

genber :

"Ihr Corinthier fragt mich wegen bem Cheftand, ich will euch barüber meine eigene Deinung fagen, pom Berrn felbft bab' ich bagu feine Unweisung: in unfern gegenwärtigen Beiten ift es eine gute Sache, wenn man ledig bleibt, man fann bann beffer ben Berfolgungen ausweichen, und man macht burch ben Glauben an Chriftum nicht auch noch Frau und Rinder ungludlich; und fur ben, ber bas Evangelium unter Juden und Beiben verfündigen foll, ift es ebenfalls beffer, er fann fich bann gang ber Gorge für Die Ausbreitung der Religion widmen. Aber Ches Teute, die einmal verheirathet find, durfen fich durchs aus nicht enthalten und Gins bem Andern entziehen. Und wer überhaupt bie Babe ber Enthaltung nicht hat, ber beirathe nur, er fundiget nicht; wer aber in unfern Tagen ledig bleiben fann, der thut beffer; ich muniche, bag fich alle Menichen fo gut enthalten fonnten, ale ich, aber es ift nicht Jeden gegeben zc."

Diese Aeußerungen wurden nun bald von den herrschsüchtigen Bischösen als allgemein erklärt: denn sie haben keine treueren Anhänger und Berehrer, als die Unverheiratheten, als welche keine weltliche, sondern blos geiftliche Beziehungen hatten und ihnen überall zu Gefallen lebten, sie konnten sie brauchen,

wozu sie wollten.

Nun kamen aber auch noch die Einsiedler bagu: Leute, die verfolgt wurden, flohen in die Buften, und gelangten da, theils mit Recht, zu Zeiten aber auch ohne Grund, in einen besondern Ruf der Beisligkeit. Was sene aus Noth gethan hatten, das thaten nun viele ohne Noth, blos um auch so heilig zu rben, oft auch, um in einen so großen Ruf der

Beiligkeit zu kommen; biese Gesinnung unterstügten Papte, Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöse mit Macht, sie stifteten Klöster für Manns und Weibspersonen von maucher Art und an allen Orten, um überall Gelegenheit zum abgeschiedenen ledigen Leben zu verschaffen und sich so eine große Armee zu bilben, die gegen seben Angriff ihre Partie nahm; endslich wurden auch sogar noch die Pfarrer und Geistlichen seden Standes gezwungen, unverheirathet zu bleiben.

Auf diese Weise wurde nun der Glaube an den Borzug des ledigen Standes immer mehr befestigt, und er verwebte sich so tief in die Gesinnungen der römisch katholischen Christen, daß auch die Frömmsten und heiligsten aus dieser Kirche bei aller Erleuchstung doch immer noch das uneheliche Leben für heis

liger hielten, ale das eheliche.

Als nun nach der Neformation beide protestantisschen Kirchen dem leeren Schall bes Glaubens an Christum zu viel Werth beilegten, und baher ein geistloses, todtes, unfruchtbares Christenthum enstand, so suchten gottesfürchtige Männer das praftische Werfstätige der römischen Kirche wieder auf und übersetten die Schriften frommer Ratholisen, wodurch dann die Mystif unter die Protestanten verbreitet wurde, die freilich sehr viel Gutes stiftete, aber nun auch nebst andern Mängeln, z. B. der Wersheiligseit, auch wieder die Neigung zum ledigen Stand in Anregung brachte.

Aus biesem allem ift nun flar, daß die sogenannte Jungfrauschaft oder das uneheliche Leben sowohl des männlichen als des weiblichen Geschlechts in der heisligen Schrift schlechterdings nicht als ein Beforderungsmittel im Christenthum und in der heiligung,

sondern nur als ein erlaubtes Erleichterungsmittel zur Zeit der allgemeinen Trübsal anempsohlen werde. Dieß lehrt ja auch schon der gesunde Menschenversstand: denn wenn ein paar dristliche Seleute Kinzder erzeugen und sie zur Shre Gottes, zu Werkzeusgen im Reich des herrn und zum Genuß der ewisgen Seligseit erziehen, ist das denn nicht mehr werth, als wenn Beibe ledig geblieben waren und für sich allein Gott gedient hätten?

Und fagt mir boch, lieben Freunde! wenn ein Mensch ben ledigen Stand für heiliger und Gott gefälliger halt, als ben Spestand, macht er bann seisnen eigenen Eltern nicht ben schändlichen Borwurf, sie hatten besser gethan, wenn sie ihn nicht gezeugt hatten, ihn, ber boch nun ein Berkzeug zur Berherrs lichung Gottes und ein seliger Erbe bes ewigen Lesbens seyn will! Welch ein abscheulicher Widerspruch

bas fey, bas fann ein Rind einfeben.

Ich mache also folgenden durchaus unumftößlichen Schluß: Wer nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil er es für seine Person für besser hält, ledig bleiben will; oder wenn Jemand in schweren und bebenklischen Zeiten, wie z. B. eben jest, Bebenken trägt, zu heirathen, der sundigt nicht, aber er läßt immer ein sehr wichtiges Talent unbenutt, mit dem er zur Ehre des Herrn hätte wuchern konnen. Ein Wertzeug des Daseyns vernünstiger, ewig dauernder Bessen zu seyn, ist etwas unaussprechlich Erhabenes, und dazu abelt den Menschen der Ehestand; aber auch nur bersenige, der Gott gefällig und driftlich angessangen, forigesest und geendigt wird. Ferner:

Wer anderin Menichen bas ledigbleiben als ein Beforderungsmittel im Christenthum anrath, ber funbigt fcwerlich, auch bann noch, wenn er es aus Ueberzeugung thut; benn er beschwert bas Gewissen seines Rebenmenschen mit einer Burbe, die ihm das Geses Gottes und der Natur zu tragen verbeut. Man beherzige das, was Paulus in seinem ersten Brief an den Timotheum im 4. Capitel im 3. Bers schreibt — wo er das Berbieten der Ehe mit unter die schredlichen Zeichen der letzten Zeit und unter die verführerische Lehre der Teusel zählt. Wer nun von der Ehe abrath, der macht sich, obgleich unwissend, doch dieser Schuld theilhaftig.

Was aber nun endlich die Enthaltung, auch sogar die von beiden Seiten freiwillig beschlossene Enthaltung in der She betrifft, so ift diese schnurgerade dem Willen des Herrn zuwider. Fassen beide Sheleur diesen Entschluß aus guter christlicher Absicht, so irren sie zwar sehr, allein dieser Irrihum wird ihnen aus Gnaden nicht zugerechnet, aber sie werden derseinst im Lichte sehen, wie viel sie versäumt haben.

Benn aber Speleute gar ein Gelübbe thun, sich zu enthalten, so ist das Gelübbe vor dem Herrn ein Gräuel, und sie mussen eilen, mit Beten, Ringen und Kämpfen, bis sie Bergebung erlangt haben, dann aber gilt ein solches Gelübbe, wodurch man Dinge gelobt hat, die Gott und der Natur zuwider sind, ganz und gar nicht, sondern es ist Pflicht, ein solch sündliches Gelübde nicht zu halten. Paulus entsscheidet hier bestimmt 1 Cor. 7. v. 3. 4. 5. und noch an vielen andern Orten mehr.

Wer Cheleuten anrath, sich zu enthalten, und burch Borftellungen ober Scheingrunde einer größern Seis-ligkeit ihr Gewissen beschwert, ber labet eine entsetz-liche Schuld auf sich, und es wird ihm schwer wersben, wider ben Stachel zu leden.

Man fagt, wer im ledigen Stande bleibe, feine

Familie zu versorgen habe und sich von weltlichen Geschäften entferne, der könne dem herrn besser diesnen, besser sich vor Zerstreuung hüten, besser in der Gegenwart Gottes bleiben u. s. w. Wer das glaubt, der folge seiner Uederzeugung, aber er lasse Andern die ihrige und mache Nicmand irre: so viel ist aber einmal gewiß: Wer Frau und Kinder redlich und ehrlich ernährt und sie dem Herrn zusührt, in einem nüglichen Gewerbe sich und seinem Nebenmenschen dient und doch bei dem Allem sich vor Zerstreuung hütet und in der Gegenwart Gottes bleibt, der ist ein besserer Christ, und dem weit vorzuziehen, der sich aus Commodität, um sich das Christenthum leichser zu machen, oder aus Kamps und Kreuzslucht jesnen Pslichten entzieht; und endlich:

Caftert man nicht schon genug über bas mahre Christenthum? — und labet ber nicht eine fcwere Berantwortung auf sich, ber es jest noch mit solchen unvernünftigen, bem Geses Gottes und ber Natur

widersprechenden Dabfteleien beflectt ? -

Wenn schwers bedeukliche Zeiten eintreten, und man Gefahr läuft, Frau und Kinder ins Unglück zu fturzen, dann mag dersenige, der dieß besonders zu befürchten hat, wenn er anders die Gabe der Enthaltung hat, ledig bleiben; er thut wohl, aber er wird deßwegen nicht frömmer; und eben so vershält es sich auch mit allen denen, die aus irgend einer nicht zu hebenden Ursache zum Ehestand, oder auch Frau und Kinder zu ernähren untüchtig sind.

Philomyft. Das Alles ift einleuchtend, und es ware febr zu munichen, bag, wenn es nun in Freund Stillings Zeitschrift gedruckt wird, es auch die gehörige Wirtung thun, und die guten angesochtenen Seelen

von diefem Grrthum befreien moge.

ıt

ţi

ţ

ij

Eufebius. Jest hab' ich bir auch etwas vors zutragen, ehrwürdiger Bater! Wir Chriften grunben unfer ganges ewiges Glud, alle unfre Soffnungen in Unfebung ber Bufunft, furz unfre gange Religion auf ben Glauben an ben Sag: Die Bibel ift, fo wie wir fie ba haben, Die Offenbarung Gottes an bie Menschen - ift biefer Sag nicht mabr, fo find wir Chriften bochft ungludlich; benn in bem fall muffen wir febr viele Leiben und Berlaugnungen ertragen, ber mir überhoben feyn fonnten, und unfre berrliche Aussichten in bas Reich Gottes in jenem Leben find dann leere Traume. Bas follen wir aber nun den beutigen Bibelfeinden antworten, wenn fie fagen: Ein Buch, das widernatürliche, lappische und zuverläßig unmögliche Dinge enthält, kann auch unmöglich eine Offenbarung Gottes an die Menschen fenn; nun fieht aber in ber Bibel, eine Schlange habe geredet und die Eva verführt; der Efel, auf welchem Bileam geritten, babe mit ihm gesprochen; Mose und die egyptischen Zauberer hatten ihre Stabe in Schlangen, und dann wieder in Stabe verwans beln können; Josua habe Sonne und Mond an ihrem Lauf gebemmt; Simfon babe mit einem faulen Efelekinnbaden eine Menge Philister tobt geschlagen und andere unmögliche Dinge verrichtet; Jonas fep brei Tage im Bauch eines großen Fisches gewesen, und bann wieber lebenbig and Band gespieen morben, u. f. w. Da nun biefes alles theils wibernas turliche, theile lappifche und theile unmögliche Dinge find, fo tann auch bie Bibel unmöglich eine mabre Offenbarung Gottes an die Menschen seyn? Der gr M. Diesem Schluß will ich einen andern

Der gr M. Diesem Schluß will ich einen andern eben so richtigen entgegen setzen: Ein Kunstwerk, bas abscheuliche, edelhafte, zerftörende und dem Wohl

ber Menscheit entgegenwirkende Kräfte in sich hält und entwicklt, kann unmöglich von einem guten, wohlthätigen und weisen, sondern es muß von einem bosen und feindseligen Meister versertigt worden seyn; nun enthält aber die Körperwelt schreckliche, gistige, reißende Thiere, die sich selbst untereinander zerreisen, äußerst edelhasse unreine Inseten und Gewürme, giftige schädliche Pflanzen und Mineralien, schädliche, Menschen und Thieren tödliche Kräste, fürchterliche und verheerende Naturerscheinungen u. s. w., folgslich kann der Schöpfer dieser Welt unmöglich ein gutes, wohlthätiges und weises, sondern er muß wohl ein böses und feindseliges Wesen seyn.

Euphron. Bater Ernft Uriel! Du haft ba ben großen Riefen mit einem Schlag zu Boben geschlas gen, baburch ift ja icon ber Einwurf wiberlegt.

Der gr. M. Das wird dir noch nicht jeder zus gestehen; und eben barum will ich ber Sache volle

Benuge leiften:

Man hat die Bibel dadurch in ein schiefes Licht gestellt, daß man behauptet, auch der Buchstabe sey vom heiligen Geist eingegeben, oder der heilige Geist habe gleichsam alle Bücher der heiligen Schrist in die Feder dictirt — das ist aber durchaus falsch. Die heiligen Berfasser wurden vom heiligen Geist erleuchtet, so daß sie die Gegenstände, die sie vortragen oder niederschreiben wollten, im hellesten Licht der Wahrhett erkannten, der Bortrag selbst aber beruhte auf ihren eigenen Fähigkeiten; seder trug das, was er erkannte, in seiner Sprache und in seinem eigenen Styl vor. Man brauchte nur die Bibel in der Grundsprache aufmerksam zu lesen, so fällt das alsosort in die Augen.

hier gilt auch der wichtige Ausspruch des Apo-

ftele: ber Buchftabe tobtet, aber ber Geift macht

Tebendia.

Bon biefer Behauptung muffen aber alle bie Stel-Ien, wo Jehovah selbst redend eingeführt wird, desgleichen auch die Aussprüche Christi ausgenommen werden; wiewohl sogar auch hier die Evangelisten jene Aussprüche, doch ohne den wahren Sinn zu verandern, zu Zeiten mit verschiedenen Worten erzählen.

Mofe ift unftreitig ber erfte und wichtigfte Schrift= fteller ber Bibel, er verfaßte feine funf Bucher im feche und zwanzigften Jahrhundert nach Erschaffung ber Belt. Um nun biefe uraltefte beilige Urfunde in ihrem mabren Licht und ohne Borurtheil beurtheilen ju konnen, muffen wir une, fo viel es moglich ift, in jene Beiten und in die Lage Dofie verfegen: Dofe ftammte von ber Linie ber Ergvater ber; fein Großvater Rabath hatte ben Patriarchen Jafob noch gefannt, Jafob hatte noch viele Jahre mit Abraham gelebt, und gewiß vielen Unterricht und Belehrung von ihm befommen. Roah war nur zwei Jahr vor Abrahams Beburt geftorben, aber ehe Abraham von Ur aus Chalbaa megzog, hat er gewiß mit dem frommen Gem, dem Gobn Roah, Umgang gehabt und die Geschichte ber Borwelt von ihm gebort: benn Gem war 97 Jahr alt, ale bie Sundfluth fam; fein Grofvater Lamech ftarb aber nur funf Jahr vor ber Gundfluth, folglich bat Gem noch 92 Jahr mit ihm gelebt; Lamech aber war 52 Jahr alt, ale Abam ftarb; er fonnte also bie Gesichichte ber Schöpfung, des Sundenfalls, und überhaupt die Schicfale ber erften Menschen von Abam felbst erfahren und fie feinem Entel Gem mittheilen, ber fie bann bem Abraham ergablte; von biesem borte fie Jatob, ber fie bem Grofvater bes Dofe über-

Bir baben bier alfo fieben Ueberlieferungepunfte: 1) Abam. 2) Lamech. 3) Sem. 4) Abrabam. 5) Jafob. 7) Mofe. Nun verfege man fich ein= 6) Rabath. mal in jene Zeiten und in die Lage diefer Menfchen! - 1. Dofe 4. v. 26, beißt es : Bu ber Beit, als Seth, ber Gobn Abams, ben Enos zeugete, babe man angefangen, ben Ramen bes Jebovah zu verfundigen, ober wie es eigentlich beißt: man babe im Ramen Jebovab angefangen zu predigen. Dief war und founte nichts andere fenn, ale Abam felbft. bernach Seth, und fo fort feber Sausvater ber frommen Linie, bis auf Dofe berab, erzählte zu gemiffen bestimmten feierlichen Beiten, wo man bem Jehovab opferte und ibn anbetete, Die Beschichte ber Schopfung. bes Gundenfalls, die Lebensgeschichte ber frommen Bater, Die Erscheinungen des Jehovah und feine Be-Tehrungen, feine Bemahrungen, weife Rubrungen und Strafaerichte über die Gottlofen; biefer Bortrag ober biefe Predigten nahmen nun mit ber Beit an Materien zu, fo wie immer neue Botteserfahrungen und Rübrungen beiliger Manner bingufamen.

Es ift natürlich und auch aus ber Geschichte aller Bolfer befannt, daß sie in ihrem Zustand, wo sie noch nicht schreiben können, also noch keine Bucher haben, ihre Geschichte auch wohl in Gesange bringen, und sie durch Eriablungen von Familie auf Familie fortpflanzen; daß bieß auch bei einer heilis

gen Familie ber Fall gewesen, ift gewiß.

Run fommt aber noch ein wichtiger hauptumftand bingu: Bei bem allererften Menschen mar burchaus Belehrung nothig; alle nachherigen Boller fonnten sie anders woher von fultivirten Bollern erhalten:

sene aber mußten sie durchaus von Gott selbst bestommen, kein anders Mittel war möglich; ohne diese Belehrung waren sie entweder nie, oder doch sehr spät zur Erkenntniß Gottes und anderer ihnen nösthigen Wissenschaften gekommen; da nun aber die Sohne Adams schon opferten und sein Sohn Sethschon im Namen Jehovah predigte, so mußte sich dieser Jehovah ihnen schon geoffenbart, und sich in der Sprache und dem, was ihnen nöthig war, uns

terrichtet baben.

×

Ť.

1

1

11

2 50

n II

oth

ei I

(III)

ie.

100

2914

e bid

(it

1 19

ım

urde

fond

balls

Dieser Jehovah ist uns eben bersenige, ber Joh. 8. v. 58. sagt: Ich versichere Euch heilig, ich bin schon ba gewesen, ehe Abraham war; und v. 56. Abraham, Euer Bater, wartete höchst begierig auf meinen Tag, und er sahe ihn und freute sich. — Wahrscheinlich zielt hier der Herr auf seinen Bessuch bei Abraham, welcher 1. Mos. 17. verheißen wird, wo der Jehovah sagt: ich will wieder zu dir kommen, und siehe! zu der bestimmten Zeit soll deine Sarah einen Sohn haben. Der Tag, an dem Isaak dem Abraham geboren wurde, der Sohn, in dessen Saamen alle Bölker der Erde gesegnet werzden sollen — der Urstammwater des Messias, war doch wohl gewiß ein Tag Jesu Christi, den Abrasham sah und sich freute.

Christus sagt also ausdrudlich, er sey Ichon perfönlich vor Abraham da gewesen, und gibt dunkel zu verstehen, daß ihn auch Abraham gekannt habe. Und in seinem hohenpriesterlichen Gebet Joh. 6. fagt er seierlich und bestimmt: daß er schon da ge-

wefen fen, ebe bie Belt erschaffen worben.

Bas aber bie Bermuthung, daß Jehovah, ber Gott Israel, niemand anders, als ber ewige Sohn

Gottes, ber in ber Jungfrau Maria Densch geworben und Jefus Chriftus heißt, gewesen fey, gur Bewißheit macht, ift ber ausbrudliche, unzweibeutige Ausspruch Pauli 1. Cor. 10. hier wird ber geiftliche Rele, ber bie Ifraeliten begleitete, ber fie geiftlich trantie, und niemand andere fenn fonnte, als ibr Jehovah, bestimmt Chriftus genannt; und noch beutlicher fagt ber Apoftel im neunten Bers: Die Afraeliten batten Chriftum in ber Buften verfuct. und feven baber von Schlangen umgebracht worben : wer war aber ber, ben bamale bie Ifraeliten verfuchten, nach der Erzählung Dofis anders, als 3eborab, ben alfo Paulus bier Chriftus nennt ? - Und eben Dieser Jehovah : Christus fagte bem Mose aus bem brennenden Bufd, er fep ber Gott Abrahams, Ifaate und Jatobe - folglich auch ber Gott Abras hame und ber gangen Linie berab, bie auf Abrabam: benn er wird immer Jebovah genannt.

Dieser Jehovah war also ber eingeborne Sohn Gottes, das unerschaffene Wort (der Logos), die Ursorm der Menschheit, nach dessen Bild Adam ersschaffen wurde. Er war es also auch, der die Resgierung und Erlösung des menschlichen Geschlechts von seiner Erschaffung und Fall an die zur endlichen Wiederbringung aller Dinge 1. Cor. 15. übere nommen hat: er gab den ersten Menschen das Gebot wegen dem verbotenen Baum, und er war es auch, der die Feindschaft zwischen dem Weibessamen, der er selbst einst werden wollte, und dem Schlangensamen verursachte. Er war es endlich, der von Adam bis auf den Apostel Johannes erst als Jehos vah, hernach als Jesus Christus sein Bolf sinnlich regierte; von da ah an regiert er nun die Mensch

beit burch feinen Beift, bie er fommt.

Diefen Umweg mußte ich nehmen, um ju meinem 3wed zu tommen: Die ganze heilige Schrift alten und neuen Teftamente ift alfo nichts andere, als die Geschichte ber finnlich en Regierung und ber finns lichen Offenbarungen bes Ichovah Jesus Chriftus, von Abam an bis auf die Ausgießung bes heiligen Geiftes am erften Pfingftfeft, oder bis an ben Cob des Apoftels Johannis, in welcher dann auch die fünftigen Schickfale bes Bolle Gottes und feine

Berhaltungsbefehle mit eingeflochten find.

Als man noch feine Bibel und überhaupt feine Bucher batte, ba mußte ja ben mabren Berebrern Bottes alles baran gelegen fenn, feinen Gott fennen ju lernen und feinen Billen ju wiffen, um barnach leben zu fonnen; folglich murben alle Ericheis nungen bes Jehovah mit großem Fleiß und punttlicher Bahrheit im Gebachtniß behalten, und Rinbern und Kindeskindern oft ergablt, damit fie fie ja nicht vergeffen möchten: dabei wurde dann auch forge fältig gelehrt, mas ber Jehovah befohlen habe, und was man thun muffe, um ihm wohlzugefallen.

Dieß alles geschah nun in ber beiligen Linie ber Erzväter von Abam bis auf Jafob treutich und ununterbrochen. Aber fest waren nun zwölf Pa-triarchen, nämlich die Sohne Jakobs, zugleich Forts pflanzer ber beiligen Linie; jest murde ein großes Bolf, eine ganze Ration gebildet, burch welche alle Bolfer ber Menfcheit gesegnet werden sollten. Da aber immer ber fleinere Theil ber Menichen wahren Gotteeverehrern beftebt, fo war nun nicht mehr zu erwarten, daß feber hausvater seinen Rin-bern die heilige Geschichte der Offenbarungen des Jehovah und seiner Führung der frommen Erzväter, beggleichen auch die Geschichte der Schöpfung, bes

Sündenfalls, der Sündfluth u. dergl. treulich erzählen und sie belehren wurde, und doch war es nöthig, daß jeder, der sich zur Religion des Jehozvah bekannte, das alles zu seiner Belehrung wußte.

Dieg bewog nun ben treuen Anecht Gottes, Dofe, ben Bergog bes Bolfe Ifraele, bag er, ale ein ge= lehrter Mann, ber ichreiben fonnte, Die gange beis lige Tradition ber Erzväter forgfältig aufschrieb, und fo entftand benn bas erfte Buch Dofe. Wenigftens alle alten Ifraeliten wußten biefe Beschichten fo aenau, daß fich Mofe leicht bei ihnen Rathe erholen fonnte, mo ibm etwas zweifelhaft mar. Dazu fam nun noch, daß auch Dofe mit Jehovah, - wenn man ben Ausbrud magen barf - in einem vertraulichen Umgang lebte. - Nun war ja bem Allwiffenben befannt, bag bas, mas Doje fchrieb, alle Sahrtaufende durch bis ans Ende der Belt einen gro-Ben und dem besten Theil der Menschbeit, nämlich feinen eigenen Dienern und Berehrern, gur Erfenntnigquelle bienen murbe und follte. Er gab alfo auch gewiß nicht ju, bag Dofe biefer beiligen Urfunde Unwahrheiten einverleibte.

Das, was heut zu Tage unfern hochweisen, aufgeklarten Beitgenoffen die Bibel verbächtig macht,
find: Gottes. und Engelerscheinungen, Bunderwerke,
und bann solche, ber Bibel unwurdig scheinende Gefchichtchen, wie diesenigen, beren bu, lieber Bru-

ber Eusebius! vorbin gebacht baft.

Seitdem Jesus Christus das Erlösungswerk vollendet hat, nun zur Rechten des Baters sist, und durch seinen Geist, durch innere Einwirkungen auf die Ueberzeugungen und den freien Willen der Menschen, und dann auch durch außere Mittel, 3. B. durch die Kräfte der Natur die Welt regiert, seitbem sind keine Gottes und Engel Erscheinungen, Wunderwerke und bergleichen außerordentliche Dinge — wenigstens bis daher mehr nöthig, alles geht ganz natürlich zu, daraus schließen nun unsere weisien Meister: die Welt könne nicht anders regiert werden! — D wie thöricht! — hätten sie unter dem alten Bund gelebt, so hätten sie zuverläßig geschlossen: die Welt könne ohne Gottes Erscheinungen und Wunderwerk nicht regiert werden!!! — Wir wissen ja, wie wundersüchtig die Juden waren, und wie sich Ehristus nach ihnen bequemte, ob er ihnen gleich genug zu verstehen gab, daß Zeichen

und Bunder bie Sauptfache nicht maren.

I

Dan muß und Bibelfreunden alfo erft beweisen, Bottes : Ericheinungen und Bunderwerfe feven uns möglich, ober Gott nicht geziemend, und alfo nie geschehen, che man une megen unferm Glauben ta-Deln will ober gar laderlich finbet: fo lang fie bas nicht beweisen fonnen, und bas ift ihnen in Ewigfeit unmöglich, fo lang bleiben wir ruhig bei un-ferm Glauben, bei bem fich der mahre Chrift achte zehnhundert Jahr lang so wohl befunden bat. Das muß ich aber bier bezeugen und laut befennen, bag alle biejenigen, welche nach ber beutigen Dobe bie Bunder der Bibel fur Drientalismus ausgeben und fie naturlich erflären, fich febr fcwerlich verfundis gen : benn fie find Berfalfcher ber ehrwurdigften Urfunde ber Belt. Liebe Zeitgenoffen! - lagt menigftene bie Bibel, wie fie ift, und bann ftebt es ja bei Euch, ob 3hr ibr glauben wollt ober nicht.

Bas aber nun die der Bibel unwürdig icheinens ben Geschichtden betrifft, so muß ich erftlich bemers ten, daß die Menschen Dinge für lappisch und uns

wurdig halten konnen, die es vor Gott nicht find. 3meitens : In ben Zeiten, wo man folder außerorbentlichen Erfahrungen, Ericheinungen, Bunber u. bergl. gewohnt mar, ba fiel es feinem Beidicht fcreiber ein, bag er bergleichen Borfalle mit allen Eleinen Umftanben, die fie vollkommen glaubwurdig machen fonnten, ergablen mußte. Er fchrieb bas Sauptfactum nieder und befummerte fich weiter um nichte: benn er wußte, daß man es ihm auf fein Bort glauben wurde. Drittens endlich, ba es nun jest unmöglich ift, Thatfachen, die vor Jahrtaufenben geschehen find, apodictisch zu beweisen; fo muß fich der mabre Bibelfreund und redliche Dann wohl buten, ben Schluß zu machen: Bas man nicht mehr beweisen fann, und mas in unfern Beiten nicht gefciebt, bas ift auch nie gescheben, mithin nicht mabr. Manchmal hullten auch bie Morgenlander wichtige Bahrheiten in rathfelhafte Allegorien und Ergab. lungen ein; mit einem Wort, man nimmt in fols den Kallen feine Rotig von ber Schale, fondern man macht es wie Chriftus und feine Apoftel, und benutt die gottliche Babrbeit, die barinnen verborgen liegt. Db Die Beidichte bes Propheten Jonas mahrhaft geschehen, ober eine erdichtete moralische Erzählung fen? - barum befummert fich Chriftus nicht, fondern es ift ihm genug, bas Borbild, bas barin auf fein Begrabniß und Auferstehung liegt, gu benugen. Go unglaublich uns auch jest bie Bermandlung einer Frauensperfon in eine Salgfäule portommt, fo wenig nimmt Chriftus Rotig von bie fem Unglaublichen, bas barinnen liegt, fondern er benugt nur bas Gottliche, ben Rern in biefer Schale und fagt: Gebenkt an Lothe Beib. - Benn bit

göttlichen Gerichte einbrechen, fo erinnert euch an Die Frau und hangt nicht am Irbischen, so wie fie.

Unter allen biblischen Geschichten biefer Art wohl feine mehr behohnlächelt worden, ale bie, welcher Bileams Efelin rebet - und boch führt biefe Beschichte ber Apostel Petrus an - 2. Petr. 2. v. 16. und giebt eine nugliche Lebre baraus. größten, wichtigften, gelehrteften und erleuchtetften Manner aller acht und funfzig Jahrhunderte hatten bei allen biefen biblifchen Beschichten nichts zu erine nern, nur allein im acht und funfzigften felbft ift bie Auftlarung fo boch gestiegen, daß nun die Bers nunft fich auf ben Thron fegen und fagen fann: Bas ba bie Bibel ergablt, ift nicht mabr. wenn man ihr nun entgegensette: bie Rartefianische Philosophie, Die bu im Anfang bes Jahrhunderts für absolut mahr hielteft, hielteft bu in der Mitte beffelben für absolut falich, weil bamale bie Bolfifche Philosophie die allein mabre mar; am Enbe war nun die Bolfische gang und gar nicht mabr, fondern die Rantische ift die allein seligmachende Bernunftlebre. Wie fommt eine folde bocht unzuverläßige Richterin baju, eine fo viele taufend Jahre Dauernde beilige Urfunde, bie fo viele Millionen Menfchen ju mabren Gottesverehrern gebildet bat, meiftern und fritifiren ju wollen? - warum fritis firt fie benn nicht auch ben lieben Gott felbft, baß er Schlangen und allerhand Ungeheuer in bie Welt gefchaffen bat?

Im ersten Buch Mose, als ber Grundlage ber Bibel, finden wir Berschiedenes, bas ber Bernunft unserer Zeit anstößig ist; nämlich: 1) die Geschichte mit der Schlange im Paradies; 2) die Sprachens verwirzung bei dem Thurmbau; 3) die Berwands

Jung von Lothe Beib in eine Salgfaule, und viels

leicht noch andere Beschichten mehr.

Daß der allgemeine Erzfeind des menschlichen Befclechts, ber Satan, besonders im neuen Teftament bie Schlange, die alte Schlange, ber Drache genannt wird, beweist, daß die Schlange im Paradies, die bie Eva verführte, der Satan felbft gemefen fey, welcher, um bie Mutter aller Menichen nicht burch feine ungewöhnliche und ichredliche Geftalt abzufcreden, bas liftigfte unter allen Thieren mabite, fich in feinen Rorper verfroch und nun die Berfuhrung vollendete. Jehovah batte feine weifen Urfaden, daß er damale ben Menfchen ben gugner und Morder von Unfang nicht fenntlicher machte, als feine gufünftige Menschwerdung. Er ließ die erften Eltern auf der Joee, die Schlange fen die Berführerin, legte aber nun die gange Beilelehre in ben damale geheimnisvollen Ausspruch von ber Feind-Schaft zwifden bem Beibesfaamen und bem Schlangensaamen, wodurch dem Nachdenfenden ein Bint gegeben murbe, daß das Unglud, welches die Schlange angerichtet batte, endlich gewendet und die Sache gut ausschlagen murbe.

Durch ben Fluch, welchen ber herr auf bas unsiguldige Thier, die Schlange felbst, legte, litte bas Thier nichts, es blieb, was es war, aber es wurde nun mit seiner ganzen Nachkommenschaft ein immerswährender, allen Menschen vor den Augen herumsschleichender Zeuge des Sündenfalls ihrer ersten Eltern. Daher auch der Edel, der Schrecken und der Abscheu, den alle Nationen vor den Schlangen has ben, ursprünglich entstehen mag, ob sie schon nichts

vom Sanbenfall wiffen.

Solche symbolische Borftellungen waren in ben

ersten Zeiten, wo man noch keine Schriften hatte, durchaus nöthig, um die Menschen immer an etwas Wichtiges zu erinnern. So wurde der Regendogen auf eben die Art zum Bundeszeichen gesett, wie die Schlange eine Hieroglyphe der feindseligen Verführung und des Falls der Menschen war. Jehovah nahm, aus Mangel der Buchstaben und Schrift, lesbendige Buchstaben aus der Natur, und gab ihnen die Bedeutung, die sie haben sollten. Der ganze Opferdienst aller Völker ist so enistanden, und aus eben dem Grund waren auch sinnliche Gottes Ers

fahrungen und Bunder nöthig.

Bas die babylonische Sprachverwirrung betrifft, fo ift erftlich einmal ausgemacht, daß Noah und feine Familie nur eine einzige Sprache geredet haben, und eben so gewiß ift es auch, daß die Rinder und Rinbestinder Diefer Kamilie fich feine andere auf eine willfürliche Beife werbe gemacht haben, und boch findet man in fvatern Beiten einen fo außerorbentlichen Unterschied in ben Sprachen, bag man ibn unmöglich - wenn man unvarteilich urtheilen will - ber blogen Entfernung in andere Lander und ber Lange ber Beit jufchreiben fann. Die Haupt= fprachen der Welt find in ihren Burgelwörtern fo verschieben, bag fie burchaus nicht von einer einzigen Ursprace abstammen tonnen; es muß also in fruberen Beiten etwas Bichtiges vorgefallen feyn, bas Diesen Unterschied verursacht bat. Diesen wichtigen Borfall ergablt une nun Dofe fo einfach und naturlich, bag man wohl fiebt, es fen ibm nicht eingefallen, daß zwei und breißighundert Jahr fpater in ber bamale muften Ede ber Belt, bie nun Deutsche land ift, Menichen feyn fonnten, Die ibm nicht glauben murben. Wenn er es aber auch gewußt hatte, so wurde er boch keine Rudsicht barauf genommen haben: benn sobald ber historische Glaube den Glaubensgrund zur ewigen Seligkeit oder ewigen Berbammniß enthält, so ist eine übermen schliche Kraft nöthig, die kein todter Buchstabe geben kann, und wenn er noch so deutlich und bestimmt ware, sondern sie muß auf dem gehörigen Seilswege erlangt werden. Dieß gilt von allen biblischen Erzählungen, auch denen, die keinen Bezug auf das ewige Schickal des Menschen haben.

Jehovah fand den Stadts und Thurmbau zu Bas bel seinem erhabenen Plan nicht angemessen; er fam also selbst auf den Bauplag und verwirrte ihre Sprache, so daß sie sich nicht mehr verstunden, folgs lich das Werk liegen liegen und von einander zos gen. Daß so etwas geschehen sey, beweist der Name; denn Babel heißt eigentlich Consusion oder Verwirs

rung.

Wie aber nun Jehovah bas gemacht habe, bas brauchen wir nicht zu wiffen, aber baß es geschehen sey, bas beweist die augenscheinliche Erfahrung.

Aber daß nun eine Frau, die sich auf dem Wege aus heimweh verspätet hat, in eine Statue von Salz verwandelt wurde, das fommt unsern Zeitgenossen wieder ungeziemt, ungereimt und unglaublich vor; und doch braucht man sich nur in die Beschaffenheit der damaligen Zeit zu versegen, wo Gott die Menschen noch durch Thatsachen belehren mußte, und alsbald fällt das Absurde weg. Er hatte dem Loth befohlen, sich ja auf seiner Flucht nicht umzusehen, sondern vorwärts zu eilen, so schnell er konnte, und dennoch konnte seine Frau das Jurudsehen und Zurückleiben nicht lassen, sie wurde also von einem versteinernden hauch ereilt und in eine harte uns

gerftörbare Maffe verwandelt; denn das Wort Melach heißt darum Salz, weil es eine unzerstörbare Materie ist, und bedeutete bei den Hebraern etwas Immerwährendes; so wurde Loths Weib zum immerwährenden warnenden Denkmal- des Ungehor-

fame gegen Gott.

Der Berfaffer bes Buche ber Beiebeit, ber gewiß ein Jude war und noch vor ber Berftorung , Berufaleme lebte, fagt Cap. 10. v. 7.: daß bie Salgfaule noch ba ftebe jum Bedachtniß ber unglaubigen Seele; und ber fubifche Befchichtichreiber Josephus fagt ausbrudlich, daß er Diefe Salifaule felbst gesehen habe. Dieß beweist nun freilich mei-ter nichts, als daß zu ben Zeiten ein fteinernes Monument in ber Begend ber Stadt Boar geftanben babe, welches einer weiblichen Geftalt abnlich gewesen fep und bas man allgemein fur Lothe Beib gehalten habe, allein es braucht auch nichts weiter gu beweisen; bei ben Documenten und Urfunden, welche bie jubifche Nation über Diefen Begenftanb hat, muß man grundliche Gegenbeweise führen, man muß namlich zeigen, daß ein folches Factum in fich unmöglich ift, ober man muß schweigen und andern ibren Glauben nicht ichwächen.

Die vier Bücher Mose, bas zweite, britte, vierte und fünfte enthalten die Annalen seiner Zeit, namslich die Geschichte seines Bolks und seine eigene Geschichte, weil beibe so unzertrennlich mit einander verbunden sind, daß sie nothwendig mit einander erzählt werden muffen. Der Glaube an die in diessen Büchern enthaltenen Bunder unterstellt die gewisse leberzeugung, daß Jehovah vor Ausführung bes Erlösungswerks sein Bolk durch sinnliche Gotzes Erfahrungen habe regieren mussen wer

biefen Begriff recht gefaßt hat, bem fällt es hernach leicht, folche Erzählungen, wie sie uns Mose hinter-

laffen bat, zu glauben.

Bas die Geschichte Bileams und feiner Gfelin betrifft, fo erzählt fie Mofe fo, wie er fie gebort batte, benn er war felbft nicht babei. Db fie nun genau fo geschehen ift, oder ob er einen Theil ber Geschichte seines Ungehorsams in eine Allegorie Diefer Art eingehüllt babe, bas alles gebt uns nichts an, wir benugen die Lebre, die barinnen liegt, bag man mit Bott nicht accordiren, fondern feinen Bil-Ien genau und bestimmt befolgen muffe, bamit man fich nicht von einem unvernünftigen, Denichen bienftbaren Thier, einem Efel, den Borwurf muffe machen laffen, man fen weniger Bott geborfam wie Auf Diese Beise liegt eine febr wichtige Lebre in diefer fo oft behohnlachten Beschichte, und fie gebort also auch ju ben finnlichen Offenbarungen Gottes, folglich in die Bibel.

So sehe man alle bergleichen Einschaltungen an, die in der heiligen Schrift vorsommen, wenn man an ihrer historischen Gewißheit zweiselt; der Geist, der in alle Wahrheit führt, wird den redlichen, Gott suchenden Freund der Wahrheit endlich über alle dergleichen unnüße Zweiseleien wegsetzen und ihn zum wahren Kern der Bibel leiten; wenn man einmal auf diesem Gesichtspunkt steht, dann straht einem ihre Herrlichseit dergestalt in die Augen, daß man auf das kindische Gewäsche der nasenweisen Bibelspötter und Berächter kein Wort antworten würde, wenn es nicht um der redlichen Zweisler wil

Ien nöthig mare.

Das Buch Josua ift eine Fortfetung ber Bucher Mofe, und enthält die Ginnahme und Bertheilung

bes gelobsen Landes. Hier findet nun wieder die Tadelsucht ein weites Feld, man sagt: Wer gab den Israeliten das Recht, ein fremdes Land zu ersobern und ihre rechtmäßigen Eigenthümer zu ermors den und wegzusagen? – solche Tadler können die wahre beruhigende Antwort leicht sinden, wenn sie

nur ruhig und unpartheilich prufen wollten.

Das Bolk Israels hielte sich vierzig Jahr auf bem kurzen Weg zwischen Egypten und Canaan in der arabischen Wüste auf. Die großen Wunder, welche bei dem Ausgang dieses Bolks aus Egypten geschahen, waren weltkundig; die furchtbare Gesegebung auf Sinai geschahe auf eine solche Art, daß sie weit und breit bekannt werden mußte; der wunderbare Führer, die Wolken- und Feuersäule, mußte bei allen umliegenden Bolken- und Feuersäule, mußte bei allen umliegenden Bolkern ein erstaunliches Aussehen machen; und endlich war die Ernährung einer Menschenmenge von mehr als einer Million in einem so kleinen und noch dazu so höchst unfruchtsbaren Raum, wie die arabische Wüste ist, und das sogar vierzig Jahre lang, das größte Wunder. Dieß alles mußte sa die Nachbarn dieser sonder-

Dieß alles mußte ja die Nachbarn dieser sondersbaren Nation überzeugen, daß der Allerhöchste, der Gott aller Götter, dem keine menschliche Macht wisstehen kann, der Gott der Israeliten, und sie sein eigenthümliches Bolk seyen. Eben deswegen geschahen alle diese Bunder auf eine so eklatante und durchaus unläugbare Beise vor aller Belt Augen, und das ganze vierzig Jahr lang, damit die canasnitischen Bölker, die in einen Abgrund aller Laster versunken waren, Gelegenheit haben möchten, sich zu bekehren. Jehovah predigte hier gleichsam selbst der ganzen Menscheit durch Bunder und Thatsachen, und es kam nur blos darauf an, daß die cananis

tischen Bölkerstämme sich zum einigen wahren Gott, bem Jehovah Ifraels, bekehrten, ihre Laster ahlegten und sich an das Bolk Ifrael und ihre damals einzige wahre Religion anschloßen; so wurde gewiß kein Mann von seinem Eigenthum vertrieben, noch viel weniger einer umgebracht, auf den Fall wardann Raum genug, weit und breit umber, wo sich

Die Ifraeliten niederlaffen fonnten.

Bott gwingt feinen Menschen, er läßt jebem feinen freien Billen; aber er gibt jedem die geborigen Mittel ju feiner Begludung an die Sand; wenn er fich nun beren nicht bedient und bie Langmuth Gottes ermudet, fo fann er bann auch Gott feiner Ungerechtigfeit beschulbigen, wenn er bie ichrecklichften und wohlverdienten Berichte über ihn verhangt. Dieß war nun auch gerade ber Fall bei ben Cananitern: folche gottlichen Berichte, wie über biefe Bolfer ergingen, find benn boch am Ende wieder Bemeife ber unaussprechlichen Menschenliebe Gottes, fie felbft bate ten noch immer Gunde auf Gunde und Strafe auf Strafe gebauft, und batten taufende von Rindern in bie Belt gefest, bie. von ihren Eltern ju noch gro-Bern Gunben murben erzogen worden feyn, ale fie felbft waren. Es war alfo Boblibat für fie und Die Menschheit, daß fie von ber Erbe vertilgt wurben, und daß dieß durch die Jfraeliten gefchah, mar ja ihre bochfte Pflicht, weil es ihnen Jebovah ernftlich und bei bober Strafe befohlen batte. Jebovab ber Allwiffende mußte vorbet, daß alle Befferungemittel bei ben Cananitern vergeblich feyn murben, folglich konnte er ichon dem Abraham und feinen Rachkommen beinahe 500 Jahr vor ber Befigneh. mung ibr Band jum Gigenthum ichenten.

Das Buch ber Richter entbalt bie finnlichen Ere.

fahrungen ber Offenbarung bes Jehovah, mabrenb feiner unmittelbaren Regierung bes bamale noch außerft roben und noch an feine burgerliche Berfaffung gewöhnten Bolfe Ifraele. Unter allen munderbaren Beschichten Dieser Beit ift Die Geschichte Simsons Die auffallendfte und für unfere Beitgenoffen die unglaublichte; - indeffen mar fie meder ben Juden noch ben Chriften aller Zeiten unglaublich, und fogar ber vom Beift Gottes boch erleuchtete Berfaffer bes Briefs an die Bebraer, vermuthlich Paulus, gebenfet ber fogenannten Richter, unter benen auch Simfon ift, als vorzuglicher Glaubenshelden. Dieß geschabe gewiß nicht, wenn ihre Beschichte nicht mahr mare. S. Bebr. 11. v. 32. Dieg Rapitel ift überhaupt ein febr wichtiges Document der Babrbeit und Ruslichfeit bes alten Teftamente; eigentlich läßt fich bas vom gangen Brief an die Bebraer behaupten.

Das Büchlein Ruth enthalt eine artige und erbauliche Geschichte aus den Zeiten der Richter. Die Ursache, warum dieß Buch der Bibel einverleibt worden, ist wohl hauptsächlich, die heilige Geschlechts-Iinie die auf David fortzusepen: denn Kap. 4. v. 18. bis 21. wird diese Linie vom Perez, dem Sohn Juda und Enkel Jakobs, wie die auf David fort-

geführt.

Die zwei Bucher Samuelis, die zwei Bucher ber König und die zwei Bucher der Chronifen enthalten bie Geschichte der Offenbarungen Gottes von der Beit an, als das Bolt unter einem einzigen Regenten und hernach unter zwei Königen stand, bis zur babylonischen Gefängniß. Der erste allgemeine Resgent war Samuel, und darauf folgten dann die Könige.

Die Bucher ber Chroniten find nach ber babylonifchen Gefangenichaft, vermuthlich vom Eira, für bie Juden als ein furzer Auszug ihrer Geschicht unter den Königen geschrieben worden; sie kontrolliren das zweite Buch Samuels und die Bucher der Könige, und bezeugen ihre Richtigkeit und Wahrheit.

Alle übrigen Bücher bes alten Testaments sind theils erhabene Gedichte, Psalmen und Lieder an den Jehovah, und Lobpreisungen seiner großen Thaten und Führungen, theils auch und vornehmlich Beissagungen, in welchen Jehovah die Zukunst verfündigt. Diese Schriften der Propheten sind besonders und im eigentlichen Berstand Offenbarungen Gottes, deren augenscheinliche und gar nicht zu bezweiselnde Erfüllung der unwiderlegbarste Beweis der Göttslichkeit des alten Testaments ist. Es ist kaum zu begreisen, wie es möglich ist, daß die Neologen uns serer Zeit die Beissagungen durchaus verwersen, da man doch unwiderlegbar beweisen kann, daß ihrer schon eine Menge erfüllt sind, und noch jest sicht bar in Erfüllung gehen.

Aus diesem allein ift nun flar, daß das alte Teftament eine Geschichte der sinnlichen Offenbarungen des Jehovah ift, die mit Abam ansingen, und bei dem Rückzug der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft in ihr Land mit dem Propheten Ma-Iachi aushören. Heilige Männer, die vom heiligen Geist dazu aufgesordert wurden, zogen diese Geschickten aus der Menge der israelitischen Schriften heraus, und so entstanden die heiligen Bücher, der Ranon des alten Bundes, den Juden und Christen von seher als die Quelle der religiösen Belehruns

anseben werben bis ans Ende ber Belt.

Das neue Testament enthält endlich die sinnlichen Offenbarungen des menschgewordenen Zehovah Ie fus Christus und die ersten Wirfungen seines bei ligen Geistes, ben er zehn Tage nach seiner himmelfahrt versprochenermaßen seinen Jungern sandte. Bon nun an hörten alle sinnlichen Offenbarungen Gottes auf, weil von da an seder wahre Gottesverehrer den Geist, der in alle Wahrheiten leitet, selbst empfangen soll. — Jest dient nun die gesammte heilige Schrift zur Erbauung, zur Belehrung, zum Mittel, wodurch der heilige Geist auf die Menschen wirkt, und zum untrüglichen, unfehlbaren Prodirstein, durch den man falsche Vorstellungen und eigene Einfälle von den Erleuchtungen durch den heiligen Geist unfehlbar unterscheiden fann.

Wem bies Alles noch nicht zureichend ift, ber kife Röppens Schrift: Die Bibel, ein Werk ber göttlischen Weisheit, und Balle's Buch: Die Bibel ver-

theidigt fich felbft.

Euseb. Ich banke bir, ehrwurdiger Bater! für biefe Belehrung. Wer nun Ohren hat zu hören, ber hore, und wer keine hat, bem hilft auch alles

Sagen nicht.

Polykarp. Nun hab' ich auch noch eine wichtige Frage zu thun, Bater Ernst Uriel! Mehrere gute Seelen in und außer dem Chestand werden in ihrer Einbildungskraft mit wollüstigen Bildern geplagt — wollüstige Vorstellungen bemächtigen sich ihrer, wodurch dann die Reinigung des Herzens getrübt und die Unschuld der Seele in Gesahr gesetzt wird, weil gewisse Leidenschaften dadurch aufgeregt und genährt werden, die dann wie starke Gewappnete das arme Herz überfallen und nicht seleten- überwinden. Sage uns, ehrwürdiget Mann! was soll der Christ in solchen Fällen thun? — wie kann er diese schweren Ansechungen überwinden?"

Der gr. Dt. Diefe unreinen Beifter fahren nicht anders aus, ale durch Beten und fasten. Bon benen Menfchen, die in folden unreinen Borftellungen leben, benen fie gleichfam jum Glement geworben find, fann bier die Rede nicht fenn; fondern nur von mahren Chriften, die mit Widerwillen, und ihres Rampfens ungeachtet, boch folche Borftellungen, Die wie die feurigen Pfeile bes Berfuchers in ibre Einbildungefraft fabren, ertragen, und gleichsam bulben muffen; fur biefe will ich alfo meinen Rath mittheilen. Bei tugendhaften, gottesfürchtigen Leuten rühren die wolluftigen Bilber von einem Reis ber, ben gewisse Safte, beren Ramen Die Schamhaftigfeit zu nennen verbeut, an dem Ort, wo fie vom Schöpfer zu wirfen bestimmt find, verurfachen. Benn ein folder Menfc magig lebt, nicht zu Ausschweifungen geneigt ift, und an folden unguchtigen Ibeen feine Freude bat, fie also nicht nabrt, nicht unterhalt, fondern vielmehr bagegen fampft, fo fundiat er nicht; benn es find orbentliche Wirkungen ber Natur, Die aus einem vom Schöpfer anericaffenen Erieb herrühren, beffen Difbrauch allein bem Fall ber erften Menichen juguichreiben ift, teineswegs aber ber rechtmäßige, Gott gefällige Gebrauch in einer driftlichen Che. Werden aber Jemand jene wolluftigen Borftellungen zu machtig und die Reize au ftart, und er lebt in einem Stanbe, wo er bie Aufforberungen ber Ratur nicht auf eine geziemenbe, Gott gefällige Art befriedigen tann, welches ju Beiten fogar bei Ebeleuten ber Kall ift, wenn entweber ber eine ober ber andere Theil unfabig wird. ober auch ber eine ober ber andere Theil eine gewiffe traurige Rrantbeit befommt, die jene wolluftigen Reize bis zu einem unerträglichen Grade erbobt. fo

ift die Lage eines folden armen Menschen entsetlich und bedauernswürdig. — Webe bem, der über solche arme Leidende ein liebloses Urtheil fällt, auch dann, wenn fie fallen! — diesen möchte ich auch sehr ernst unter die Augen treten und sagen: Wer unter Euch ohne Sunde ift, der werfe ben ersten Stein auf sie!

Schwer! — sehr schwer ift bieser Feind zu bestämpfen und zu überwinden — aber fehr ernst und feierlich erflare ich auch hier: Er muß überwunsten werden! benn ein unreines herz kann nie zum Anschauen Gottes gelangen, und auch hier kann und will ber große Schlangentreter helfen, sobald

es uns nur ein mabrer Ernft ift.

Wenn also Jemand mit unteuschen und wollüstigen Gedanken gequält wird, so muß er ihnen nur nicht nachhängen, alsofort sich in die Gegenwart Gotetes stellen, und nur an ihn denken; in dieser Stimmung nimmt man nun irgend einen Theil der Geschichte Jesu Christi por und stellt Betrachtungen darüber an, besonders ist seine Leidensgeschichte dazu geeignet, daß man durch ihre Betrachtungen die Fleischeslust bändigen kann; sind aber die Reize und Triebe so mächtig, daß man sie auf diese Weise nicht überwältigen kann, so mussen physische Mittel zu Hülfe genommen werden, und diese sind nun das so sehr aus der Mode gesommene Fasten, Casteien, und die naturgemäß vorgenommene Abtödtung des Fleisches. Man verfährt hier solgendergestalt:

1) Duß jenes Wanbeln vor Gott, die Betrachtung des Worts Gottes, nebst ernstlichem Ringen, Beten und Kampfen ununterbrochen fortgesept werden.

2) Bird nun eine ftrenge Diat erfordert: Ift es möglich, bas heißt, fann es die Natur ertragen, bag man bie ftarken Getranke gang meibet, fo thue man's

unausbleiblich, sonst aber genieße man sie so sparsam wie möglich; Alles, was nur Gewürze heißt,
muß wegbleiben, Schweinesleisch und alles, was geräuchert ist, muß ganz vermieden werden. Am besten ist, wenn man das Fleisch ganz meidet, kann
man das nicht, so halte man sich an Kalbsteisch, nur
darf es nicht gebraten werden; Fische darf man wohl
genießen, nur keine andere Art von Seesischen; Salat ist schädlich um des Essigs willen: denn dieser
ist reizend, hingegen die Citronensaure nüglich. Hauptsächlich aber ist das Hungerleiden und fleißig mit
dem Körper arbeiten die Hauptkur. Magere schlechte
Speisen sparsam genossen, dämpsen die Wollust, und
starte ermüdende Arbeiten benehmen dem Fleisch seine
Reize. Brod und Wasser sind die beste Diat.

3) Kann man auch durch ein und anderes Arzeneimittel zu Hulfe fommen, z. B. man nehme ein Duentchen gereinigten Salpeter, und laffe etwa zwef bis drei gerstenkorn ichwer Kampfer darunter reiben, und nehme es Abends vor Schlafengeben mit einem

Glas Baffer ein.

4) Man hüte sich vor den Federbetten, und vor jedem Bett, so sehr man kann, man mähle einen Strohsack mit einer wollenen Decke, und arbeite so lange, bis der Schlaf Meister wird, dann lege man sich, und beim ersten Erwachen kehre man sich ausgenblicklich zu Gott, siehe flugs auf, und mache sich dann wieder an die Arbeit. Wer treulich diesen Rath befolgt, der wird mit der Hülfe Gottes den Sieg endlich davon tragen, aber so viel ist gewis, daß diese Ansechtungen unter allen die langwierigsten und die schwersten sind; und eben dieß ist nun auch wieder ein Grund mehr, warum ich vorhin so ernstelich den Sat zu widerlegen suche, daß die Jung-

frauschaft Borzüge ber helligkeit vor dem Cheftand habe: wer immer mit unreinen wollüstigen Bildern in der Phantasie zu kämpfen hat, bei dem wird die zur heiligung so nöthige Reinigung sehr schwer erzungen und erhalten, frommen Cheleuten ist dieß viel leichter.

t

ŀ

1

ł

ļ

ý

ſ

ſ

5

j

Polykarp. herzlichen Dank für biefe Belehrung! — verzeihe, bag ich Dir nur noch eine Frage vorlege: Wie kann man ben gemeinen Mann am besten von ber Unsterblichkeit ber Seele überzeugen ?

Der gr. M. So lang ihm ber Glaube an Diefe Unsterblickfeit nicht zur wichtigsten Angelegenheit wird, so lang ist auch diese Ueberzeugung schlechterdings nicht möglich: benn Alles, was man nicht selbst sinn-lich empfinden, nicht selbst messen und berechnen kann, ist Gegenstand des Glaubens, was aber Gegenstand des Glaubens ift, das ist unstreitig auch Gegenstand des Zweisels.

Da nun die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, sowie alle Religionswahrheiten, weder sinnlich emspfunden, noch mathematisch bewiesen werden kann, folglich ein Gegenstand des Glaubens ist, so ist sie auch ein Gegenstand des Zweifelns, und wird auch gewiß von Jedem bezweiselt, der nach diesem Leben nichts zu hoffen, aber Alles zu fürchten hat. Einem solchen beweise man diese Lehre auf die bündigste Art, und er bleibt doch ein eben so unüberzeugter Zweisler wie bisher; und dann ist sa auch der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele bei weitem nicht das Erste, womit man anfangen muß, um einen Zweisler zu überzeugen; dazu gibt es nur eine Mesthode und zwar folgende:

Man muß ibn querft überführen, daß fein fittlicher Buftand burchaus nicht ber Beftimmung bes Den-

schen angemeffen sev, und daß er, wenn er jest vor bem unpartheischen Gericht des reinen und heiligen Gottes erscheinen sollte, übel wegkommen wurde; kann man es nicht dahin bringen, daß sich ein folger Mensch für einen verdammniswurdigen Sünder erkennt, folglich zum Erlöser seine Justucht nimmt, so ist es auch sehr gleichgultig, ob er die Unsterblicktit ber Seele glaubt oder ob er sie nicht glaubt.

Polyfarp. Mir bunft boch, bag bie Furcht vor ber ewigen Berbammnig Manchen von groben Sus-

ben abhalten konne und auch wirklich abhalte.

Der gr. M. Das geb' ich Dir gerne zu, aber bie Rebe ift ja von einem Zweifler, wie man ihn von ber Gewisheit seiner Fortbauer nach bem Tob überzeugen fonne.

Polykarp. Berzeihe, ehrwürdiger Bater! ich bachte, wenn man einen Menschen auch nur von ber Gewißheit der Belohnungen und Strafen nach dem Tod überzeugen könnte, so ware auch bei den Un-

betehrten ichon vieles gewonnen.

Der gr. M. Du haft ganz recht, allein dazu wird durchaus Glaube an die Bibel erfordert, und wer den hat, dem braucht man wahrlich die Unsterblichkeit der Seele nicht zu beweisen; hier ist die Rede von einem Zweisler, der also auch die Bibel nicht für göttliche Offenbarung erkenne, ein solcher Mensch kann nicht anders überzeugt werden, als durch eine redliche unpartheissche Prüfung seiner selbst, und dann durch eine Vergleichung des Grads seines sittlichen Zustandes mit dem hohen Ideal der Tugend und Beiligkeit, wozu der Mensch allen seinen Anlagen und Trieben nach bestimmt ist. Bringe man einen solchen Menschen zum ernsten und redlichen Nachdensen über sich selbst, so ist Alles gewonnen; denn

alsbann findet er balb fein großes sittliches Berberben, die Stimme bes Gewiffens erwacht, Die Forderungen beffelben werben immer bringender und ftarter, und fo wie bieg geschieht, fo fühlt er fich auch emmer ohnmachtiger und elender, alle Unftrengung feiner eigenen fittlichen Krafte ift ihm nicht binlanglich, er findet nun, daß alle feine eigene Gerechtig= feit ein unflatiges und beflectes Rleib ift, und bas große Rannfeyn ber Bibelmabrheiten, folglich auch ber Unfterblichkeit ber Seele, wird ihm immer mehr jum Birdfenn, und endlich zur allergewiffeften Gewifibeit; was er vorber in ber Bibel für Aberglauben, für unerträglich, für lächerlich, für orientalischen Schwulft hielt, bas tommt ihm nun im Licht ber Wahrheit vielbedeutend, mit allem, was Natur und Bernunft beifit, congruent (übereinftimmend und qufammenpaffend) vor; jest ift nun Alles gewonnen und ber 3weifel ift gehoben.

Polyfarp. Ach Gott! es ift ein schweres Stud

Arbeit, einen Zweifler babin zu bringen.

į

į

į

ļ

ı.

!

ĺ

1

Der gr. M. Gewiß ist es schwer, und ohne Mitwirkung des heiligen Geistes beinahe unmöglich — die Denkart, der Geist der Zeit, die moralische Schwäche, der Lurus, der philosophische Stolz und noch viele andere Umftände wirken dergestalt und mit solcher vereinigter Kraft auf die europäische Christenbeit, daß das Ganze schlechterdings nicht mehr zu retten ist.

Aber meine Zeit verfließt, ich eile wieder fort in meinen ernften Wirfungsfreis, ich will Euch alfo jest

nur noch einige Bücher empfehlen :

Der Confiftorialrath Municher, Professor ber Gotteegelehrtheit und Inspettor ber reformirten Rirchen im Oberfürstenthum heffen, hat ben wohlthätigen Entschluß gefaßt, zum Besten der hiesigen lutherischen Stadischule ein Bändchen Predigten auf Pranumeration herauszugeben; es wird etwa 16 bis 18 gebruckte Bogen enthalten, und der Pranumerationspreis ist 1 fl. Franksurter Währung; den Oruck diesses Werks hat die hiesige neue akademische Buchhandlung übernommen, bei der auch pranumerirt werden kann. Dieser wohlthätige Zweck verdient Unterstützung.

Der Prediger Wolf zu Briz, Tempelhof und Riecksborf bei Berlin, hat in zwei Traktathen Borschläge gethan, und Anweisung gegeben, wie die Constrmation ber Kinder feierlicher, erbaulicher und für die Kinder selbst eindrücklicher eingerichtet werden könnte; diese merkwürdige und Beherzigung verdienende Schriften sind beibe in Berlin bei Friedrich Maurer ber-

ausgekommen. Sie find lefenswerth.

Istor Bauer zu Rieb, eine Geschichte für das Landvolk und für die Bürger in Städten, von Joseph Huber, der Gottesgelehrtheit Dr. und Pfarrer in Ebersberg, München bei Joseph Lentner, zwei Bände in 8. mit einer Borrebe von Joh. Michael Sailer. Ein ganz vortreffliches Buch! — mehr bedarf's nicht, gesegnet seh der Verfasser für diese Arsbeit! Es ist ein Beweis mehr, welche Fortschritte die Erleuchtung von oben in der katholischen Kirche macht.

Johann Michael Sailers Briefe aus ben ersten driftlichen Jahrhunderten; Sailers Name ist zur Empfehlung genug, und dies Werk ift ein's seiner

beften.

Dr. Martin Luther, ober alter und neuer Protesftantismus in Briefen an den Grafen Friedrich Leospold von Stollberg. Bon einem Ungenannten, ift

ein unvergleichliches Buch — ich hab' feit langer Zeit kein Werk gelesen, in welchem so viele reine evangelische Wahrheit mit so vieler Bescheichenheit, und so schön gesagt wird, als in diesem kleinen Eraktathen. Bei bem Buchhändler Johann Christian hermann in Frankfurt a. M. ist es zu bekommen.

Eben daselbst ist auch eine merkwürdige Schrift über den Selbstmord, auf Beranlassung einer wirklichen Geschichte, mit einer Borrede vom Professor Ehlert in hamm herausgegeben, die in jedem Be-

tracht febr lefenswürdig ift.

Endlich empfehle ich auch noch zwei fehr erbauliche Eraftaten, die bei Fues in Tubingen berausgetom-

men find.

è

i

Ì

ď

¥

事事には

į

ı

1) Die britte Auflage eines merkwürdigen Buchleins vom feligen Detinger, etwas Ganzes vom Evangelio in einem Grundriß berjenigen Predigt, die Gott
felbst durch Jesajam vom Glauben, Cap. 40—49.
von der Gerechtigseit Cap. 50—59. und von der Herrlichkeit Cap. 60—66 an alle Welt hält, nebst
verschiedenen Anmerkungen über die göttliche Mundund Schreibart der Männer Gottes und über die
catechetische und durch ordentliches Predigen fortgehende Lehrart, und

2) Gute Gedanken von der bösen Zeit, wie dieselbige anzusehen seh und wie man sich Gott gefällig darein schieden solle, zu weiterem Nachdenken eröffnet und Anno 1714 zu Nürnberg zum erstenmal herausgegeben von Dr. Bernhard Walther Marberger, ehes maligen kursächsischen hofprediger; auf hoffnung eisnes neuen Fruchtbringens zum zweitenmal zum Druck befördert von M. Christian Gottlob Pregizer, Stadtspfarrer in Haiterbach, sammt einer auf den heilsamen Gebrauch des prophetischen Worts gerichteten Vor-

rebe von einem vielfährigen Diener bes Evangelii

an ber württembergifden Rirche.

Es wird teinen mahren Chriften gereuen, fich biefe zwei tleinen Buchelchen angeschafft zu haben, fie entsbalten wichtige Worte zu feiner Zeit.

Bater Ernft Uriel, lebe mohl, bis wir uns wieber

feben !

Nun muß ich felbst noch Gin und Anderes binaufügen : Die außerft wohlthatige Tract. Society in England wirft mit ungemeinem Segen, fie bat ichon für eine Million Gulben Bucher ausgetheilt, und wünscht, daß wir in Deutschland ebenfalls eine folche Befellichaft errichten mochten -- ibre Direktoren baben einen falbungsvollen Brief an mich geschrieben und mich aufgefordert, Diefe Sache zu beforbern wie gerne wollte ich bas! — wie gerne alles thun, mas zum Beften bes Reichs Gottes von mir geforbert wirb, wenn mich nicht meine Berufepflichten binderten! - Indeffen wunfche ich boch, daß fromme Manner fich biefer Sache annehmen und mit mir correspondiren, benn ich will boch thun, was ich fann. und mit Rath und That an die Sant geben; gedachte herren Direktoren haben mir auch brei Bande Schriften geschickt, welche ungemein nüglich für ben gemeinen Mann fenn wurden, wenn fie ins Deutsche aberfest maren, wozu ich aber ebenfalls teine Beit babe. Zwei murbige Prediger in Bafel und in Bern haben bort den Anfang gemacht und schon viele Er-bauungsschriften umsonft ausgetheilt. Der herr wolle boch feiner beilfamen Babrbeit allenthalben Babn machen, damit fein Reich vermehrt und fein Rame verberrlicht werben moge! - Die Tract. Society

geht sogar so weit, daß sie sich erbietet, im Fall der Noth uns mit Geld zu unterstüßen; laßt uns das nicht verlangen, meine Lieben! wir wollen für uns thun, was wir können, und wenn wir nur von herzen wollen, so können wir unter dem Beistand des herrn und seinem Segen sehr viel.

Run noch ein Wort bes herglichften Danks für bie unerwartete, große und wohlthatige Bulfe, Die ben Rindern, ober vielmehr bem Sohn meines feligen Freundes Meifter Gaats burch die lieben Lefer bes grauen Mannes widerfahren ift; fonnt 3hr wohl glauben, meine Lieben! - bag meine Erinnerung am Schluf bes awölften Stude biefem Freude gegen 300 Gulben eingetragen bat ? - Deifter Maats altefter Sohn hatte eigentlich gelitten, indem ihm über 1500 Gulben an Baaren, Die er erebitirt hatte, verbrannt waren, jur Bezahlung biefer Schulben ift nun alles Beld, bas er burch mich erbalten bat, verwendet worden; nun hat ihm noch über bas ber Berr gerade in ber Beit bes Unglud's badurch mache tig geholfen, baß er ibm eine fromme, brave und wohlhabende Gattin zugeführt bat; er ift alfo nun versorat.

Auf Berlangen zeige ich auch an, daß ich die zwei Louisd'or und eine Dukate von herrn R — F in h — r richtig und mit herzlichem Dank für Freund Beder erhalten babe — der herr segne den Geber.

Ja, Er segne alle Geber, alle Wohlthater übersichwenglich! wenn fein Trunk Wasser, den man dem Leidenden gibt, unbelohnt bleiben soll, wie hoch wers ben dann solche Gaben dereinst angerechnet werben!

3ch hab' feine Worte, bie biefes Dants würdig waren, bereinst vor bem Throne bessen, ber bie Liebe felbst ist, werden Meister Isaak und ich mit hars fen jubel euch Alle bewilltommen.

## Rachschrift.

So eben erhalte ich aus Strafburg ein äußerft wichtiges Buch, es besteht aus brei Beften, Die eingeln unter dem Titel : "Es wird Alles neu werben" berausgekommen find. Freund Salzmann, Buchhandler, ift ber Berausgeber, und in ber Gilbermann'ichen Buchbruderei ift bas Werf gebrudt worben. able Ruf, in bem bie Dinftif bei fo vielen mahren Chriften und Rindern Gottes fteht, indem man immer - aber mit großem Unrecht, die 3dee ichwarmerifcher Reverien damit verbindet, macht es mir zur bochften Pflicht, diese brei Befte bringend zu empfehlen; wer ein mabrer Freund ber praftischen Religion Resu ift, dem wird und muß die mabre Muftit, fo wie fie bier nach der Wahrheit dargestellt wird, und fo wie ich fie auch von jeber getaunt und geliebt babe, sehr ehrwürdig und alles Beifalls werth vorfommen. Die mabre Muftit ift die praftische Ausübung der einfältigen evangelischen Lehre, oder des mabren Chriftenthums, im Blid auf bie wesentliche, aber geiftige Begenwart Chrifti in ber Seele. ober wie man fonft zu fagen pflegt, auf Chriftum in uns. -

Der wahre Mystifer fest keineswegs die Boee — Christus für uns — aus den Augen: denn Christus kann nicht anders in uns senn und wirken, als durch

seinen Geist; und bieser Geist ist durch das Leiden und Sterben des herrn — für uns — geworden. Im Grund können nur Ramchristen, Scheinchristen, hierüber zanken, und wahre Christen sich misverstehen, welches aber dann doch immer die Liebe hindert.

Bas hin und wieder vom Zustand der Seele nach bem Tod, oder von Beisfagungen u. dgl. in diesen heften steht, das lasse man dem herrn und dem Berfasser unbeurtheilt stehen, und halte davon, was man seiner Ueberzeugung gemäß davon halten fann.

Endlich muß ich auch noch brei merfwurdiger Schriften gedenken, welche in Nurnberg von Freund

Ram verlegt werben. Die erfte beißt :

Werth der Taufe nach der Bibel, eine Schrift, die durch eine verweigerte Taufhandlung in Berlin veranlast worden. Diese Brochüre verdient von Jedermann, und besonders von Predigern gelesen zu werben, sie ist in ein Gespräch eingekleidet und ganz überzeugend gründlich. Gott! wenn doch auch so viele gutdenkende Neologen solche Sachen lesen, sie müssen gewiß Gott die Ehre geben und wahre Christen werden! Die zweite:

Nachricht vom geiftlichen Seminarium in Regensburg — auch dieß Büchlein ist vortrefflich — man findet mehr darinnen als diese Nachricht; der Berfasser ist ein Christ und außert Grundsage, die ver-

bienen gelefen gu werben. Die britte :

Rleines, boch hellscheinendes Licht, in Briefen. Die alte Beilslehre wird barinnen gegen bie neue Aufstärung in Schutz genommen und mancher Irrwahn mit verbienter Lauge gerügt.

## Bierzehntes Stud.

Matth. 12, v. 7.

Benn 3hr einfahet, mas es heiße: ich verlange Barmbergigfeit und nicht Opfer, fo wurdet ihr bie Unfchulbigen nicht verurtheilt haben.

Gerne mochte bie Selbftfucht mit all ihren finnlichen Laften Auch noch ben himmel genießen, brum mabit fie Befete jum Birten.

Die bem Fleisch nicht weh thun und Gelbftverläugnung vorbei-

Pharische Strenge im Leichten und Rachsicht im Schweren. Gelbstsucht will ben himmel verdienen, von Chrifto nichts wiffen,

Demuth und Liebe find ihr fremb und beibe find boch ber bim-

Darum fern bein Glent in all feiner Große ertennen.

Dies erzeugt bie Demuth und treibt gur Erlojung burch Corbitum.

Wenn du erlost bift, fo liebft bu ben herrn, und aus biefer Liebe

Blieft bie Liebe jum Bruber, Barmherzigfeit gegen bie Armen.

Dann verurtheilft bu nie ben Bruber, bu richteft bann bich nur.

Dief ift beffer ale Opfer, aus Gnaben wirft bu bann felig.

## Bur Nachricht für alle meine Freunde.

Wer Heinrich Stillings, das ist: meine Lebensgeschichte gelesen hat, der wird gestehen muffen, daß mich die Borsehung einen ganz ausgezeichneten und merkwürdigen Weg durch dieses Erdenleben geführt hat. Wer diese Aeußerung für ftolz ansieht, der thut mir unrecht: denn Jeder, der nur einigermaßen in der Erkenntniß der göttlichen Führungen geübt ift, der weiß, daß die ausgezeichnetsten Schicksale keinen Beweis der Borzüglichkeit abgeben, sondern daß der herr gerade aus der schlechtesten und geringsten Materie seine größten und furchtbarsten Wertzeuge bildet, damit Er durch sie desto mehr verherrlichet werden möge. Doch hievon kein Wort mehr, das mit ich nicht mit der Demuth prahlen möge.

Beinrich Stillings häusliches Leben ergablt meine Geschichte bis ins Jahr 1787, wo ich als Professor ber Staatswirthschaft bieber nach Marburg berufen wurde, biefes Amt habe ich nun 16 Jahre verwaltet: Arbeit und Leiden aller Art, Prufungen, und mitunter auch Eröftungen wechselten immer ab, inbeffen glaubte ich boch, daß biefer Standpunkt und ber gegenwärtige Beruf mein Loos bis jum Uebergang in fenes Leben fenn murben. - Dief glaubte ich bis ungefähr 1795, wo eine gangliche Beranderung in meinem innern und außern Wirtungsfreis vorging, wodurch ich in eine gang neue und febr fcmere Probezeit geführt murbe. Dein Buch , das Beimweh genannt, machte in allen Welttheilen, wo man Deutsch liest, unter ben mahren Chriftusverehrern eine folche lebhafte Senfation, daß ich von allen Seiten mit Aufmunterungsbriefen, mich als religiöfer Schriftfteller ausschließlich bem Berrn und feinem Reich zu widmen, gleichfam überschüttet wurde. Dieß war um fo viel unerwarteter, ba bie Beran-laffung, bas heimweb zu ichreiben, fo ganz geringfügig und unbebeutend mar; inbeffen bestimmte mich benn boch biefe Aufforberung, ben grauen Dann gu

schreiben, ber benn auch bis baber - von meiner Seite gang unverdienter Beife, gefegnet gewesen ift. Rach und nach fand fich noch ein neuer und war febr mübevoller Beruf dazu: Bon 1774 hatte ich zwar vieles mit Staaroperationen und Augenfrantheiten zu thun gehabt, allein feit ber Zeit bes Beimweh's bis baber vermehrte fich biefer-Theff meines Wirfungstreises bergestalt, daß er mich endslich fast ganz beschäftigte — jest benke man sich meine Lage! — Dein wahrer eigentlicher Bernf, gu dem ich von meinem Fürsten berufen war, wofür ich eine fehr ansehnliche Besoldung genoß, in welchem ich acht verschiebene ftaatswirthschaftliche Wiffenschaften in vier Stunden täglich den Stu-birenden vortrug, war für die Kräfte eines einzel-nen Mannes, der noch dazu, burch Arbeit und Leiben von Jugend auf nervenschwach geworben, und mit einer schweren Haushaltung, einer schweren Schuldenlast und andern Sorgen zu kanpfen hatte, foon für fich allein ju fower - und nun tam bas unaufhörliche Herzuströmen ber Augenpatienten, bie bas Drangen und Auffordern hober und nieberer, bedeutender und unbedeutender mabrer Chriftusperehrer, fur bie Sache bes Reichs Gottes zu arbeiten, noch bingu - jugleich batte auch bie frangofische Revolution die Denkungsart und bie Lage ber Dinge fo verändert, daß meine ftaatswirthichaftlichen Grund-fate, die aus politisch-religiösen Prinzipien gefolgert find, feinen fonberlichen Beifall mehr fanben. Durch bas alles jufammen wurde bier meine Lage unaus fprechlich leibensvoll — ich fühlte meine vollfommene Pflicht, mich gang allein und aus allen meinen Kraften meinem afabemischen Lebramt zu widmen, bas

Konnte mein Fürst mit Recht forbern, und ich hab' es auch mit aller Treue, aber auch mit übermäßiger

Anftrengung, bis baber redlich verwaltet.

Zugleich fühlte ich aber auch, daß es eben so sehr meine vollkommene Pflicht sep, Blinden unter Gotztes Segen und Beistand und nach seinem Willen wieder zu ihrem Gesicht zu verhelfen und andern an den Augen Leidenden hülfreich zu seyn, indem mich die Borsehung ehemals auf eine merkwürdige Art und ganz gegen meine Erwartung zu diesem nüglichen Beruf geleitet und bisher mit einem uns gewöhnlichen Segen begleitet hatte.

Und endlich empfand ich auch tief, daß ich durch meine religiöse Schriftftellerei und Correspondenz bei weitem mehr Segen stiftete, als durch meinen akabemischen Lehrvortrag. Es blieb also nichts anders übrig, als meine Professur in die Hände meines Fürften niederzulegen — aber womit sollte ich dann meine zahlreiche Familie ernähren und womit meine Schulden bezahlen? — Rurz! die Noth und der Rampf in meinem Innersten waren schrecklich; zusdem konnte und durfte ich nur den vertrautesten Freunden etwas von meinen Leiden entdeden.

Indeffen entwickelte sich boch im innersten Grund meiner Seele ein beruhigendes Etwas — meine wunderbetre und herrliche Führung von der Wiege an die dahin nährte die Hoffnung in mir, daß auch jest, in einer Lage, in welcher auch der stärkste und muthigste Glaube keinen Ausweg sinden konnte, mein himmlischer Führer einen sinden würde, der um so viel herrlicher seyn würde, je schwerer und unmögslicher er der Vernunst geschienen hätte.

Ich bitte Euch, liebe Freunde alle! nur einmal einen Augenblick bei meiner Lage zu verweilen und

darüber nachzubenken — mancherlei Berhältnisse seiselten mich an Marburg — sehr theuere und werthe Personen, ausser Frau und Kindern, stunden in meiener Pslege; Stand und Beruf und der bisherige Gang der Dinge sesten mich in die Rothwendigkeit des Wohlstandes, hier ein Haus zu machen, ich branchte also bei aller Häuslichkeit und Sparsamkeit meine große Besoldung ganz — ohne zur Schuldbentisgung etwas übrig zu behalten; und meine Schuldenmasse war noch groß — und nun die unserbittliche Forderung meines Gewissens: Du mußt dein Amt und deine Besoldung in die Hände deines Fürsten wieder zurückgeben.

Bo war nun Rath und hülfe zur Soulbentilgung? — Wo ber Fürft, der einem Mann, mit der Schmach Chrifti belaset, den die große, feine, wohllebende und aufgeflärte Welt unter die ersten Schwärmer und Obseuranten zählt, bedauert und bes hohnlächelt — und noch dazu, bloß zu dem Zweck seiner Wirksamkeit für die verschriesene und verachtete Sache Christi, nur das trocene Brod gibt?

Auf meiner erften Schweizerreise wurden meine Schulden bis auf den letten heller auf eine so götbe lich herrliche Beise getilgt, daß die Leser des fünften Bandes meiner Lebensgeschichte, der nun, so Gott will, fünftigen Binter erscheinen soll, zum Staunen und Anbeten hingeriffen werden muffen.

Rachber hat mein himmlischer Führer auf eine eble, feiner göttlichen Majeftät so angemeffene Beise alle Fesselu gelöst, die mich an Marburg und hefe fen festbanden, die werthen Personen, die in meiner Pflege ftanden, so herrlich versorgt, daß sedem, der

bas alles bereinft umftändlich lefen wirb, bas Berg zu dem hingezogen werden muß, ber fich alle Geswalt im himmel und auf Erden errungen bat.

Jesum Christum habe ich von jeher angebetet,. Ihn — nur Ihn zu meinem Führer gehabt, in. Ihm hab' ich ben Bater gefunden und angerusen, in seinem Namen allein nun 60 Jahre Gott versehrt, und ich versiegele es mit meinem Blut, daßes ausser Christo keinen wahren Gott gibt — darauf lebe — darauf sterbe ich —! — Daß dieß als les ewige Wahrheit ist, davon ist meine Führung jedem redlichen Freund der Wahrheit ein unwidersteabarer Beweis.

Und nun sest der große und fromme Churfürst Rarl Friedrich von Baden meiner Führung die Krone, auf und legitimirt den alten acht evangelischen, nunmehr verachteten Christenglauben auf eine wahrhaftsfürstliche Beise; denn Er gibt mir eine anständige und hinlängliche Besoldung, wofür ich schlechterdings zu keinem Amt oder Dienst verpflichtet bin, sondern nun ganz allein meiner religiösen Schrisstellerei und Correspondenz und meinen Augenkuren mich widmen

kann.
Bor dem September werden mich die Briefe meiner Freunde noch hier in Marburg antreffen, mahrend dem September können unter der Addresse meisner theuern Freunde in Frankfurt — entweder des herrn Pfarrers Hausknecht oder seines Collegen, des herrn Pfarrers Passavant, alle Briefe sicher in meine hande gebracht werden. Nachher aber wird meine Addresse seyn: An den Hofrath Jung in heisdelberg — denn da werde ich hinsahre wohnen, so lange es Gott gefällt.

Alle Freunde, von benen ich noch unbeantwortete

Briefe in Sanden habe, werden mir verzeihen, wenn ich nur die allernöthigsten beantworte: denn seder, ber meine gegenwärtige Verfassung und meinen vorshabenden Jug nach heidelberg bedenkt, kann sich leicht vorstellen, daß ich bei dem sest noch ftarkern Julauf von Patienten, bei meinen fortdauernden Amtegeschäften und Verhinderungen aller Art zum Briessichreiben wenig Zeit übrig behalte.

Es ist doch wirklich schabe, daß sich Jung so sehr auf die herrnhuter Seite neigt! — dieß fagen Leute, die in der llebung des wahren Ebristenihums alt und grau geworden. Wenn große, gelehrte und dem allgemeinen Sinn nach aufgeklärte Männer mich beklagen, daß ich bei den mir anverstrauten Talenten die so lang entschiedene Sache der Erlösung der sündigen Menscheit glaube und öffentlich vertheidige, so ist das natürlich und begreifslich, aber wenn Ehristen, denen Jesus Christus der einzige wahre Grund ihrer Seligkeit ist, es einem Christen übel nehmen, wenn er mit andern Christen, die auf den nämlichen Grund ihre ganze Hoffnung bauen, einen liebreichen Ilmgang hat, so ist das höchst traurig und wird dereinst für sie selbst schwere Folsgen haben.

Sagt mir boch, meine Lieben! wer waren bie Leute, die es Chrifto so übel nahmen, daß Er mit Böllnern und Samaritern umging, und sogar sich mit ihnen zu Tisch seste? — Und würdet ihr es selber wagen, die Brüdergemeine mit Samaritern, Böllnern und Sündern in eine Klasse zu ordnen? — Wenn es nun den Pharisaern für eine schwere Sünde angerechnet wurde, daß sie über Christum

so ftolz und lieblos aburtheilten, wie werden benn bie vor seinem Richterstuhl bestehen, die mich beßwegen verurtheilen, daß ich mit einer Gemeine liebreich und brüderlich umgehe, welcher Christus und
seine Berföhnung alles in allem ist, und deren Glauben sich so reichhaltig in guten Werken außert? —

Dieß war ich noch einmal der Bahrheit gur Steuer öffentlich zu ertlaren foulbig, die Beranlaffung bagu

machte es nothwendig.

d

þ

はがかい

邯

闖

1

×

ń

1

ıſ

Berschiedene Augenpatienten in herrnhut und in ber umliegenden Gegend machten es mir zur Berufspflicht, eine Reise dorthin zu machen; und da ich bisher nur in den Frühlings und herbstferien reisen konnte, so mählte ich die verwichene Oftersferien dazu, welches mir auch um soviel lieber war, weil ich aledann der bei der Brüdergemeine so wichstigen Charwoches und Ofterseier beiwohnen konnte.

Ich irat alfo 14 Tage vor Oftern, in Gesellschaft meiner treuen Lebensgefährtin, die mich immer bestleitet, diese Reise an; wir gingen über Cassel, Eissenach, Gotha, Weimar und Leipzig nach Wurzen, wo wir uns im Schoof der christlichen Freundschaft ein paar Stunden erquickten, und dann über Susbertsburg, Stauchiz und Meißen nach Dresden suheren, wo wir im goldnen Engel übernachteten.

Merkwürdig war es uns, daß wir überall, se näher wir der Oberlausit kamen, den guten Geruch, den Herrnhut um sich her verbreitet, immer lebhaster spürten und uns daran erquidten. Sogar Leute, denen das Christenthum sehr gleichgültig ift sprachen mit Achtung und Ehrerbietung von herrnhut und rühmten die schöne Ordnung, die gute Polizei, dürgerliche Bucht und den erbaulichen Wandel der dortigen Barger. Auch verschiedene große Männer, die am kur-

fächsischen Staateruber fieben, außerten fich gar lieb, lich und wohlwollend über die Brüdergemeine.

Des andern Morgens sesten wir unsern Beg weister fort, und reisten über Schmiedefelb nach Klein- Welke, einem Herrnhutergemeinort, nahe bei Budissin ober Bauzen, wo wir sehr liebreich aufgenommen wurden. Des folgenden Morgens suhren wir über Budissin und löbau nach herrnhut, wo wir den Samstag Nachmittag vor Palmsonntag ankamen, und alsofort am Abend schon dem Ansang der Charwos

den- ober Marterwochenfeier beimobnten.

Bei bem ersten Besuch, ben ich ben verehrungswürdigen Borstehern ber gesammten, in allen Belttheilen zerstreuten Brüdergemeine machte, wurde ich
mit aller möglichen Bruderliebe empfangen, zugleich
aber auch ernstlich und bedeutend ersucht, boch sa die
Brüdergemeine nicht mehr in meinen Schriften zu
loben und zu erheben: benn es schadet ihnen wirflich, indem sie unter Schmach, Berachtung und Bergessung immer besser gebeiheten, als unter Lob und
Beifall; zudem könnten hie und ba schwache Glieber
ihrer Gemeine sich etwas barauf einbilden, stolz
werden, und dann wahre Christen aus andern Partheien geringschäßen.

Run sa! Ihr lieben, ehrwürdigen Manner! Loben will ich dann auch nicht mehr, aber ich muß doch immer die Wahrheit sagen, wo es die Sache bes herrn erfordert! — Und dann ist es mir doch auch wohl erlaubt, meinen lieben Lesern zur Aufmunterung und Erbauung zu erzählen, was ich bei der Feier der Marterwoche empfunden habe und was bei mir vorgegangen ist; um aber auch für den grauen Mann in diesem heft noch Raum übrig zu behalten, will ich nur die Momente erzählen, die den

tiefften und bleibenbften Einbrud auf mich gemacht

Baben.

Die hauptsache ber Feier ber Marterwoche besteht eigentlich barinnen, bag täglich zweimal in ber Rirche - bie fie ben Saal nennen - ein Stud aus ber Leibensgeschichte, nach ber Barmonie ber vier Evangeliften, in welcher Luthers Ueberfegung beibehalten worden, vorgelefen wird. Der Prediger macht gar teine Bemertungen barüber, fonbern er liest anbachtia blos die Geschichte vor - macht aber etwas befonders Eindruck auf ihn, fo gibt er einen Bers aus einem Lieb an, ber bann von ber Gemeine unter Begleitung ber Orgel und Musik gesungen wird; Diefer Bere enthalt gewöhnlich eine Unwendung bes

junachft vorgelesenen auf bas Berg.

Diefe tägliche Borlefungen, mit außerft rubrenben Gefängen begleitet, vereinigt mit dem Umgang mit tauter Menichen, deren ganzes Wefen jest in Jerus falem, ju Bethanien , in Gethfemane und auf Golgatha lebt und webt, verfegen bas Gemuth in eine fo gerührte und Berg fchmelzende Stimmung, daß bie Seele für alles Bute angelweit geoffnet wirb. Befonders aber ift ber grune Donnerstag Abend wichtig, weil alebann ungefähr in ber Stunde, in welder ber herr bas Abendmahl einsette, die Brubergemeine auch allenthalten in aller Belt bieg beilige Sacrament celebrirt und genießt. Es ift ein Befet bei diefer Gemeine, daß niemand zum Abendmahl bet ihnen augelaffen werben barf, ale wer ein orbentlich aufgenommenes Glied ber Gemeine ift; am grunen Donnerstag Abend aber erlauben es bie Borfteber jedem, von dem fie wiffen, baß er ein mahrer Bersehrer bes Weltheilands, alfo ein mahrer Chrift ift; bem zu Folge wurden wir also auch zu biesem beis

ligen Mahl zugelaffen.

Des Abends gegen neun Uhr fündigten die Possaunen aus den Saalsenstern den Zeitpunkt zur Berssammlung an, alles wandelte still und ehrerbietig zum Gemeinhaus, und wir fanden den Saal mit Kronsleuchtern mäßig erleuchtet. Nachdem die Communicanten alle beisammen waren, so wurde der Saal verschlossen: denn die Gemeine erlaubt niemanden, dieser Bersammlung beizuwohnen oder zuzusehen, der nicht zur Gemeine gehört, es müßte denn eine obrigkeitliche Person seyn; eben so wenig dürsen auch junge Leute, die noch nicht consirmirt sind, zugelassen werden.

Nach einigen furgen aber rührenden Befangen gebt nun bie Communion an : ber Brediger und einige Belfer find in ichneeweiße Talare gefleibet, ungefaht wie bie Leviten im alten Testament, befigleichen ericheinen auch die Belferinnen in weißen Rleidern. Bween Rorbe mit ungefaubertem Brod, welches aus langen vieredigten Tafelchen besteht, fteben auf bem Tifc, ber Prediger fpricht ohne viele Weitlaufigfeit Die Einsegungeworte barüber aus, und nun nehmen bie Belfer einen Rorb, und die Belferinnen den ans bern, beibe begleitet ein Beiftlicher; fene geben nun burch bie Bante ber Manner und biefe burch bie Bante ber Beiber; ber Beiftliche bricht allemal ein Brodtafelden in zwei Stude und gibt es an zwo Berfonen, obne ein Wort babei ju fagen; mabrend biefem Brodbrechen und Austheilen werben icone, auf das Abendmahl vaffende Lieder, mit vortrefflicher Musit begleitet, gefungen.

Jeber behalt aber nun fein Studlein Brobe in ber Sand, bis bie Austheilung vollendet ift und bie

Belfer und helferinnen wieder an ihrem Ort fteben. Jest entsteht auf einmal eine feierliche Stille, Gesfang und Musik hören auf, und nun spricht der Prediger laut und ehrerbietig: Esset! es ist der Leib des herrn — nun fällt alles auf die Anie und ist — dieser Augenblick ist unaussprechlich rüherend und erschütternd; das allgemeine Beugen und Weinen macht einen solchen Eindruck, daß einen Zitzern und Beben ankommt und man sich vor Ehrsucht in den Staub hinstrecken möchte. Während dem Genuß auf den Anien spricht der Prediger ein sehr rüherendes Gebet aus, und nun steht man auf und seder gibt seinen Nachbarn den Bruderkuß.

Dierauf wird rother Wein auf den Tisch gebracht; auch über diesen werden die Einsegungs Borte aussgesprochen; dann wird er in große erystallene Pocale gegoffen, und diese werden dem Bordersten in der Bank gegeben, der dann trinkt und seinem Nachbarn den Pocal übergibt; während dem wird wieder gefungen, und wenn Alle getrunken haben, so ist diese

beilige Sandlung geschloffen.

Bon der Empfindung der unsichtbaren Rabe bes herrn bei dieser Gelegenheit und von dem lebhaften Weben seines Geiftes mag ich kein Wort sagen, um lieblose Uribeile und Borurtheile zu vermeiden;

es muß empfunden werden.

Der zweite Saupt-Moment, ber auch einen unbesschreiblichen Eindruck auf mich machte, war die Tosbesseier in der Sterbestunde des Herrn, am Charsfreitag des Nachmittags um drei Uhr. Mit den Borslesungen ist man nun bis auf die Todesgeschichte Christi gekommen; diese wird nun mit untermischten Bersen und Trauer-Musik vorgelesen, und wenn der Prediger folgende Worte: Und Jesus rief abermal

saut und sprach: Bater! ich besehle meinen Geist in beine Hande! und als Er bas gesagt, neigte Er bas haupt und verschied — ausgesprochen hat, so fällt die ganze Gemeine auf die Knie, das Beugen und Weinen aller geht einem durch Mark und Bein, und wenn nun noch das heilig! heilig! der Chöre und das rührende Gebet des Predigers dazu kommt, so kann man's kaum mehr aushalten.

Das schöne Liebes Mahl am folgenden Tage, ben fie ben großen Sabbath nennen, und am Abend bie Grabes Feier, übergebe ich aus Mangel an Raum und Zeit, aber ber Oftermorgen, als der britte haupts Moment, der mich unbeschreiblich rübrte, barf nicht

übergangen werden.

Un ber Mitternachtseite ber Stadt liegt an ber Rlace bes Sutberge binan - bas beilige Befilde ber Aussaat Gottes - ber Rirchhof: er beftebt aus einem febr großen Biered, ift rund und mit einer boben geicornen Bede umgeben und mit vericbiebenen iconen Alleen freuzweis burchichnitten, woburch Quabrate gebildet werden, auf benen bann bie Graber find, beren jebes mit einem Stein bebedt ift, auf bem man Ramen, Geburtstag und Sterbetag bes Dafelbit Rubenden lefen fann. Diefer Rirchhof ift ein fo iconer Barten, daß man gern babin fpagieren gebt. Born in der Mitte bat er ein Portal, über biefem fteben oben am Bogen bie Borte: Chris flus ift auferftanden von den Todten; einwarts aber auf eben biefem Bogen - und ber Erftling worden unter benen, die ba ichlafen. Um erften Dftertag Morgens um balb vier Ubr wedten uns icon bie Pofaunen aus ben Saalfenftern mit bem Lieb: Jefus meine Buverficht. - Bir ftunden auf, um etwas Barmes zu genießen und bann in ben Saal zu gehen; ber Zulauf von Menschen aller Stände war unbeschreiblich, der ganze Platz ftand voller Kutschen und alle Gassen waren voller Leute vom Lande; mehrere tausend Menschen waren da beisammen, und boch war alles so stille und ruhig, als wenn Riesmand da wäre.

ŧ

Ì

1

ľ

Um vier Uhr versammelten wir uns im mäßig erleuchteten Saal, wo uns der Prediger mit den Worten empfing: Der Herr ist wahrhaftig auferstansden! — dann sing der Zug paarweis nach dem Rirchhof an: Voran ging das Musik-Chor, und die Posaunen bliesen Auferstehungs-Lieder. Die stille ruhige Morgendämmerung — der Morgenglanz über dem hohen Riesengebirge ber, die große Menge hoher und niederer Personen, die alle ehrsuchtvoll und stille, wie in der Gegenwart Gottes, brüderlich daher wallsten, und nun der seierliche Posaunenton der herrlischen Melodie: Jesus meine Zuversicht — das alles zusammen — nein! beschreiben läßt sich das nicht. Wir mußten uns Gewalt anthun, um nicht vor Rühztung laut zu weinen.

Bei dem Einzug auf dem Kirchhof lenkten wir Männer uns links längs die hede herum bis oben in die Mitte, und die Weiber nahmen oben diesen Weg rechter hand, auch die oben in die Mitte. So ftanden nun ein paar tausend Menschen innerhalb und außerhalb der hede und schloßen den Kirchhof ein; alles war stille, als ob Riemand da wäre. Zest stimmte nun der Prediger die herrliche Ofterlitanei an, wo Vorlesung, Gesang, Gebet und Musik bes ständig abwechseln; gegen die Mitte derselben werden dann die im verwichenen Jahr entschlafenen Brüder und Schwestern, Diener und Dienerinnen des herrn, namentlich abgelesen, und um die fortdauernde Ges

meinschaft mit ihnen und der gefammten oberen volstendeten Gemeine gebetet. In dem Augenblick, als dieses geschahe, trat die Sonne hinter dem Riesengesbirge blutroth im Morgendust empor und strahlte sanst über die Gräber hin, zugleich senkte sich der Bollmond hinter die sudwestlichen böhmischen Gebirge. Diese seierliche Naturscene erhöhte das Ganze ungemein, und die Auferstehung wurde dadurch gleichsam sinnlich vorgestellt.

Nach Endigung ber Litanei ging bann ber Bug

wieder in der nämlichen Ordnung gurud.

Ueberhaupt macht in herrnbut alles zusammen eine außerordentliche Wirfung. Die allgemeine Reinlichfeit ber Baufer, ber Gaffen und ber Menichen, Die beitere freundliche Rube in fedem Beficht, ber allgemeine Boblftand auch ber Urmen; Die allgemeine Rube auf den Gaffen, ba ift meder Gaffenbube noch Beitler, weder Sund noch Rage zu boren noch gu feben, und doch berricht allenthalben rubige Thatige feit, Sauslichfeit und Bierlichfeit; und endlich ber Beift der Religion Jefu, ber überall mertbar ift -Dieg Alles macht auch auf ben, ber fonft fein Freund bes Chriftenthums ift, einen febr moblibatigen Gin-Und endlich ift auch bann bas eimas außerordentlich Merfwurdiges, bag man ba und auch in Rlein-Belfe, Rinder aus Gronland, que Dit- und Westindien in den Lebr-Anstalten findet, Die da erzogen werben. Da findet man Diffionarien, die entweber im Begriff find, irgendwo um bes Berrn willen an das Ende der Belt ju reifen, oder von bannen zuruchzekommen find, um einmal auszuruhen. Auch in politischer, psychologischer und ökonomischer Rudficht ift herrnbut einer ber merfwurdiaften Drte in ber Welt.

Den Ofterdienstag reisten wir wieder nach Aleins Welfe, und setten dann unsere Reise des folgenden Tages nach Oresden fort, von wannen wir dann über Waldheim, Coldiz, Grimma, Leipzig u. s. w. wieder nach Haus reisten. Die außerordentlich liebzreiche Aufnahme, die wir allenthalben erfahren, ist uns unvergestlich. Rursachsen enthält einen großen Schaß an wahren Christen in allen Ständen; der Rurfürst ist ein vortrefflicher Regent, Mensch und Christ, und sein Ministerium ist so, wie es ein solscher Fürst haben muß. So weit nun von herrnhut und von meiner Reisegeschichte.

3ch weiß, daß es Lefer gibt, die nun nach allem, was ich ba erzählt habe, Die Schultern guden und fagen: es ift benn boch alles im Grund finnliches Spiel, bas nur die Ginbildungefraft beschäftigt, und alfo im Grund nichts Befentliches. Darauf antworte ich: Gut! aber boch ift es ein trefflicher und auverläßiger Weg jum Befentlichen. Der menfch= liche Beift ift an die Sinnlichkeit feft angekettet, fie ift fein Organ, wodurch fich ihm andere Befen mittheilen und emig mittbeilen werben; benn wir werben ja in Ewigfeit verklarte Leiber, alfo auch verflarte Ginnen haben; und eben fo fann fich auch ber menfcliche Beift feinen andern Befen, außer Bott, andere ale burd bie innern und außern Ginnen mittheilen; es ift alfo naturlich, bag folche Mittel, welche bie Ginnen von allem Irdischen abziehen und mit Betrachtung geiftlicher religiofer Begenftande beschäftigen, und zugleich rubren und bas Berg erweichen, Die Ginwirfungen bes Beiftes Bottes, Die Ginfehr und ben Bandel in ber Gegenwart Gottes febr erleichtern muffen.

Als ich einem febr lieben Freund nach meiner Uns

kunft allhier meine Reisegeschichte zuschrieb, so ant-

"Ich bin völlig in Ansehung dieser guten Renschen beiner Meinung, sie haben Jesum als Kindgewiegt, haben Ihn auch schon groß gezogen, undwerden Ihn gewiß als Mann herrlich darstellen.
Alle große Beranstaltungen Gottes hatten ja meist einen geringen Ansang."

Daß mir bei biefen Ausdruden wieder bas Sonsnenweib mit feinem mannlichen Sohn einfiel, bas if

natürlich.

Auf der Rüdreise besuchten wir auch Neudietensborf im Gothaischen, welches ebenfalls ein gar liebslicher Herrnhuter Gemeinort ist; hier hatte der Herzgog der letzen Ofterseier beigewohnt, und Er bezeugte mir selbst bei meinem Besuch, daß Er sehr gerührt gewesen und daß diese religiöse Anstalt vortrefflich sewesen und daß diese religiöse Anstalt vortrefflich sehen an diesem Ort hatte ein angesehener Mann einen Bürger gefragt, wie sie es doch machten, daß sie eine so vortreffliche Polizei hätten?—in ihrer Stadt möchten sie thun was sie wollten, sie könnten es doch nicht dahin bringen. Hierast hatte der Bürger geantwortet: ich will Ihnen sagen, wosher es kommt: bei uns kommt nie Polizei von Insnen heraus— aber Sie wollen sie von Außen hinsein bringen, und das geht nicht an.

Das ware also bie lette Session, die wir mitbem grauen Mann in Marburg halten; die bisherige Gesellschaft, die sich um ihn versammelte, hört nun auf, aber der ehrwardige Bater wird mich in heis belberg noch öfter besuchen, und ich werde also auch von nun an noch öfter meinen Freunden mittheilen, was er mir aus seinen Beisheits. Schäßen anverstrauen will. Ernst Uriel war bisher in der Rähe geblieben und Er hatte und mehrmalen besucht; als wir nun legthin ordentlich alle beisammen waren, so eröffnete er die Sigung mit der Erörterung der Frage; die schon mehrmals vorgesommen ist — wie sich ein christlicher Hausvater in Unsehung des Hausgottesbienstes zu verhalten habe? — die Beranlassung dazu gab Polycarpus, welcher erzählte, daß ein geswisser sehr frommer Mann Morgens und Abends ganze Kapitel aus der Bibel vorlese, auch sonst aus erbautichen Büchern Betrachtungen anstellte, ganze Lieder mit seinen Leuten singe u. s. w. und daß er seine Frau und Kinder ernstlich anhielte, dem allen beizuwohnen, auch ärgerlich würde, wenn er merkte, daß sie entweder nicht andächtig zuhörten, oder gar dabei Langeweile hätten.

Wir alle waren begierig, Ernft Uriels Entscheis dung darüber zu hören: denn auf der andern Seite ift es doch auch eine ausgemachte Sache, daß ein driftlicher Hausvater seine Leute zum Christenthum anhalten und sich in diesem wichtigen Punkt nichts

ju Schulden tommen laffen muß.

Hier folgt die Entscheidung unseres ehrwürdigen Freundes: daß Lesen, Singen und Beten an und str sich selbst allein, wenn das Berz nicht dadurch gebessert wird, ganz und gar keinen Werth habe, das weiß seder wahre Christ und bedarf keines Beweises; hieraus folgt nun ganz natürlich, daß ihr Werth nur darauf beruht, ob und in wiesern sie das Gemüth zur Andacht und zu christlichen Empkndungen aufregen, die Einkehr und den Wandel in der Gegenwart Gottes erleichtern. Es ist natürlich, daß denen, die diese Wirkung von solchen

Erbauungemitteln erwarten, auch bie Stunden, bie barauf verwendet werden, angenehm und nicht lange weilig find; aber eben fo naturlich ift es auch, bak Rinder und Erwachsene, benen bie Religion noch gleichgültig ift, die alfo jene Birtungen biefer Erbanungsmittel noch nicht erwarten und nicht erwarten fonnen, badurch aufgebracht, ärgerlich und ge aen bas Chriftentbum feindfelig gefinnt werden; wober es bann auch fommt, bag zuweilen bie berühm teften und frommften Bater bie gottlofeften Freigeifter und Chriftusbaffer erzogen baben. Es gibt foger Ralle, wo bem mabren Chriften bas langwierige & fen, Gingen und Beten jum Mergerniß wirb: 3. 9. eine Sausmutter ober erwachsene Rinder, Die wirk lich begnadigt und mabre Chriften find, finden, baß burch folde Sauserbauungen die Berufepflichten verfaumt worben, fie find überzeugt, daß bas mahre innere Bergenegebet und bas Bleiben in ber Rabe bes herrn auch mabrend ben Berufsgeschäften fort gefett werden fann, und boch muffen fie bem Sausvater geborchen und feinen Erbauunge Stunden beis wohnen. - Wie fonnen fie nun Rugen von einer Sache haben, die fie mit Recht fur icablich balten? - Bedarf eine gute, glaubige und begnadigte Seele folche Ermunterungen gur Andacht, wohl! fo braucht fie fie fur fich allein, und erlaube febem ben freien Butritt, aber fie mache es ja Niemanden zur Pflicht, ibren Undachteubungen beigumobnen. Dafür bute fich aber feber, ber einen wichtigen Beruf hat, baß er um Lefens, Betens und Singens halben feine feiner Pflichten vernachläßige: benn auch bier ift Geborfam beffer ale Opfer. Will aber Jemand bie fone Drbnung bes Sausgottesbienftes bei feinen

Dausgenoffen einführen, fo beobachte er forgfältig folgenbe brei Stude:

1) Er mable Bucher ober Stellen aus Bucher, bie rubrend find und auf Berftand und Ber; wirken.

2) Er laffe bie Erbauung fa nicht lang bauern; und

3) Er laffe febem feine völlige Freiheit, bem Sausgottesbienst beizuwohnen ober nicht, fo baß er nicht einmal den, der ihm beiwohnt, einen Borzug merten läßt vor dem, der das Gegentheil thut.

Euphron. Es ift aber boch auch eine ber größ= ten Pflichten bes Sausvaters, seine Frau, Rinder und Sausgenoffen jum Christenthum anzuhalten; fage uns, ehrwurbiger Bater! welche Methobe in

Diefem Wall die befte fen ?

Der gr. M. Wenn ber hausvater ein wahrer Chrift ift, so wird er auch gewiß ben herrn täglich und unaufhörlich um Beisheit anslehen, die ihm in diesem Stud so nöthig ift, und die wird ihm dann auch nicht versagt werden. Eine bestimmte allgesmeine Methode läßt sich hier nicht angeben, weil sich jeder hausvater nach den Gemüthern richten muß, die er um sich hat. Indessen lassen sich boch folgende Regeln fast allenthalben mit unsehlbarem Rugen anwenden:

In großen. Saushaltungen und wo es sonft Lansbesart, Sitten und Religions-Berhältnisse erlauben, ba ist ein täglicher Bausgottesdienst ein löblicher und Gott wohlgefälliger Gebrauch, wer ihn in seinem Bause einführen und beobachten will, der verstabre nach meinen vorbin angeführten drei Regeln.

Die Sauptsache aber tommt auf folgende Puntte an; der Bausvater und die Sausmutter follen sich eines mahrhaft driftlichen Wandels besteißigen; dieß Beispiel wirft stärfer als alles, wenn biese Birfung nicht wieder durch große und in die Augen fallende Fehler und Schwächen gehindert wird. Die Fehler und Schwächen sind vornehmlich folgende:

Wenn die Eltern reizbar, kritikich, launicht und zornstächtig find, so ist alles verloren: benn eine folde Gemuthostimmung reizt alle Kinder und hausgenoffen zum Zorn, und damit haben alle bose Leis

benschaften gewonnen Spiel.

Borzüglich sollen sich auch Eltern und Saushertsichaften vor dem unnöthigen despotischen Commandiren hüten, welches nicht immer aus Herrschsucht, sondern gar oft bloß aus Berdruß herrührt, weil nicht alles so gelingen will, wie man's gern haben möchte, aber immer sehr schädliche Birkung thut: denn es bringt die Gemüther auf und vermindert die Liebe, wodurch es dann endlich dahin kommt, daß man auch in den besten Handlungen Schwächen und Fehler, ober wohl gar Heuchelei sindet, und dann sind alle Erbauungs lebungen weit schädlicher, als daß sie nügen sollten.

Auch das ift ein Sauptfehler, wenn sich die Eltern einen besondern Borzug im Effen und Trinken erlauben, außer in dem Fall, wenn es Rrankheiten oder Schwächlichkeit des Körpers nöthig machen; und endlich muffen auch die Eltern ihre Kinder nicht tyrannisiren, schuriegeln und mit unnöthigen Rleinigfeiten qualen; unter dem Borwand, ihnen den Eigenwillen zu brechen oder. sie zum Gehorsam anzugewöhnen, dazu gehören ganz andere Mittel, die ich

nun auch fürglich an die band geben will.

Ein ruhiger, freundlicher Ernft mit Burde und Anftand; Entfernung alles erniedrigenden Scherzes; herzliche Demuth und Liebe gegen Jedermann, auch gegen die geringften Hausgenoffen; Sanftmuth in allen Fällen; nirgends irgend ein Zeichen von Herrschssucht, aber erhabene Gesinnungen in allen Dingen, die in der Haushaltung vorkommen, und besonders auch unerschütterliche Geduld im Leiden, verpaart mit einem kindlichen Vertrauen auf den herrn; dieß alles zusammen wirkt unendlich mehr Gutes, als alles das stundenlange Beten, Singen und Lesen. Eine solche Hausherrschaft erweckt kindliche Ehrfurcht und herzliche Liebe, und die Religion, deren Früchte alle diese Eigenschaften sind, wird dadurch den Kinsdern und Hausgenossen ehrwürdig und angenehm.

Wenn auch ein frommer guter Hausvater, ber aber in den so eben angezeigten Tugenden noch weit zurück ist, einen Zwang-Hausgottesdienst einsführt, so schadet er der Religion und sich unendlich; denn seder Hausgenosse wendet nun unsehlbar die Lehren, die er ihnen gibt, auf ihn felbst an, und da sindet er dann bald, daß es ihm selbst noch überall mangelt, folglich verliert er endlich alle Achetung, und mit ihm die Religion, die man sich dann

leider! nach ibm personifizirt.

Sobald aber ber hausvater und die hausmutter, oder auch nur eine von beiden Personen, die vorhin angezeigten Tugenden besitzen, so können sie entwesder einen förmlichen hausgottesdienst nach den ans gezeigten drei Regeln einführen, aber welches noch wirksamer ift, ihre Erbauungsmethode auf folgende Weise einrichten.

So theuer und werth, und so heilig und anbestensmürdig und auch der Name Jesus Christus ift, so vorsichtig muß boch der Christ in seinem Gebrauch sepn; wenn man ihn bei jeder Gelegenheit im Mund führt, oder in jedem Augenblick und bei allen Rleis

nigkeiten auf ihn hinweist, so erregt man baburch Berdacht der Seuchelei gegen sich selbst, und Eckel gegen den Allerheiligsten — besonders ist das in unseren Zeiten der Fall, wo man roth wird, wenn Christus genannt wird. Darum versahre man folgendergestalt: Rur dann, wann es die Ordnung und der Gang der Dinge, oder des Gesprächs so mit sich bringt, dann gedenke man ohne die geringke Scheu, mit Anstand und Ehrsurcht dessen, der uns hier und in alle Ewigkeit unser Eins und Alles ist. Dann bekenne man ihn nicht bloß ohne Scheu, sondern mit einer Art von edlem Stolz, der zu erstennen gibt, daß man's für die größte und erhabenste Würde halte, sein Knecht und Diener zu sepn.

Bei jeder ernsthasten Gelegenheit, bei jedem traustigen Borfall, besonders wo entweder eine besondere göttliche Bewahrung aber merkwürdige göttliche Führung hervorleuchtet, auch bei freudigen Begebenheisten, suche man den Seinigen ohne viele Worte das Göttliche in der Sache rührend an's herz zu legen, und wenn man zu Zeiten eine gute Stimmung in den Gemüthern sindet, so erzähle man ihnen Merkmale und Beispiele von der Liebe und Güte des herrn, oder von seinem Ernst. gegen die Sünde, und hat man die Gabe dazu, so bete man laut und kurz, aber inbrünstig.

Endlich versuche man furze Betrachtungen über biblische Stellen, vorzüglich aus ber Geschichte Jesu Christi, zu Zeiten auch aus bem alten Testament, besonders aus der Geschichte der Erzväter, vorzusessen, und dann beschließe man eine solche Betrachtung mit einem furzen Gebet. Man binde sich aber mit solchen Erbauungen ja nicht an gesetze Tage

und Stunden, sondern nehme ber Zeit mahr, wenn

bie Gemüther bazu am besten gestimmt sind; vor bem Genuß bes heiligen Abendmahls, an Festragen, und auch wohl bes Sonntags sind solche Erbauungen am schielichsten. Ueberall aber und bei allen Geltzenheiten muß Jesus Christus Ziel und Iweck sewn. — In Ihm allein mussen wir Gott suchen, ausser Ihm sinden wir Ihn nicht; und dann führe man immer die Herzen auf die wahre Selbsterkenntsniß, auf die Einsicht in sein eigenes grundloses Verzberben, und daß man nirgends anders Vergebung der Sünden, Erlösung aus diesem Elend, Friede mit Gott, Heiligung und ewige Selizseit sinden könne, als in dem Leiden und Sterben, in dem gesammten großen und erhabenen Erlösungswerf Jesu Christi. Dieses sind allgemeine Regeln, die hernach seder nach seiner Lage und Umständen anwenden muß.

Eusebius. Wir haben seit unserer legten Busammenkunft einen wichtigen Borfall gehabt: ein junser frommer Handwerksmann, der ein gutes Talent zum Reden hat, fängt an, besondre Bersammlungen und Erbauungsstunden zu halten; da ihm nun sein Bortrag gelingt und seine Juhörer sehr gerührt werben, auch eine Art von Erwedung sich dadurch aussbreitet, so glaubt nun der gute Mann, er sey von dem Herrn zu einem außerordentlichen Lehrer und Arbeiter berufen; indessen, um seiner Sache ganz gewiß zu werden, schreibt er an uns, und verlangt unsere Meinung über seinen Beruf zu wissen.

Sage uns boch, Bater Ernft Uriel! was wir ihm

antworten follen ?

Der gr. M. Diefer Fall ift einer ber schweres ften und wichtigften, die besonders in gegenwärtigen Beiten im praftischen Christenthum vortommen tonsnen: benn auf der einen Seite scheint es höchft nos

thig zu fenn, daß der herr wiederum außererbent-liche Zeugen ber Wahrheit erwede, indem ber allgemeine Abfall von Chrifto fo weit um fich greift. daß bei weitem die mehreften öffentlichen lehrer ber Religion nicht mehr Chriftum, fondern eine leere trodene philosophische Moral predigen. Aber auf ber andern Seite fteht auch berfenige, welcher Ta-lente jum Reben bat, und nun einen innern Drang fühlt, öffentliche Erbauungereben ju balten, obne ber von Gott einmal zugelaffenen Ordnung gemaß, von ber Dbrigfeit bagu berechtigt ju feyn, in ber größten Befahr, fein Beil und feine Geligfeit auf ewig zu verscherzen. 3ch will Guch alfo fest untrugliche Regeln angeben, nach benen fic berfenige, welcher fich innerlich gedrungen fühlt, folde außerordentliche Erbauungereben ju balten, auf's genaueste prufen muß, und bann wird er bald finden, welcher Beift ibn baju antreibt.

Sobald ber wahrhaft bußfertige Sunder Gnade und Bergebung der Sunden bei Ehrifto, dem einzigen wahren Sundentilger, gefunden hat, so hat er nun freilich große Ursache, sich von Serzen darüber zu freuen, aber er hüte sich je forgfältig vor dem Wahn, er sep nun schon wirklich, was er seyn soll; im Gegentheil seye er nun versichert, daß jest erft sein Christenlauf anfange, daß er nur erst in die Schule des heiligen Geistes aufgenommen worden, und daß es fernerhin auf unerschütterliche Treue anstomme, wenn der lette Betrug nicht ärger werden

folle, wie ber erfte.

So wichtig und bringend nothwendig die grunds liche Ueberzeugung von biefer Babrheit ift, fo wesnig wird fie boch beherzigt. Die Mehreften bleiben bei biefem Johanneslichtchen fteben, ohne einen Schritt

weiter zu thun, und nun kleibet sich die alte Schlange, die in der Hülle der natürlichen verdorbenen Eigensliebe tief verborgen liegt, in diese Lichtshülle ein und bläst dann den giftigen Hauch in die Seele: Jest bist du nun bekehrt, nun bist du ein begnadigstes Kind Gottes — freilich bist du von Natur sehr werdorben, aber Christus hat nun deine Sünden

getilgt, bu fannft nun rubig feyn, u. f. w.

Neußerst subtil und fast unvermerkt fängt ber alte Bösewicht an, nun Bergleichungen zwischen einer solchen Seele und andern anzustellen. Die Seele schänt sich bann zwar, wie ein bescheibenes Madschen, dem man's in's Gesicht sagte, daß es schön sey, ob es ihm gleich beimlich wohlgefällt — sie schämt sich, macht auch wohl dem lieben Gott ein Complisment, daß sa alles Gute von 3hm komme, allein im Grunde gefällt ihr denn doch diese feine Schmeischelei, und sie nimmt sie wie senes Mädchen — in

Demuth und Befdeibenheit an.

Jest hat nun schon die Schlange einen wichtigen Posten wieder erobert, sie sest sich darinnen sest, und mit wahrer Schlangenlist wagt sie nun fernere Ansgriffe: hat die Seele irgend ein natürliches hervorsstechendes Talent, entweder im Reden oder im Schreisben, oder sonst in etwas, womit man auf andere Menschen wirken kann, oder ist sie reich an zeitlichen Gütern, so wirft die Schlange einen Glanz auf den Punkt, um die Ausmerksamkeit der Seelen darauf zu leiten; sie schaut hin, und siehe! der Baum gefällt ihr, und noch besser die Früchte, die sest so schön blühen. — Nun raunt ihr die Schlange ins Ohr: Ach, danke doch Gott für die überschwengliche Gnade, die dir widersährt, schau nur hin, wie vortresslich dein Talent ist, und welch ein wichtiges Werkzeug

bu in ber Sand bes Berrn werben fannft, u. f. w. Jest fteht bie Geele auf bem wichtigften Scheibe punft: glaubt fie biefer fo außerft icheinbaren icheinbeiligen Luge, fo ift fie verloren, und anstatt in ben Dienft des Berrn ju treten, wie fie mabnt, bient fie ibrer Eigenliebe - aber biefes ift gleich bem apocalpptischen Thier, bas vom Drachengeift befeelt wirk Es fann feyn, daß fie bei bem allem noch immer redliche Absichten hat, ja ich glaube, daß dieß mehrentheile der Kall ift, und bann fann freilich bie Schlange nicht weiter geben, allein fie verfeinert und vergeistigt ibre Berfuchungen immer mehr, fo bag fie bann boch Ginflug auf ben gangen Birfungefreis eines folden Werfzeuge bat, und ibn mit bem feinften und baber gefährlichften Bift burch und burch erfüllt. Daber fommi's nun auch, bag alle Erwedungen, die durch folde nebeneingeschlichene Werkjeuge verurfacht und unterhalten werden, etwas Sectirifches und Schmarmerifches, von der Eigenliebe Erzeugtes an fich haben, und es mit bem Chris ftenthum vermischen. Gine folche felbitiudtige Varteilichkeit, die alle andere Parteien nicht fo gut balt ale ibre eigene, ift bem Beifte Jesu Chrifti fonurgerade zuwider. Wer feinen Blidt immer auf feine Mangel richtet, der findet andere immer beffer als fich felbft, und nur ein folder ift auf bem Beg jum leben; Freunde! - febt biefen Musspruch als sine gottliche Babrbeit an!

Philomystes. Du hast uns da ftrenge und harte Wahrheiten gesagt, ehrwürdiger Bater! — aber nun sage uns auch, woran denn ein Mensch erkennen könne, ob er wirklich zu einem außerordente lichen Religionslehrer berufen sep? — und woran

es andere erkennen und ihm baber ihr Bertrauen

ichenten fonnen ?

Der gr. M. Auch biefe Frage will ich Euch grundlich und genugthuend beantworten : 3hr mußt einen großen Unterfdied machen zwifden einem Danne, ber Bucher fdreibt, bloß burch Schriften, Religion und Christenthum ju befordern fucht, und zwischen einem Manne, der durch mundlichen Bortrag belebret. Db nun Jemand jum Schriftfteller berufen fen, bas tann er aus feiner eigenen Führung ichließen; wer aus eigenem Erieb, weil es ihm Bergnugen macht, oder aus mehr oder weniger Rubmfucht Bus cher schreibt, bei dem ift der Beruf dazu noch nicht im Rlaren — daher muß er fich fehr ftreng und uns parteifich prufen und die Sache zwifden Gott und fich ine Reine zu bringen suchen; findet er aber, baß feine Schriften großen Rugen bringen und daß fie febr gefegnet find, fo ift gwar fein Beruf richtig, aber bann mag er auch feine Geele in ben Sanden tragen : benn er geht auf einem zwar richtigen, aber boch außerft gefährlichen Bege, weiter fich fo leicht etwas barauf einbilden und ftol; werden fann.

Die Leser solcher Schriften aber können sehr balb erfahren, ob der Berfasser vom Geist Jesu Christi beseelt ist? — gründet er die ganze Heiligung und Bervollkommung, folglich auch die Seligkeit, auf den wahren thätigen Glauben an Christum und sein ganzes Erlösungswerk — ist Christus für uns und in uns der Polarstern, um den sich sein ganzer Ideenskreis drehet, so ist er ein von Gott berufener Resligionslehrer — nur prüse man alles genau, er ist Mensch und kann gewisse Lieblings-Nebenideen mit einmischen, die man ihm und seinem Gott stehen

tagt, die Sauptfache aber lagt man fich jum Segen bienen.

Ber felbft ben Beift ber Salbung hat, ber ems pfindet augenblidlich, fobalb er eine Schrift liest,

ob und in wie fern fie aus Gott fep.

Dbgleich bie Birfungen, die ein Schriftfteller burd feine Beifteeprodutte bervorbringt, weit ausgebreis teter und reichhaltiger find, ale biejenigen, Die aus bem mundlichen Bortrag entfteben, weil die Bucher weit und breit vertheilt werben und Jahrhunderte fortwirfen fonnen, fo fonnen boch die Folgen, bie aus einer Rebe in einer Berfammlung entfteben, viel leichter, besonders an dem Ort, wo fie gehalten werben, bochft icablich und gefahrlich werden: benn bei folden Belegenheiten find mebrere Meniden beifammen, bie burch bie Rebe zu einem Ginn gestimmt. gerührt, und von einem Beift befeelt werben; fie theis Ien fich wechselfeitig ihre Empfindungen mit, baburch entfteht ein Gemeingeift, ber gar leicht eine Parthei bildet, die auch bei ben reinften driftlichen Grundfagen immer Parthei, Sefte, und alfo ein Blied am Leibe Jefu Chrifti ift, bas fich von allen andern abfondert, und baburch gar leicht endlich in ben falten Brand gerathen und ganglich absterben fann. Bucher und religiofe Schriften bilben bei weitem nicht fo leicht Partheien, ale ein außerordentlicher Religions-Lebrer, ber befondere Berfammlungen balt.

Wenn sich also Jemand von Innen angeregt fühlt, solche abgesonderte Erbauungs-Reben zu halten, so sey er nur auf seiner hut, tausend gegen Eins gerechnet, ist es die Schlangenstimme. Er prüfe sich genau, gründlich und tief, was bei dieser Unregung eigentlich zum Grund liegt — allemal liegt das Feisenblatt der Rupstiftung oben auf, aber daran kehre

man sich nicht, sondern man forsche tiefer, ob nicht auch ein geheimes, sehr verstecktes Wohlbehagen im Hintergrund hervorschimmere, wenn man sich vorstellt, daß man wohlgefalle, daß man schön rede, und daß einen nun die Leute respektiren und lieb haben, daß man nun einen starken Einsluß auf sie habe, gleichsam ihr Führer sey, u. s. w.; sindet man nur eine Spur von diesem allem, so falle man nur alsofort in Demuth dem Herrn zu Fuß und flehe um Beistand gegen diese schwere, hohe und geistige Bersuchung. Mose und Jeremia verbaten sich den vom herrn selbst an sie ergangenen Ruf, und nahmen ihn nicht eher an, die sie mußten.

Daber traue man nie einer Aufforderung, die von Innen fommt - bas menschliche Berg ift unergrunde lich, nur ber Beift Bottes tann feine Tiefe erfor= ichen. Rie foll also ein innerer Trieb allein jum offentlichen Reben bestimmen, fonbern nur bann, wenn einen einige gute Seelen aufforbern, ihnen ein Bort ber Ermahnung zu fagen, fo thue man's in Ginfalt und Demuth, fobald aber bergleichen Bumuthungen ofter gefcheben, fo ziehe man fich jurud und verweise folde Leute auf ihre öffentliche Lebrer und auf gute Bucher, wo fie ja bas alles lefen fonnen. Bestimmte Berfammlungen, ju gewiffen Beiten an einem Ort, von einem nicht orbentlich berufenen Lebrer gehalten, find nur bann guläßig, wenn fie ber von ber Dbrigfeit angeordnete Prediger entweder gern fieht, ober boch obne Diffallen bulbet. Sobald fich aber bie Glieber berfelben von ihrem Prediger und ihrer Gemeine abfondern, und wenn ber außerordentliche Lebrer fie fogar gegen ihren Prediger einzunehmen fucht, fo ift Die gange Sache - im Fall ber Prebiger nicht offenbar gegen Chriftum und fein Evangelium predigt

— grundfalsch, und ber außerorbentliche Lehrer

felbft auf einem hochft gefährlichen Irrwege.

Schließlich faffe ich alles hieher Gehörige zusammen: solche Erbauungs Stunden, von außerordentslichen Lehrern gehalten, sind in unsern Zeiten sehr setten nüglich, und noch seltener nölbig, da wir eine Menge erbaulicher Bucher haben, die Jedermann gar leicht bekommen und sich ruhiger und ohne Gesahr daraus erbauen kann. Zu Zeiten der ersten Christen, und von da bis zur Ersindung der Buchdruckerkuns, mußte der mündliche Bortrag alles thun, und dieses ift auch jest noch der Fall bei denen Nationen, die weder das Christenthum noch seine Schriften kennen.

Wenn der außerordentliche Religions Lehrer nicht gegen seinen eigenen Willen durch den Herrn und seine Führung zum Neden in öffentlichen Versamms Lungen genöthigt worden ift, so ist seine Vocation falsch; er trete also se eher se lieber ab, damit er den

Born des herrn nicht auf fich laben moge.

Euseb. Wenn man ganz ohne Borurtheil die Sache überlegt, so findet man, daß du recht haft. Wenn aber nun ein wahrer Christ, dem es ernstlich um seine Heiligung zu thun ist, an einem Ort lebt, wo das Evangelium nicht rein und lauter, sondern nach neos logischen Grundsägen gepredigt wird, darf er sich dann nicht der Kirche und dem Abendmahl an dem Ort seines Aufenthalts entziehen?

Der gr. M. Ich will bich auch etwas fragen, Bruder Eusebius! Sage mir irgend-einen Grund, warum er bei seinem Prediger nicht in die Rirche

und jum Abendmahl geben follte ?

Eufeb. Dazu tann man verschiedene Grunde haben: man fann fürchten, in seinem Glauben irre gemacht zu werden; tann bei andern wahren Chriften in ben Verdacht gerathen, als ob man die Lehrart bes Predigers gut heiße, und bann scheint es doch auch bedenklich zu seyn, das Sacrament des Abende mahls aus den Händen eines Unglaubigen zu eme

pfangen.

Der gr. M. Der jubische Gottesbienst war zu ben Zeiten Christi so verdorben, so von Christo abssührend, so mit Sophistereien und Unsunn vermischt, daß die christlichen Gottesverehrungen, wenigstens noch zur Zeit, nicht damit verglichen werden können — und doch beobachtete Christus alle Religionsgebräuche aus's genaueste, und wies auch die Seinigen ernstlich dazu an: denn Gehorsam gegen die Gesege und Befolgung der Ordnung, welche die Religionss Parthei, zu der man gehört, vorschreibt, ist unbedingte Pflicht des Christen, so lang nichts darinnen vorkommt, nichts zu thun geboten wird, das dem wahren Christenthum widerspricht.

Was aber nun beine angeführten Gründe betrifft, so will ich dir auch darauf aniworten: wer noch so schwach im Glauben und im Wort Gottes so schlecht gegründet ist, daß ihn das Geschwäg eines sophistisschen Predigers irre machen kann, der hat noch etwas weit Nöthigeres zu thun, als sich der Kirche zu entziehen; er muß durch Gebet und Flehen, Ringen und Rämpfen, und durch fleißiges Lesen der heiligen Schrift und erbaulicher Bücher seinen Glauben stärken. Der Christ soll freilich keinen Feind aufsuchen, aber eben so wenig einem ausweichen, der ihm auf seinem Berufswege begegnet: denn er vermag alles durch den, der ihn mächtig macht durch Christum. Er muß eine mal die Religions-Gebräuche seiner Kirche nach dem Beispiel des herrn bevbachten, das ist seine Pflicht. Uebrigens sey er treu im Wachen und Beten, so

wird ibn fein Erlofer burch alle Schwierigfeiten burchführen. Bas aber ben Borwurf betrifft, ben ibm. andere wahre Chriften machen tonnen, fo bat er fic. barum nichts zu befummern : benn er ift ungerecht : und endlich ift bas auch ein elender Digbegriff,: wenn man glaubt, bas Abendmahl verlore eimas an feiner Rraft, wenn es von einem Richtchris ften ausgetheilt murbe, ober wenn es auch uns alaubige und gottloje Menfchen mit une genogen. Der mabre Chrift genieße Brod und Bein mit mabrem Glauben, und befummere fich nicht um bie Sand, bie es reicht, und um die, die es mit ihm genießen. Chriftus entzieht ibm ben geiftigen Genug nicht um bes unglaubigen Predigere willen, und er vereinigt fich nur mit benen Mit Communicanten, Die mit ibm eines Sinnes finb.

Christus wußte, daß Ihn Judas verrathen, Betrus verläugnen, und die übrigen Junger verlaffen wurden, und Er reichte ibnon das Abendmahl doch, und zwar mit der herzlichsten Liebe. Wollen wir denn

flüger und reiner fenn als Er?

Euphron. Gegen das alles läßt sich nichts Grundsliches einwenden; indessen ift es eine höchstraurige Sache, daß mahre Christen in unsern Zeiten so vielsfältig in die Lage fommen, bei neologischen Predigern in die Kirche geben zu muffen. Dier sollten driftsliche Fürsten ein Einsehen haben, solche neologische Prediger absehen, und Rechtzläubigen die Religionss Bedienung übergeben.

Der gr. M. Lieber Euphronimus! jest bes benfft bu nicht, was bu fagft! bu glaubst alfo, ber Regent habe bas Recht, bie Religion in seinem Lande nach seiner eigenen Ueberzengung verwalten zu laffen ? Euphron. Ja, wenn er ein mahrer Chrift ift. Der gr. M. Ei, lieber Freund! wo benkft but hin? er kann in sich sest überzeugt seyn, daß er ein wahrer Christ sey, oder daß seine Religion die einzige wahre sey; — und glaubst du nicht, daß seder Regent von seinen Meinungen eine solche Joee habe? — Nach beiner Behauptung darf also jeder Fürst alle die Religions. Diener absesen, die nicht seiner Meinung sind.

Euphron. Ich bin überzeugt, daß du recht haft, aber was wird dann aus dem mahren Chriftenthum, wenn es die Fürften nicht vorzüglich begunftigen follen ?

Der gr. Di. Die Regenten follen feber Glaubens - und Religions-Paribei ibre vollfommene lebre und Lebensfreiheit vergonnen und fie babei ichugen; nur bann, wenn die eine ober die andere der öffentlichen Rube und Sicherheit und ben guten Sitten nachtheilig wirb, bann burfen fie biefe ihre ichablichen Wirfungen durch die fraftigften Mittel bindern und einschränfen. Sier gibt une bas Gleichniß bes herrn, Matth. 13. v. 14 - 30. und v. 37 - 45 einen vollfommen beruhigenden Aufichluß: die Rnechte bes Sausvaters - Die Regenten und ihre Diener follen nicht faten, damit fie nicht auch Baigen mit ausrupfen, fondern das Unfraut fteben laffen bis gur Erndte, mo bann bie Schnitter, Die bas Unfraut beffer verfteben, wohl wiffen werden, mas damit gu thun ift. Aber auch damit muß ber Fürft forgen, baß feine Parthei die andere verfolgt ober unterdrudt.

ı

Philomyft. Hier entfteht aber doch ein wichtiger Collifionofall: Wenn nun Predigerstellen zu befegen sind, wie foll sich da der christliche Regent verhalten? — mir duntt doch, da musse er nothwendig achtchristliche Kandidaten neologischen vorziehen.

Der gr. D. Gut! aber bann werben bie neos

Logischen wahre Orthoboxie und Christenthum heucheln, und so wird der lette Betrug ärger als der erste — und dann hat ja abermals wieder der neologische benkende Regent das nämliche Recht, neologische Ransbidaten den altgläubigen vorzuziehen.

Polycarp. Ach, ehrwürdiger Bater! was wird aber bann aus ben armen Gemeinden und den bedauernewürdigen Rindern, die nun ohne Schut der Berfuh-

rung ausgefest finb?

Der gr. D. Liebe Freunde! bafur lagt ben forgen, beffen Liebe fo weit ging, daß Er fich für bie Menfchen ju Tobe martern ließ - glaubt mir gewiß: benn ich weiß es aus Erfahrung - baß es jegt nach Berhaltnig weit mehrere, weit reinere und beffere wahre Chriften in ber gesammten Chriftenbeit überhaupt gibt, als jemale, fogar bie Beiten ber Apos ftel nicht ausgenommen; und boch war auf ber andern Seite nie die Dacht ber Kinfternig und die Buth ber Reinde bes Rreuzes Chrifti fo boch geftiegen, ale eben in unfern Beiten, und noch nie batte fie fo volle Freis beit, ju thun, mas fie wollte. Saben nicht mebrere große Regenten alles gethan, was fie tonnten, um bem Chris ftenthum ju fcaben, und bem ungeachtet bat es ftarter jugenommen ale female? - Der herr erwedt immer Werfzeuge im Reich ber Babrbeit, bie burd ibre Lebre und Schriften fein Evangelium verfundigen, und baburch auf bie Bergen ber Menfchen wirten; da, wo bie Regenten durch ihre Gewalt bie Religion unterflügen und im Ader faten wollten, ba fieht jest so viel Unfraut, bag man keinen Bais gen mehr fieht.

Polycarp. Berzeihe, Bater Ernft Uriel! auf bie Weise hatten aber bie Regenten unrecht gehandelt,

bie, so viel fie konnten, bie Religion Jesu unter=

Rügten ?

Der gr. M. Wie kannft bu mir ben Einwurf machen? — kann man benn nicht bie Religion Jesu unterftügen und boch zugleich sebem seine Glaubenssfreiheit gestatten und ihn babei schügen? Die Rede ift nur von salchen Fürsten, die durch Zwang, durch Gewalt diese Unterstügung begonnen haben und ansdere unterdrückten.

· 3ch. Nun muß ich bich auch noch um etwas bitten, ehrwürdiger Bater! — 3m 11. und 12. Stud bes grauen Mannes haft bu uns über die Lehre von der Bersöhnung, der zugerechneten Gerechtigkeit und der blutigen Opfer einen Aufichluß gegeben. Bersschiedene, theils wichtige Manner, theils auch andre gute Seelen, haben die Erklärung bedenklich gefunden und mich gebeten, in diesem Stud den Fehler wieder gut zu machen.

Der gr. D. Wir muffen in biefem Fall breier-

Tei Menschenflaffen annehmen:

1) Solche, welche die Kraft der Berföhnung, der zugerechneten Gerechtigkeit und des Bluts Chrifti an ihrem herzen empfunden und erfahren haben; diesen ist jene philosophische Erläuterung eckelhaft, sie wissen und haben geschmeckt, wie freundlich der herr ist. Es geht ihnen wie einem Blindgebornen, dem nun die Augen geöffnet sind, und daher alle Gegenstände um sich her im Licht flar und deutlich erkennt. Wenn dieser nun hört, wie man einem, der noch von Geburt an blind ist, und daher vom Licht und von den Begriffen, die durch das Gesicht entstehen, gar keine Idee hat, das Sehen der Gegenstände, Licht und Farben begreislich zu machen sucht, so sins

bet er das kindisch, gar nicht paffend, ja sogar bes bentlich, ob er aber barin recht habe, bas wird fich

2) Die andere Menschenklaffe befieht aus gutwils nun finden. ligen Seelen, Die recht gerne mabre Chriften werben mochten; allein burch Bernunftelei, Philosophie und Reologie find fie irre geworden, und bie evangelischen Babrheiten fcheinen ihnen vernunftwidrig und gar abgeschmadt zu feyn. Für biefe ift meine Erflarung im 11. und 12. Stud burchaus nothig; benn fie bebt Die Sinderniffe, Die ihnen im Rommen gu Chrifto im Bege fteben. Dem Blindgebornen , bem bie Des thobe, jum Geficht ju gelangen, lappifc und aberglaubifc vorfommt, und ber bas alles, mas bie Gehenden burch bie Mugen empfinden, für Schmarmeret halt, aber bei bem Allem boch gerne recht beutlich und nach ber Bahrheit feben möchte, bem wird's benn doch febr angenehm fenn, wenn man ibm bie Borurtheile gegen die Rurmethode, und ihre Folgen burch Beweise ihrer Bernunfimäßigfeit benimmt. Und

3) gibt es auch eine Menschenflaffe, bie nicht baran benfen, mahre Chriften werden gu wollen, weil es allen ihren Bunichen entgegen ift; bamit fie nun eine gegrundete Urfache haben mogen, warum fie nicht wollen, fo beschuldigen fie das Christenihum des Unfinus, der Bernunftwidrigfeit und bes findischen Aber-Damit nun biefe ihre Beschulbigungen nicht auf Andere nachtheilig wirken mogen, fo mule fen fie burch vernünftige Erflarungen entraftet mer-Der Blindgeborne, bem fein innerer franker Glaft in den Mugen für mabres Licht gilt, fich babei gang behaglich fühlt und bas mabre Licht für Finfterniß erflart, tann burch feine Cophifterei anbern Schaden; fie felbit werden nicht badurch gebeffert,

benn fie find zu folz, und es emport fie, wenn fie fich unter bas Areuz Christi bemutigen follen, aber fie konnen benn boch weniger schaden.

t je

bſ 13

1

nit B ir MI

1 10 ibat 翻

ni. ne s

es, E į fie 1 I RE del en B digital , jo 1

ifict B

r frei

FO N

fat I

ei 🛤 acid

Euphron. Run bab' ich bir auch noch eine wichtige Frage vorzutragen : fage une boch, ehrmurbiger Bater! wie verhalt es fich mit ben Fürbitten für andere? - ber Chrift wird oft von Freunden und Rothleidenden ersucht, für sie zu beten; und überhaupt ift die Fürbitte eine dem Christen anbestohlene heilige Pflicht; und doch sind die Gegenstände folder Bitten oft fo beichaffen, bag fie nicht erbort werden fonnen, und am Ende weiß ja Gott beffer, als wir, mas benen, für bie wir beten, nuglich unb nöthig ift; dazu kommt noch, daß die, für die wir beten, ganz andern Sinnes feyn konnen, als wir. Wie foll man fich da nun heraushelfen?

Der gr. D. Auch bas gebort unter bie findiichen Bernunfteleien bes philosophischen, ober vielmehr sophiftischen Geistes unserer Beit. Das Wort Bottes befiehlt Bitte, Gebet und Fürbitte; wenn nun der Allweise, der Weltregent befiehlt, ihr sollt mich bitten, ju mir beten und auch für Andere bitten, was hat dann der arme, kurzsichtige Sterbliche mit seiner Maulmurfsvernunft dagegen-einzuwenden?
— Man gehorche und rasonnire nicht. Indessen, um auch hier wieder dem schwachgläubigen Christen zu zeigen, daß die Bitten, Gebete und Fürbitten nichts. Bernunstwidriges haben, so will ich euch die Sache faglich zu machen fuchen.

Ber im Chriftenthum noch unmunbig ift, ber betet auch unmunbig, und fann nicht immer, und fogar nur felten erbort werben , und bennoch muß er bitten, wenn ihm etwas mangelt; beten, um mit Chrifto in Gemeinschaft gu bleiben , und auch für Andere Fürbitten einlegen, weil ihn bie Liebe Chrifti bagu bringt. Wer aber mundig im Chriftenthum gewors ben, der betet immer, auch für Andere, und wird immer erhört, denn er betet mundig.

Eufeb. Erflare une bas boch genauer.

Der gr. D. Bon Bergen gerne! Ber feinen eigenen Willen bem allein guten Willen bes Allregierere fo vollkommen unterworfen bat, bag er fcblechterbings auch nicht bas Beringfte andere haben will und wunfcht, ale wie es Bott fur gut findet, ber ift mundig im Chriftenthum geworden, und der beis lige Geift bat fein Berg und feinen Billen gang in Befit genommen. In Diefer Berfaffung pruft bie Seele jeden Augenblick, was in ihrem Denfen, Reben und Thun ber Bille Gottes fepn mochte, um ibn treu ju befolgen, und begwegen muß fie auch beständig in der Begenwart Bottes bleiben und genau auf alles machen, mas in ibr vorgebt. Durch biefe Uebung befommt fie nach und nach ein fo gartes und feines Gefühl, daß ihr auch das gartefte, feinfte Unregen des Geiftes Gottes im innern Seelengrund nicht entgeht. Dieg Anregen aber bewirft ein unaufhörliches Gebnen nach Gott in Chrifto, ein: immermabrendes, unaussprechliches Geufzen, womit ber Beift Gottes bie Seele vertritt, und bieß ift bann bas von bem mabren Myftifer fo ernftlich empfoh-Iene innere Bebet.

In diesem Zustand erinnert man sich nun seiner Freunde und Bekannten, man gedenkt ihrer in Liebe; man trägt ihre Roth dem herrn — aber immer in Abhängigkeit seines Willens — vor; wer aber immer betet: herr, dein Wille geschehe! — ber wird gewiß immer erhört. Bu Zeiten wird aber auch das Gesmuth angeregt, um etwas Bestimmtes zu bitten; zu-

gleich empfindet man auch babei eine gewiffe Buverficht, man werde erhört, und baber enifteben bann eben die merkwurdigen Gebetserhörungen, die febr

ben Glauben ftarfen.

١

声明

湖山

K

į

Á

Seht! bas ift bie mabre Beschaffenheit bes Bebets bes Chriften! Dem allem ungeachtet muß aber boch feder Chrift täglich und öfiere für fich und anbere beten, wenn er auch fenes Unregen bes Beiftes nicht empfindet; benn wenn er auch nicht fo augenscheinlich erhört wird, fo übt er fich boch baburch im driftlichen Sinn und gewöhnt fich immer mehr an ben fo unumganglich nothigen Umgang mit Gott.

Polycarp. Du haft une ba fcone Bahrheiten gefagt, ehrmurbiger Bater! aber nun bitte ich bich nur noch um eine Entscheidung: Du weißt, wie febr beut ju Tage gegen die Gnabengabe bes beiligen Beiftes vernünftelt wirb, indem man fagt: wenn ber beilige Beift in ben Menfchen die Beiligung bewirfen muß, fo fann er bie Banbe in ben Schoos legen; auf biefe Beife wenbet er alfo feine fiulichen Rrafte nicht an, und am Ende ift er nicht Schuld baran, wenn er nicht felig wirb.

Der gr. Diefer Puntt ift icon oft berührt und entschieden worden, allein eine so wichtige Bahr-beit fann nicht zu viel gesagt werden; merkt also

wohl auf folgende Erflarung !

Rebmt boch ein Beispiel an einem Rranten, an feinem Urgt und an feiner Argnei! - mare es nun vernünftig, wenn man einem tobtlich Rranten fagte: bu mußt aus eigener Rraft beiner Ratur gefund werben, bu brauchft feinen Argt und feine Beilmittel? - Dber mare es unvernünftig, wenn man ibm fagte : fiebe, ba ift ein Argt, ber fann bich mit feiner Medicin gang zuverläßig vollfommen gefund machen, wenn bu ihm nur genau folgst, die Arznei ordentlich nimmst und die vorgeschriebene strenge Diat gehörig beobachtest, besonders wenn man eine Menge untrüglicher Erfahrungen vor sich hätte, daß der Arzt die Krankheiten unsehlbar kurirt, wenn man ihm nur treulich folgt.

Bon Seiten bes Menschen kommt es nur auf einen recht ernftlichen Willen an, sich vom Geift Gottes bewirken zu lassen und alle hindernisse aus bem Weg zu raumen, die senen Wirkungen entgegenstehen. Diese beiden Uebungen hangen vom Menschen ab, und er hat genug zu ringen und zu kampfen, um

nur bie Beiligung in fich nicht zu binbern.

Im Gegeniheil verhalt es fich mit ben Birfungen bes Satans eben fo: in einer Seele, beren Bille ganz zu Gott gekehrt ift, hat er keine Macht, fobalb fie aber in einer fündlichen Borftellung Bohlgefallen findet, fo haucht er feinen Gift in biefe Borftellung

und macht fie ju einer feurigen Berfuchung.

Bei Menschen, die gang in ihren Lüften und Leibenschaften leben, bat er gewonnen Spiel: benn so wie der heilige Geist in den Frommen alle guten Triebe und Bunsche stärft, heiligt und segnet, eben so stärft und schärft der Satan in den Gottlosen alle ihre Leidenschaften, und bringt sie endlich zu einem solchen Grad der Bosheit und der Buth, daß seder Bernünstige überzeugt werden muß, es müßten höbere, döse Kräste auf den Menschen wirken: denn solche abscheuliche Handlungen sepen nicht in der menschlichen Natur gegründet. Das größte Meistersstüd der Schlangenlist des Satans besteht darinnen, daß er es endlich dahin gebracht hat, daß man seine ganze Eristenz, sein Daseyn läugnet — jest kann er vollends thun, was er will, und er lacht in seine

Fauft, wenn nun die Menschen gar so bumm find, daß sie seine größten Grauelthaten auf ihre eigene Rechnung nehmen. Großer Gott! wie werden sich die Beisen dieser Zeit am fünftigen großen Tage

ber Offenbarung munbern!

1

Nun lebe wohl, Bater Ernst Uriel! in Seibelberg feben wir uns, geliebt's Gott! wieder; und ihr übzigen Freunde bleibt in meinem Serzen mit dem beisligen Siegel der Liebe versiegelt, bis wir im Licht erfennen werden, was uns hienieden dunkel, gewesfen ift.

Nun hab' ich noch Berschiebenes mit euch, meine lieben Lefer! abzuthun, bem ich die noch übrigen Blätter bieses Studes wibmen will.

Im letteren (13.) Stud habe ich ber englischen Tract. Society (Erbauungsbuchergesellschaft) gedachtz ich bitte diese Stelle noch einmal nachzulesen. Rache ber hab' ich noch mehrere Briefe von den Direktos ren erhalten, und ganz unerwartet befam ich auch einen Wechsel von 27 Pfund Sterling, welche nach unserm Geld 312 Gulden ausmachen, mit dem Erssuchen, für dieses Geld erbauliche Bücher unter das gemeine Volk zu vertheilen.

Da ich nun aus Erfahrung weiß, welchen Rugen ehemals mein Bolfslehrer, dann meine Erzählungen im furpfälzischen und nachher im furhessischen Kalensber unter dem gemeinen Bolf gestistet haben, so entsschoß ich mich auf der Stelle, ein Büchelchen von etwa sieben gedruckten Bogen zu schreiben und ihm den Namen: "Erzählungen des christlichen Menschensfreundes" zu geben; dann bat ich auch Freund Naw, diese Broschüre zu drucken, und zwar so viele Erems

plare, als er für obiges Gelb ohne Profit und ohne Schaben bruden könnte; er nahm diesen Untrag an, ich hab' umsonst geschrieben und er hat umsonst drusten lassen, so daß also nur Papier, Druderlohn und Bersendung mit senem Gelb bestritten, und also nun viele hundert Eremplare dieser Schrift ausgetheilt werden können, welches nun auch geschehen soll, so bald ich in heidelberg angelangt seyn werde.

In diesem erften Beft ber Ergablungen bes drift lichen Menschenfreundes bab' ich besondere folche gemeine Leute im Muge, für folche Leute gefchrieben, benen bas Chriftenthum noch febr gleichgultig ift. Diefe aufzuregen, ju ermeden, mar mein 3med: benn wirflich erwecten Seelen, auch unter ben ars meren Rlaffen, fehlt es felten an ben notbigen Erbauungebuchern; indeffen foll auch fur diefe geforgt werben, wenn anders mein Plan, ben ich bier vors tragen will, genehmigt wird; aber robe Denfchen anzuloden, ihnen erft bie Gefahren zu zeigen, benen fie entgegeneilen, wenn fie fic nicht beffern, fie vor fdweren Berbrechen zu warnen und ihnen das Chris ftenthum angenehm zu machen, bas ift, wie mir baucht, eine wichtige Sache, ein hauptzwed einer folden Erbauungebüchergesellichaft. Mein Plan au einer folden Unstalt ift folgenber:

1) Ber sich entschließt, ein Mitglied von dieser Gesellschaft zu werden, der schreibt an mich und bestimmt etwas an Geld, das er jährlich zu dem Zweck, Bücher unter das gemeine Bolf umsonft auszutheilen, an mich übermachen will. Ein großer Fürst und eine vornehme Dame von Stand haben sich schon erboten, Mitglieder dieser Gesellschaft zu seyn.

2) 3ch werde ein genaues Register über die Dite glieder und ihre Ginfendung halten, und bier im

grauen Mann jabrlich formliche Rechnung und Reschenschaft über die Berwendung des Geldes ablegen.

3) Es ift natürlich, daß berjenige, welcher fein Geld hergibt, auch in Ansehung der Bahl der Büscher, die ausgetheilt werden sollen, seine Stimme zu geben habe. hierbei muffen aber folgende Bedingsniffe festgesett werden.

a) Schriften, die etwas enthalten, das ben Grund. fagen des Chriftenthums nachtheilig ift, werden ichleche

terdings nicht angenommen.

b) Auch folde Bucher, Die blos Borfchlage und Belehrungen über Landwirthichaft, Fabriken. Sandslung und Gewerbe enthalten, find nicht zwedmäßig: benn fie find keine Erbauungebucher.

c) Dagegen muffen alle Bucher, Die ausgetheilt werden follen, auf Jefum Chriftum und auf feine

Erlöfung binweifen.

d) Den Unglauben und bie heutigen neologischen Grundfage in ihrer Schwäche zeigen, nur barf bieß nicht mit Bitterkeit und Rechthaberei geschehen.

e) Erbauliche Geschichten frommer Menschen, bes sonbere von Sterbenden; besondere Strafgerichte Gotstes mit nüglichen Anwendungen, merkwurdige Fuhstungen und ausgezeichnete Buge der Borsehung find

gang befondere nüglich.

4) Die bequemfte und leichteste Art, wodurch der erwünschte Erbauungszweck erreicht werden könnte, ware immer, wenn ich von Zeit zu Zeit ein kleines Tractatchen — es versteht sich — umsonst schriebe, welches alle die oben erforderlichen Eigenschaften hätte; dieß würde dann auch, ohne Prosit daran zu nehmen, gedruckt, und wie viele Exemplare man dann durch das vorräthige Geld erhalten könnte, so viele würden umsonst ausgetheilt.

5) Wo und in welchen Gegenden die Austheilung geschehen soll, das können auch die Mitglieder der Gesellschaft bestimmen, nur muß es, soviel als mögelich ist, durch ganz Deutschland, und zwar an das gemeine Bolk, und unter diesem besonders an Arme und solche geschehen, die wenig Gelegenheit zum Lessen haben.

6) Bon folden Tractaten wird auch allemal nachber ein ganzer Berlag gedruckt, damit man fie auch um einen billigen Preis moge kaufen konnen. Dies waren so die Hauptftude meines Plans, der

Dieß wären so die Hauptstude meines Plans, der sich dann se nach den Umständen noch näher bestimmen, vermehren und verbessern läßt. Wer sich aufgeregt fühlt, an diesem höchst wichtigen, die Sache des Reichs Jesu Christi in's Große und Ganze besfördernde Werk thätigen Antheil zu nehmen, der schreibe an mich unter der einsachen Adresse: An den Hofrath Jung in Heidelberg — Prosessor bin ich nicht mehr.

Ein merkwürdiger Gegenstand der Untersitigung ift gegenwärtig die vereinigte protestantische Gemeine in Röln; beide protestantische Rirchen haben dort die Scheidewand zwischen lutherisch und reformirt ausgehoben und einen gemeinschaftlichen protestantischen Gottesdienst eingeführt; aber nun sehlt es an den nöthigen Geldern zur Rirchen- und Schuleinrichtung, und da der Weg der Collecte durch Reisende zu koft bar ift, so suchen die Borsteher durch Correspondenz den 3wed zu erreichen.

Es ift mahr, ber Rothleibenben find allenthalben wiel und die Bedürfniffe groß; allein die Unterftusung einer ganzen Gemeine zur Einrichtung ihres Rirchensund Schulwesens ift boch von außerfter Bichtigkeit, und ein williger, Gott vertrauender Geber fann mehr,

mis er felbft glaubt, befonbere ba es auch im Beite lichen Segen bringt und ihn jum Geben immer gesichidter macht. Die Ramen ber Borfteber, bie ich in ihren Unterschriften beutlich und bestimmt lefen fann, find:

Die herren Rern und Brunninghaufen.

herr Carl Fr. Kinth.

Die herren Friedr. Wilh. Bemberg und Comp.

herr Theodor Moll.

Die Ramen ber übrigen brei herren woren nicht fo beutlich geschrieben, bag ich fie mit Bewigheit lefen und ichreiben fonnte.

Wer alfo etwas thun will, ber fann es an einen von benen fo eben genannten Berren überfenden.

Und nun noch eine sehr wichtige Sache: Es ift bekannt, daß nunmehr seit hundert Jahren eine Diffionsanftalt in Oftindien unter bem Ramen ber Danifden Diffion ju Tranquebar befteht, welche von Salle aus mit Diffiongrien verfeben wird; biefe Anstalt hat febr viel Gutes gestiftet und wurde noch mehr bewirft haben, wenn man immer fromm-driftliche Candidaten babin geschickt batte und babin batte ichiden fonnen. Jest fehlt es nun an folden Candibaten vorzüglich, die fich biefer Diffion widmen wollen.

Die Ursache bieses Mangels ift leicht einzusehen: Das Stubium ber Gottesgelehrtheit nimmt überhaupt und auf allen Universitaten febr ab; Bleichgultige feiten gegen die Religion, Berachtung und Bernachläßigung bes geiftlichen Standes, und bann auch bie folechte Berforgung, die ber Prediger bei ber Theu-rung ber Lebensmittel und dem fo fehr hoch geftiegenen Lurus findet, bieß alles aufammen verurfacht,

baß fich wenige, gewöhnlich nur Predigersföhne, bem

Studium ber Gottesgelehrtheit widmen.

Es ist begreiflich, daß sich bei diesen Umftanden und der herrichenden Denkungsart unserer Zeit sehr selten ein junger Mensch entschließen wird, nach Ditindien zu reisen und dort Christum und sein Evansgelium zu predigen, indem ihm das schon hier in Deutschland eine Thorheit, und nach seiner Meinung

gegen alle gefunde Bernunft ift.

Was ift also hier zu thun? — ich benke vorerst zu beten, und bann die Sache dem herrn zu empfehlen. Jugleich aber halte ich es denn doch für gut, diesen Mangel öffentlich und allzemein bekannt zu machen: denn es gibt gewiß Biele, die von diessem Mangel nichts wissen, und vielleicht entschließt sich noch wohl der Eine oder Andere, dem es um die Bermehrung und Erweiterung des Reichs Ehristiein Ernst ist, einen Ruf dorthin, wo die Ernte so groß ist und wo der Arbeiter zu wenig sind, anzusnehmen. Wer in seinem Innern dazu ausgefordert wird, der braucht sich nur an den herrn Professor Rnapp, Dostor der Gottesgelehrtheit zu halle in Sachsen, zu wenden. Dieser wahre Berehrer Christihat die Direktion und Besorgung dieser Mission.

Bor einigen Tagen erhielt ich burch einen Freund bie herrliche Arbeit meines Freundes Marquard Boders, Runstmalers in Basel, das Bater-Unser eines Unterwaldners genannt, die Erfindung ist von J. Martin Usteri in Zürich, und die Aussührung von

gedachtem geschickten Runftler.

Es enthalt fieben Scenen, welche mit bem Titels blatt acht Blatter ausmachen, die in einem Umschlage befindlich sind und ein heft bilben; sie find in Tusch manier geagt; die Abdrude find in Sepiefarbe und

1

'n

Ľ

E

ı

İĖ

J

1

•

E

1

auf seegrun Papier mit einer Einfaffung geheftet; unter sedem Blatt befindet sich ein kurzer Tert, den man nach Belieben in deutscher, französischer und englischer Sprache haben kann. In dieser Einrichtung fallen fie auch sehr gut ins Auge, wenn man fie unter Glas in einen Rahmen thut.

Ein foldes heft toftet zwei neue Louisb'or ober 22 Gulben Reichsmunze, welche in niederfachfischer Babrung zwölf Thaler acht gute Grofchen ausmachen.

Die Scenen, welche meisterhaft gezeichnet und ausgeführt sind, enthalten driftliche Handlungen, und
das fromme Betragen eines Alpenbewohners (Aelpsters) im Kanton Unterwalden während der Revoslution. Ganz gewiß sind also diese Blätter ein sehr nügliches und interessantes Andenken an die fürchters liche Revolution, die den guten Kanton Unterwalden so tief gebeugt hat.

3ch erinnere mich nicht, daß ich in langer Zeit etwas Schöneres und Rührenderes gesehen habe. Wer ein Freund von Malereien und Zeichnungen ist und zwei Karolin gut entbehren kann, den wird die Answendung dieses Geldes nicht reuen; ihr Anblick ist wahrhaft erbaulich, und die erste, britte, fünfte und siebente Scene sind über allen Ausdruck schön. —

Dieg Werf lobet ben Deifter.

Dann muß ich auch einer Broschüre gebenken, bie mir sehr wohl gefällt, sie heißt: Bersuch einer Kristif ber Lehre von der freien Gnade Gottes in Christo, ein Seitenstüd zu der vom Herrn Dr. F. B. Reinshard am Reformationsfest 1800 gehaltenen Predigt. Auf Kosten des Berfassers und in Kommission bei dem Herrn Musikdirector Häser in Leipzig. Nro. 1199. Jeder acht evangelische Christ wird diese wenigen

Bogen mit mahrem Bergnugen, mit Beruhigung und

Bufriebenheit lefen.

Endlich gebort auch eine fleine Schrift bieber, bie ein Brediger im Bergifden gefdrieben bat, fie beißt: Reflerionen über ben Vietismus, in einer Untwort auf bas Genbichreiben an herrn Prediger Bartels gu Mupperfeld. Auch biefe Schrift verdient gelefen und bebergigt zu werden, benn fie fagt toftliche Wahr= beit. Dein Gott! warum reden boch unfere neumos bischen Religionslehrer immer von Bernunft, da ibnen ja leicht zu beweisen ift, daß fein Spftem ber Bernunft mehr widerftreite, als eben bas ibrige! - Sie feben vor Augen, wie bei ihrem Moralprebigen bie Sittlichfeit mit Riefenschritten allenthalben abnimmt, und wie im Gegentheil unter ben Dietiften die ebelften Menichen gefunden werden. - 3a fie muffen gefteben, bag unter ihnen felbft und un= ter ihren Mataboren, Borftebern und erften Beiftlichen febr fcblechte, lafterbafte und im Grund abicheuliche Manner bin und wieder an der Seite fteben, bag alfo ibre fo boch gepriefene Auftlarung burchaus fein Bewinn, fondern lauter Schaden für bie Menfcheit fey. Immer gab es im geiftlichen, wie in allen Stanben, abicheuliche Denichen, aber Die Grundwahrheiten ber Religion murben boch gelebrt und fo bas Chriftenthum erhalten, aber fest fällt auch biefes weg, und es eilt alles zu feinem Biel. Berr, bein Reich fomme !!!

## Fünfzehntes Stück.

Und Jehovah fprach ju mir, fage nicht, ich bin jung, sondern du folist gehen, wohin ich bich sende, und lehren, was ich die befehle.

Jeremid 1. p. 7.

Berr zeig mir ftets bie rechte Spur, Benn die Bernunft sucht eigne Pfabe, Und widerstrebet Deiner Gnade, So folg' ich Deinem Billen nur.

Gebeut, o herr! und lebre mich Rur immer Dein' Befehl recht tennen. Bu folgen ihm, für Eifer brennen, Für nichts zu leben, als für Dich.

Berkund'gen will ich nun Dein Bort, Mit eigner Beisheit mich nicht bruften, Dein Kreuz zu tragen ftets mich ruften, Dir redlich folgen fort und fort.

Und ruben will ich wann Du rubft, Rur wirten, wann Dein hoher Bille Mich winkt aus meiner bunteln Stille, Rur gut ift, was Du willft und thuft.

Ich bin nun seit bem 17. September bes verwischenen herbstes hier in heibelberg; mein treuer hauptfreund und hofmeister, ber mich seit meiner

Mutter Tob, also in 62 Jahren, nur selten auf kurze Zeit verlassen hat, ber Engel bes heiligen Kreuzes, ist auch mit hieher gezogen und hat sich bei mir einquartiert; Er sest sein Erziehungs. Bildungs und heiligungsgeschäfte an mir und den Meinigen treulich sort. Wenn Er auch nur einmal wieder ein freundlich Gesicht machte! — aber bei seiner außersordentlichen ernsten und dunkelen Miene thut einem das Kräutlein Patientia gar treffliche Dienste — gut! daß ich dieser eblen Pflanzen so viele in meinem Garten hobe! — Denn eben mein strenger Hospmeisster sorgt dafür, daß immer ein ansehnlicher Borrath davon da ist.

Mehrere meiner Freunde wünschen mir Glud zu meiner Ruhe, sie freuen sich, daß ich nun endlich nach einer so außerordentlich fürmischen Seereise auf dem großen Deean der Zeit im Hasen angelans bet bin — ich muß allemal lächeln, wenn ein solscher Brief sommt! — Glaubt Ihr denn, daß es der Weisheit Gottes gemäß sey, einen Menschen mit einer so erstaunlichen Mühe und mit so vielem Aufwand zu bilden, wie mich der herr durch seine Borssehung vors und zubereitet hat, um ihn dann hersnach auf das Ruhebänschen zu setzen, damit er seine Hände in den Schooß legen möge? Welcher Bater schickt seinen Sohn auf niedere, auf hohe Schulen, und auf große belehrende Reisen, damit er, wenn er nach haus kommt, hinter dem Ofen sigen und Schweselhölzchen schnigen könne? Nein, Freundel ich bin hier, um zu leiden und zu arbeiten. Leiden muß der Christ, er kann ohne Kreuz nicht seyn: denn es ist das Salz, das gegen die Fäulniß schüßt. Gern, recht gern will ich meinem Heiland das Kreuz nachtragen, wenn nur zu Zeiten ein Simon von

Eprene hinten ein wenig nachhilft und lüftet, bamit sich die wunden Schultern etwas erholen können, und an solchen Liebesdiensten hat es ja auch bis daher nicht gefehlt und wird auch wohl fernerhin nicht daran sehlen. Der selige Bogasky sagt irgendwo: Je näher zum himmel, desto höhere Berge und tiesfere Thäler — ich setze noch hinzu: desto steilere Abstürze und gefährlichere Abgründe; da gilt's dann Wachens und Betens! —

Und dann bin ich auch bier, um ju arbeiten: bieg ift eigentlich bas Deifterftud meiner Rubrung obne gleichen, daß ich, von allen irbifden Befcafien befreit, in einer Lage bin, in welcher ich mich gang bem Berrn und feinem Reiche widmen tann. Bis baber bab' ich ben fünften Theil meiner Lebensgefdicte - Beinrich Stillinge Lebrfahre ausgearbeitet, und bin nun bamit fertig; es ift noch nicht entschieben, ob bieg mertwurdigfte Buch unter allen, die ich bie baber geschrieben habe, in nachfter Dfter - ober in funftiger Berbftmeffe im Drud erfceinen, und ob es ber Berleger ber vorigen Banbe, Rottmann in Berlin, ober Raw in Nurnberg verlegen wird. Dann bin ich Willens, einen Tafchentalender fur Chriften auf bas Jahr 1805, und bann ben erften Rachtrag jur Siegegeschichte ju fcreiben.

Bis ich nabern Aufschluß über dassenige befomme, was der herr von mir gethan haben will, werde ich mich nebst meiner erbaulichen Schriftstellerei mit der Ausarbeitung und Austheilung kleiner nüglicher Schriften unter das gemeine Bolf und dann mit meisnen Augenkuren beschäftigen; überhaupt aber auch durch meine Correspondenz Allen und Jeden, die an mich schreiben, zu dienen und zu nügen suchen. Biel-

leicht verlangt auch mein himmlischer Führer nicht mehr von mir — Sein Wille geschehe!

Ich benfe mir einen jungen, gutmuthigen und lehrebegierigen Theologen, und gebe ihm ben Ramen Seilsmann; mit diesem wird Ernst Uriel von Oftenheim, ben meine Leser unter bem Beinamen des grauen Mannes fennen, alles in Sofratischen Gesprächen abmachen, was in dieser Zeitschrift von mir gefors bert wird und was ich meinem Publifum mitzutheis len für nüglich halte.

Beilmann. Erlaube mir, Bater Ernft Uriel! baß ich dir eine wichtige Frage vorlege: ich fand auf meiner Reise in die Riederlande erweckte Seeslen, welche behaupten: ein Mensch, der einmal gründslich bekehrt sey, Gnade und Bergebung der Sünden erlangt hätte, der könne nicht wieder aus der Gnade fallen. Diesen Sat fanden andere Erweckte sehr gefährlich; und wenn ich die Bahrheit gestehen soll, so sinde ich ihn auch so, und doch gibt es auch Gründe für diesen gefährlichen Sat, die ich wenigstens nicht widerlegen kann.

Der gr. M. Wie ftellft bu bir ben Buftanb eines Menschen vor, ber nicht mehr aus ber Gnade

Gottes fallen fann ?

Beilm. Ein solcher Mensch beharret in dem unsüberwindlichen Borsat, seinem Beiland und Erlöser treu zu bleiben, er trägt immersort seine Seele in seinen Banden, wachet, betet und ringet unaushörlich im Rampf gegen sein eigenes Fleisch und Blut, und gegen alle sundliche Reize von außen und innen, und

wenn er fündigt und vom Bege jum Leben abweicht, fo wiederholt er feinen erften Proceg ber Bufe und Befehrung, bis er wieder Gnade und Bergebung

ber Gunden gefunden bat.

Der gr. D. Du haft richtig und bestimmt geantwortet. Aber nun zeige mir auch ben Grund ober die Urface an, warum ein folder Menich tags lich und ftunblich feinen Borfat erneuern, feine Seele in ben Banben tragen, immer gegen bie Gunbe fampfen, ringen, machen und beten, und feine Geligfeit mit Kurcht und Bittern ichaffen muffe?

Seilm. Gi! bas verftebt fich ja von felbft; benn wenn er biefe, auch in ber beiligen Schrift und von allen gottseligen Lebrern fo ernftlich anbefohlene Pflichten unterließe, fo murbe er wieder in feinen unbte

febrten Buftand gurudfinfen.

Der ar. D. Das beißt alfo mit anbern Borten, er muß alle biefe Bflichten ausüben, bamit er nicht aus ber einmal empfangenen Gnabe jurudfalle.

. Seilm. Bas! wie ift bas? Du überrascheft mich!

Der gr. D. 3ch überrafde bich nicht; ein Denfc, ber- nicht aus ber Gnabe fallen fann, muß alle feine Rrafte, fein ganges leben burch anwenden und anstrengen, bamit er nicht aus ber Gnabe

fallen moge.

Beilm. Erlaube mir, ehrwürdiger Bater! bu mußt mich boch überrascht haben, denn es ift nicht möglich, baß ein Gas, über ben fo viele große Theologen fo lange gestritten und boch nichts entschieden haben, mit einem einzigen Wort follte umgeftoffen werben fonnen.

Der gr. D. Run, fo thue bein Beftes, um ibn gegen mich zu behaupten !

Beilm. Bie, wenn ich nun bie Gnabe, aus ber ber wahre Chrift nicht fallen fann, so erflärtet fie sey bie Gefinnung, ober vielmehr, sie bringe in ber bekehrten Seele Die Gefinnung hervor, alle jene Pflichten auf bas treuefte zu erfüllen.

Der gr. M. Lieber Freund! Das ift ja wieder nichts anders, als: Die Gnade, aus der man nicht fallen fann, erzeugt in den Seelen eine Birksamkeit, bie den Zwed hat, damit man nicht aus der Gnade

fallen moge.

Seilm. Ich gestehe aufrichtig, bag ich nichts basgegen einwenden kann. Aber wie, wenn nun der Sat auf Seiten Gottes seine unbestreitbare Richtigsteit hatte, aber auf Seiten des Menschen nicht: denn dieser muß immer so thun und handeln, als ob er der erlangten Gnade wieder verlustig werden könnte?

Der gr. DR. Gine feltsame Bahrheit, Die vor

Gott mahr und bei ben Menschen unwahr ift!

Beilm. Berzeihe mir! fie fann vor Gott und Menschen mahr seyn, nur daß sie der Mensch bienies ben nicht wiffen darf, weil ihm dieß Biffen schaden könnte.

Der gr. M. Lieber Freund! bier ift vom bie gen Richtwissen nicht die Rebe, sondern vom geraben Begentheil; denn wenn der Sat, der Christ könne nicht aus der Gnade fallen, auf Seiten Gottes wahr ift, so muß auf Seiten des Menschen der Sat: der Mensch könne aus der Gnade fallen, folgelich eine unzweifelbare Lüge zum Lehrsat angenommen werden; ist das nun nicht abscheulich? — allein wir wollen bei dem bloßen Nichtwissen stehen bleiben: Wenn die Unmöglichkeit, aus der Inade zu fallen, ein hohes göttliches Geheimniß ist, das der Mensch nicht wissen darf; sage mir, Freund! was verdient

bann berjenige, ber es ben Menschen offenbart und

als eine Bahrheit zu beweisen sucht?

Seilm. Du haft ganz recht, ehrwürdiger Bater! aber was soll man benn thun, wenn einem die Bersunft, die ja boch das einzige Werkzeug ift, das der Mensch hat, um die Wahrheit zu erkennen, solche Sachen als Wahrheit aufdringt? — ich gestehe, daß der Sat: der Christ könne nicht aus der Gnade fallen, sehr gefährlich ift, aber er kann doch, wie mir däucht, unumstößlich bewiesen werden.

Der gr. D. Run, fo beweise ibn!

Beilm. Gut! ich will ihn beweisen: Gott ift allwissend; Er wußte also aller Menschen Gedansten, Worie und Werke ichon vor Grundlegung ber Welt, ehe Er sie schuf. Er wußte also auch, welche Menschen Ihm treu bleiben und seine Gnade nicht verscherzen würden; es ist also natürlich, daß diese, folglich alle wahrhaft fromme Christen, nicht aus seiner Gnade fallen können; sie bleiben ihm nicht aus Rothwendigkeit und Iwang, sondern aus freiem Willen treu.

Der gr M. Du hängst ba hinten eine Klausel von menschlicher Freiheit an, die dich nichts hilft. Aber jest wollen wir der Vernunft so recht ihre Blobe ausbeden, wenn sie sich über die ihr angewiessene Gränzen wagt. Die Vernunft behauptet also, Gott sep allwissend — und im Augenblick kann ich dir mit eben der nämlichen Vernunft beweisen, daß Gott in Ansehung der Jukunft durchaus unwissend sehn musse, wenn nicht die allerentseslichten und uns geheuersten Gotteslästerungen daraus entstehen sollen. Die Vernunft kann also aus ihren Vorstellungen vom Wesen Gottes unwidersprechlich beweisen, daß Gott in Ansehung der Jukunft vollkommen allwissend

fend sep; und eben so unwidersprechtich kann fie auch aus den nämlichen Erkenntnisquellen darthun, daß Gott in Ansehung der Zukunft vollkommen unwissend seyn müßte.

Seilm. Sehr gelehrte Theologen haben boch behauptet, Gottes Borberwiffen, was die mit Freibeit des Billens begabte Menschen thun wurden,

benehme biefer Freiheit nichts.

Der gr. M. Es ift unbegreiflich, wie fie bas haben behaupten können: Gott wußte alle die schreck- liche Grauelthaten vorher — und — ich mag bie Borte nicht aussprechen.

Beilm. Bie foll man fich aber nun ba beraus-

belfen ?

Der gr. M. Die menschliche Bernunft kann sich aus ihren eigenen Erkenntnisquellen keine andere Borftellung von Gott machen, als daß sie Ihn als eine höcht vollkommene, allwissende, allmächtige und allgegenwärtige menschliche Seele betrachtet: denn da ber Mensch kein anderes vernünftiges, frei wirkendes Wesen kennt, als sich selbst, so kann er sich auch von dem höchken vernünftigen Wesen keine andere Idee machen, als daß er das, was am Menschen eingeschränkt ist, außer alle Schranken sest; folglich das Wissen in Allwissenheit, das Können in Allmacht und das Daseyn in Allgegenwart verwandelt. Ift dir das einleuchtend?

Deil m. Ja, volltommen! und ba fich die Bermunft ihrer anerschaffenen Ratur nach teine andere Borftellung von Gott machen kann, so dunkt mir, es sey auch so recht und Gott wohlgefällig, daß sie sich ihren Schöpfer und ihr höchftes Gut so vorstellt. Der gr D. Diese Schlußfolge wollen wir nun naber untersuchen: Benn alle Menschen vom Erften

bis auf ben Letten vollkommen gut und heilig leb. ten, wenn bie erften Denfchen nicht gefallen und aberhaupt bas Boje in ber Schöpfung nicht offenbar geworden mare, fo murbe auch fene menfchliche Bors ftellung von Gott heilig und gut, und auf Gott, als Schöpfer und Regent, und auf bie Menichen, als Befdopfe und Untertbanen, vollfommen paffend feyn. Gibft du mir das ju?

Beilm. Allerdings, benn alebann banbelten alle Menfchen nach ihrem freien Billen, Diefer freie Bille ware bem Willen Gottes gemäß, bas Alles wußte ber Allwiffende vorher, und schuf fie beswegen, weil Er wußte, daß fie beilig und gut leben und handeln

mürben.

Der gr. D. Gang richtig! aber wie fommt's benn, daß nun fest, im gefallenen Buftande des Dens fchen, biefe ihm anerschaffene Borftellung von Gott fo entfegliche Folgen bat?

Beil'm. Wahrlich! bas weiß ich nicht.

Der gr. M. Run, fo mert' wohl auf! Benn ber Menich nicht gefallen, in feinem volltommenen Buftand geblieben mare, fo mare er boch immer ein eingeschränktes Beschöpf gewesen; bas ift; alle feine Eigenschaften, feine Bernunft, fein Berftand - alle feine Erfenninig- und Empfindunge-Bermogen bate ten ibre Brangen, bie fie nicht überfcreiten fonnten; was folgt nun baraus?

Beilm. Daß fie fich unmöglich Gott fo vorftel-Ten tonnten, wie er eigentlich in fich ift: benn wie kann das eingeschränkte, endliche Wefen das uneins geschränkte, unendliche bochte Wesen faffen ?

Der gr. DR. Siebft du nun, wo der Fehler verborgen liegt? - aus bem, mas wir nun ausgemacht haben, folgt gang natürlich, baß ber Menich aus feinem anerschaffenen Justand gefallen feyn muffe: benn aus feiner blogen Eingeschränktheit konnen folche ungebeuere, gottesläfterliche und Geel verberbenbe Biberfpruche nicht entfteben, in welche bie Bernunft jest gerath, wenn fie fich ber anericaffenen Borftel-Jung von Gott bedient; biefe Biderfpruche entfteben alfo aus zwei Quellen; erftlich aus ber mangelhaften unrichtigen Borftellung von Gott, und zweitens aus ber Unordnung, welche ber Menfc burch feinen Fall in die Schöpfung gebracht bat. Alle Diefe Biberfpruche find nun Siebe mit dem flammenden Schwert bes Cherubs, ber vor dem Thor bes Paradiefes ftebt. Alle Fragen, Sape und Folgeschlusse, die aus der menschlichen Borftellung von der göttlichen Natur enifteben, find baber burchaus unerlaubt: benn fie liegen jenfeite ben Grangen ber Bernunft, wobin fie fich in ihrem verborbenen, von Gott abgewichenen Buftand nicht magen darf. Jest, lieber Freund! ift wohl dein San: der Mensch habe das Recht, fich Gott so vorzustellen, wie es fein anerschaffenes Bermogen mit fich bringt, berichtigt.

Beilm. Ja, er ift in fo fern berichtigt, baß ich nun weiß, was ich mir von Gott nicht denken darf, und baß ber Sag: ber einmal begnabigte Sünder könne nicht aus der Gnade fallen, eine bem Chriften unerlaubte Behauptung ist; aber die Frage: Bie und was ich mir nun von Gott denken und vorstels

Ien muffe? ift benn boch noch im Dunkeln.

Der gr. M. Ich will suchen, sie bir in's licht zu ftellen: um ber gefallenen Menschheit wieder aufzuhelfen, mußte ihre Borftellung, daß sie sich Gott ais ben bocht volltommenen Menschen bentet, realisfirt werden. Begreifft bu bas?

Beilm. Der Gebanfe tommt mir erftaunlich

groß und herrlich vor, aber ich faffe ihn noch nicht

ganz.

Der gr. M. Run so merfe mohl auf! wenn bie Menschheit in ihrem gefallenen Buftande blieb, so behauptete die Bernunft ihr anerschaffenes Recht, fie ichloß alebann: Gott habe alles in ber Belt bestimmt, alles Gute und alles Bofe fen fo, wie es geidiebt, vorberbedacht und durch ben gottlichen Rathfolug in die Berfettung der Urfachen und Birtungen einverwebt worden; folglich fen alles, was geschieht, nothwendig und unabanderlich, die Freiheit Des Willens bloß icheinbar und Taufdung, und bie Begriffe von Tugend und Lafter fepen unrichtig und leere Phantome. Auch der allermittelmäßigfte Berfand fann einseben, daß diese Grundiage grauliche Rolgen gehabt batten, und daß die Menschheit un= ter ihrer Leitung ju lauter eingefleischten Teufeln geworden fenn murbe. Um diese Folgen ju verhin= bern, mußte nun die gefallene Menschheit - wirtlich - und in ber That - einen bochft vollfommenen Menfchen jum Gott haben. - Diefer Gottmenfc mußte die Regierung berfelben übernebs men und fie fo einrichten, daß fie aus ihrem elenden Buftand errettet und in bie Lage gefest murbe, ihre anerichaffene Bestimmung wieder erreichen ju ton-Berftebe mich wohl, lieber Freund! Da die Borftellung ber Bernunft von Gott nun einmal im Befen bes Menfchen gegrundet ift, Diefe Borftellung aber nach bem Kall fo entfetliche Rolaen bat, fo muß ein Mittel ausfindig gemacht werden, wodurch jene Borftellung zwar mahr und richtig blieb, aber nun nicht fene entfesliche, fondern bochft begludende und höchfielige Folgen nach fich ziehen mußte; und dieß Mittel war nun, daß fich ber ewige

Urmenic, nach beffen Bilb ber Denich geschaffen wurde, ber Sohn Gottes, ju ben gefallenen Befcos pfen berabließ und ihre Regierung fo übernahm, daß er fie nicht nach ben Darimen feiner gottlichen Gigenicaften, fonbern ale Menich, und die Denichen als freie Befen regiert, und mit biefen Daagregeln bann auch zugleich feine Erlofungeanstalten verbinbet. Dieg alles mußte aber nun auch ben Denfchen, und zwar gleich nach ihrem Rall, offenbaret werben. Die Geschichte biefer Offenbarungen, ber Regierung und ber Erlofung ber Denichen enthalt bie Bibel. Rest muffen wir une nun die Sache fo vorstellen: ber Urmensch, Gottmensch, ber Jeho-vah, ber Sohn Gottes, Jesus Christus regiert bie Welt, die Menschheit so, daß er jedem Menschen bie Freiheit feines Billens lagt: - aber auch jeben burch feine Beisheit fo ju lenten fucht, wie es feine allgemeine Erlösungsanftalten erfordern; und wo ihm irgend ein Mensch entgegenwirft, da fest er ibm Schranten, fo bag er nicht weiter fann, als es ber große Beltregent gulagt. Bift bu nun über Diefen Bunft berubiat ?

Deilm. Ja! indessen könnte ich noch sehr viele wichtige Fragen über diese unerschöpsliche Materie auswerfen; allein jest verstattet es die Zeit nicht. Da wir doch nun einmal von den Schranken der menschlichen Bernunst reden, so sage mir doch, ehrs würdiger Bater! woher es komme, daß dieses einzige Bermögen, welches Gott den Menschen verlies hen hat, um die Bahrheit zu erkennen, so erstaunslich unzuverläßig ist? — denn wenn man die Berschiedenheit der Grundsäge, ich will nicht sagen rosher und unwissender, sondern cultivirter denkender Menschen beobachtet, so muß man sich wundern, wie

1

es möglich ift, daß sich die menschliche Bernunft, die sich doch allenthalben und bei allen Menschen abnslich ift, so häusig, ich möchte fast sagen, in den mehsresten Fällen selbst widerspricht. Sie ist in der That so unzuverläßig, daß man sich nicht einmal in allen sinnlichen Dingen, geschweige in geistigen auf sie verlassen kann.

Der gr. M. Sollte bieß auch wohl ber Fall fevn, wenn alle Menfchen moralisch gut waren?

Beilm. Das burchichaue ich noch nicht.

Der gr. M. Benn alle Menschen moralisch gut waren, wurden fie bann auch alle wiffen, was mo-

ralisch gut ware?

Seilm. Allerdings! das versteht sich von selbst! benn sonft könnten sie ja nicht wissen, ob eine vors zunehmende Sandlung erlaubt oder nicht erlaubt ware. Jest sehe ich ein, daß sich die menschliche Vernunft dann, wenn der Mensch nicht gefallen ware, in dem weiten Feld der menschlichen Pflichten, in dem, was in jedem Fall zu thun und zu laffen ift, nie widersprechen wurde.

Der gr. M. Ganz richtig! aber nun fannst bu bich auch leicht durch einiges Rachdenken überzeugen, bag der Mensch eben so in der Unfehlbarkeit und Richtigkeit seiner Urtheile und Schluffe wächst, wie er in seiner sittlichen Vervollkommnung oder in der

Beiligung zunimmt.

Seilm. Ja! das ift wahr — baraus folgt nun unwidersprechlich, daß auch die menschliche Bernunft immer irrender und trüglicher werde, jemehr der Mensch in der Sünde und in der Gottlosigkeit zus nimmt.

Der gr. M. Man findet aber boch große, weit

geforberte Bofewichter, die eine fehr icharfe und febe

gebildete Bernunft haben.

Beilm. Das ift wahr, ich muß also meinen Begriff dahin berichtigen, daß die Bernunft in Ansfehung ber sittlichen Grundsätze immer irrender wird, semehr ber Mensch in der Sittenlosigkeit zunimmt.

Der gr. M. Wie, wenn ich bir nun entgegen ftelle, daß boch auch sehr viele Irrende in ihren fittelichen Grundsagen übereinstimmen können, und in unsern Zeiten wirklich übereinstimmen.

Seilm. Sobald die sittlichen Grunbfage ben allgemein herrschenden Leidenschaften nicht widerspreschen, sondern sie vielmehr begunftigen, so ift naturelich, daß sie auch allgemein angenommen werden,

ob fie gleich auch allgemein falfch find.

Der gr. M. Ganz richtig! aber aus bem alsem folgt nun: daß man in Sachen der Religion, der Glaubens - und der Lebenspflichten, sich durchaus weder auf seine eigene, noch auf irgend eines Menschen Bernunft verlassen könne, sondern daß da die heilige Schrift, und was mit ihr übereinstimmt, ganz allein die Quelle aller Babrbeit seyn muffe.

Deilm. Mir fällt da etwas Wichtiges ein, welches noch zur ersten Materie gehört, von der wir gesprochen haben: Jesaia 45. v. 7. steht etwas, worüber ich deinen Aufschluß wünsche; dort sagt Jehovah: der ich das Licht mache und schaffe die Finsterniß; der ich Friede gebe und schaffe das Uebel — diese legteren Worte lauten in der Grundssprache noch schäffer; denn da steht das nämliche Wort, welches auch bei dem Schaffen der Welt gebraucht wird; und das Wort, welches Luther durch Uebel überset hat, heißt wirkliche Sünde und Bos-

heit. Diefer Spruch scheint also ben schrecklichen Sag bes Determinismus zu beweisen, bag Gott auch bas Bose gewollt, sogar bie Sunde geschaffen habe.

Der gr. M. Lieber Freund! bei biefer Stelle kannst du so recht erkennen, wie das Wort Gottes benen, die selig werden, ein Geruch des Lebens zum Leben, und benen, die verloren gehen, ein Geruch bes Todes zum Tode werden könne; ich will dir den richtigen Aufschluß geben: weißt du auch, daß es viele Sünden gibt, deren Folgen schon wirklich Strafen dieser Sunden sind?

Beilm. D fa! z. B. die Unzucht, die Trunkens heit, die Unmäßigkeit im Effen und bergleichen; diese Sunden haben schmerzhafte Krantheiten, Urmuth und

mancherlei Glend gur Folge.

Der gr. M. Gang recht! aber wenn wir nun alle mögliche Sunden mit ihren Folgen genau bestrachten, find bann nicht alle diese Folgen im weistern und engeren Sinn Strafen ber Sunden? — aber auch zugleich fortbanernde Sunden?

Beilm. Wenn man ber Sache reiflich nachbenft,

ia! fo findet man's fo.

Der gr. M. Wenn sich Jemand durch die Sunde unfähig gemacht hat, seine Pflichten zu erfüllen, ist benn diese Nichterfüllung der Pflichten nicht ebenfalls eine Sunde? — denn wer ist Schuld daran, daß sie nicht erfüllt werden.

Seilm. Es icheint wirflich fo!

Der gr. M. Wenn einer durch Berschwendung arm wird, und kann nun seinen Kindern die nos thige Erziehung nicht geben, und diese werden nun bose Menschen, Diebe und Räuber; wenn sich einer durch Unzucht verdirbt, und seine Kinder werden schwächlich, oder sie erben den nämlichen hang zur Wolluft; ober wenn sich ein großer herr, entweber burch seine eigene ober anderer Personen Leidensschaften zu einem Krieg verleiten läßt, der Sündem auf Gunden häuft und ihm selbst und andern zur wohlverdienten Strafe wird; sind dann nicht in allen diesen Fällen die Folgen der Sünde Strafe und Sünde zugleich?

Seilm. Ja, bas ift richtig! und nun begreife ich, bag bas im Grunde bei allen Sunden ber Fall ift.

Der gr. M. Ganz gewiß! aber wer hat nun bie ganze Ratur fo eingerichtet, daß fich die Gunben felber ftrafen, und diefe ftrafende Folgen noch

immer fortbauernbe Gunbe find?

Beilm. Jest sehe ich die ganze Sache ein: ber Gottmensch, Jehovah Jesus Christus, hat seine Weltzregierung so eingerichtet, daß alle Sünden solche Folgen nach sich ziehen, die die Sünde selbst bestrafen; er ist also der Urheber dieser Folgen, und da nun auch diese Folgen Sünde sind, so kann er sagen: ich schaffe Sünde; allein in einem sehr heiligen Sinne, weil die Bestrafung der Sünde auf keine andere Weise, ohne die ewigen Gesetze der Natur zu übertreten, möglich ist.

Der gr. M. Du haft die Sache gründlich gefaßt, aber um Migverstand zu verhüten, muß ich noch
einige Erläuterungen hinzufügen: Unser theuerster Beiland hat den Zweck, die gefallene Menschheit von
der Sünde, von der Strafe der Sünden und dem
ewigen Tod zu erlösen, darum hat er das ganze
schwere Ertösungsgeschäft und die Beltregierung übernommen. Unter die ersten und nächten Mittel nun,
die Menschen vor der Sünde zu warnen, gehören
die Strafen, die er als natürliche Folgen an die
Sünde angeknüpft hat. Daß aber nun diese Stras-

fen noch fortbauernbe Sunden find, bas folgt aus ber verborbenen Ratur ber gefallenen Menschheit, ber bervordenen Ratur der gefauenen Wenschett, ber Erlöser kann das nicht vermeiden; aber da nun der heilige Geift, die göttliche Borfehung und die guten Menschen, als Werkzeuge des Weltregenten, mächtig mitwirfen, so werden bei denen, die sich warnen lassen und den Gnadenmitteln folgen, die fündhaften ftrafenden Folgen der Sünden immer fcwacher und endlich gang getilgt, und bann entftehen aus dem geheiligten Bergen des ehemaligen Gunsbers rechtschaffene Früchte der Sinnesanderung, die dann zur Tilgung der Sunde und des Uebels mits wirken. Bei denen aber, die die Gnadenmittel verachten, werden aus dem nämlichen Grunde die Suns ben immer machtiger, giftiger und ber Denschheit schädlicher; da sich nun die Folgen verhalten, wie die Ursache, so ift naturlich, daß nun auch die Strafen in dem Grade scharf seyn muffen, in welchem die Sunde fundhaft ift, und daß also auch diese Strafen selbst wieder in dem nämlichen Berhaltniß fortbauernd fundlich find; Dadurch eilen fie bem emis gen Berderben ichleunig entgegen, und entlaften die Menichheit felbft von fo außerft ichablichen Gliedern, wie fie in ihrem irdifchen Leben gewesen find.

Deilm. Ich danke dir auf's Berbindlichste, ehrswürdiger Bater! für diese Erörterung! — nun muß ich dir aber noch eine Sache vortragen, worüber ich gern treue, driftliche Belehrung haben möchte: ich befand mich legthin in einer kleinen Gesellschaft fromsmer, erweckter Seelen, wo von einem religiösen Schriftssteller gesprochen wurde, dessen Berke recht sinnig, acht evangelisch und erbaulich sind. Es ist natürlich, daß man, wenn man mit einem koftbaren Bein traktirt wird, auch gern wissen mag, ob das Kaß rein

ift, in bem er aufbewahrt wirb. Da nun niemanb von ber Befellicaft jenen Schriftfeller perfonlic fannte, aber feber wußte, bag ich in vertrautem Berbaltniß mit ihm flund, fo fragte man mich, wie eigentlich fein driftlicher Charafter, fein Leben und Bandel beschaffen fen? - 3ch erklärte mich barüber nach ber Babrbeit, und ergablte bas Gute von ibm, bemerfte aber auch bas, was mir nicht gefiel. Einer aus ber Gefellicaft ichreibt bas an meinen Freund, ber mir barüber Bormurfe machte, und wir nun Beide Dube batten, bis wir wieder in das vorige Liebesverhaltniß fommen fonnten. Sage mir, wie babe ich mich in folden Källen zu verhalten? - was batte ich auf die Frage antworten und nicht antworten follen ?

Der gr. D. War bas Rachtbeilige, mas bu von beinem Freunde ergablieft, von ber Art, wie biejenige Unreinigfeit eines Saffes, welche ben Bein schablich macht? - bas ift: machte es feine Schrif-

ten weniger nüglich ober gar icablich?

Beilm. Rein! bas fonnte ich nicht fagen.

Der gr. DR. Barum ergablteft bu es bann ? Seilm. Um ben Dann nach ber Babrbeit gu

fdildern.

Der gr. D. Bare es bir lieb und recht, wenn man bich fo gang nach der Babrbeit vor ben Denfchen ichilderte - gerade fo, wie du ben greund gefdildert baft?

Seilm. Mein Berr und mein Gott! bu bedeft mir ba einen Grauelbebalter meines Bergens auf, ben ich noch nicht bemerkt batte!!! - ich banke -

ich bante bir berglich!

Der gr. DR. Siehft bu, wie betruglich bas menfchliche Berg ift! - es taufchte bich mit bem richtigen Sag: man muffe in allen Fallen Die Babrbeit fagen — und bedte damit die eigenliedige Bloge, ber Freund möchte sonft neben mir glangen und ich das durch verdunkelt werden — damit sie das Gewissen nicht bemerken möchte, den eben so richtigen und wichtigen Sap: Wahrheiten sagen, die niemand nüsgen, aber jemand schaden, ist ein Geschäft des Teusfels und Satans, verdarg es aber sehr sorgfältig. Sogar in dem Fall, wenn es höhere Pflichten ersfordern, daß man sie entdeckt, so muß man sie genau so sagen, als wenn man genöthigt wäre, das nämliche Geständniß von sich selbst zu thun: den nwir sollen unsern Nächten lieben wie uns felbst. —

Seilm. So wahr bas alles ift, so nah es in bem gesunden, religiosen Menschenverstand liegt und so abscheulich es ift, so gewöhnlich sind doch Klatschereien und lieblose Urtheile auch unter den Erwedten — man wird selten in eine Gesellschaft frommer Seelen kommen, wo nicht gröbere oder feinere Lieblose Urtheile über abwesende Fromme oder Nichts

fromme gefällt werben.

Der gr. M. Das ift leiber! allzu wahr — bas gerechte Urtheil solcher frommen Berläumdungen steht Matih. 18. v. 23 bis 35., wer sich ihrer schuldig macht und sie nicht von Serzen bereut und läßt, ber

fann nie Soffnung haben, felig zu werben.

Sieher gebort nun auch das Urtheil über erweckte Seelen von andern Partheien — diese abscheuliche Unart hindert die zu unseren Zeiten so außerst und hoch nöthige Einigkeit des Geistes; sie klebt vorzügslich unsern deutschen Bekehrten an: da gibts .... aner und ..... isten von mancherlei Art und Gattung, die .... aner richten und verurtheilen alle anderen .... aner

und .....iften, und bie ..... iften alle anderen ....iftenund .... aner, und machen fich baburch alle bes bollifden Reuers foulbig: benn was bilft alles Berr ! Berr! fagen, mas bilft alles weiffagen und mit Engelozungen reben, wenn bie Liebe mangelt? man bedenke boch die fo übel - ich mochte fast for aen - noch nie recht verftanbene Stelle Datib. 5. v. 22., wer zu feinem Bruder fagt: bu Rarr! ber ift bos bolbischen Reuers schuldig; bas ift: wer feis nen Bruber, ber mit ibm eine Rinbichaft genießt, eben fo ein Rind des bimmlifden Batere in Chrifto und burd Chriftum erlost ift, für einen Rarren - nach bem griechischen Grund : und Burgelwort - für einen Meufchen erflart, ber fich um bie Babrbeit nicht befümmert - ber bie Beisbeit verachtet und in geiftlichen Dingen ein Dummtopf ift, ber macht fich baburch ber Berbammnis fculbig. Es ift nicht einmal erforderlich, daß man bieß zu ober von oinem Bruber fagt - ober mundlich erflart - bie Berbammig rubt icon auf ber beradwürdigenben, verächtlichen Borftellung, die man fich in dem Fall von einem Bruber macht; benn fie fest voraus, baß man fich felbft für fluger balt, und fich alfo über ibn erhebt; und bies rubrt aus einer Quelle ber, die, fo lang fie noch nicht ganglich verfiege ift, jeben Runben ber feliamachenben Liebe auslofcht.

Sagt, ihr Lieben! wie wollt und wie konnt ihr in einer himmlischen Gesellichaft erscheinen und aushalten, wo jeder jedem im Innerston seiner Geele lesen kann, und wo alles Berstellen und heucheln unmöglich ift, wenn noch lieblose Gedanken von irgend einem Brus

ber in eurem Bergen fatt finben?

Der wahre Chrift, der recht auf den Grund feines Berderbens gefommen ift, gibt fich vor dem größen

Sünder auf Erden und in allen Sollen keinen Borgung, denn er weiß, daß der Reim zu allem Bofen in ihm liegt; hatte fich der herr nicht feiner erbarmt, so ware er zu allen, auch den schredlichsten Werken der Finsterniß, fähig geworben.

Beilm. Du rebeft ba harte Borte, ehrwürdiger Bater! aber fie find Bahrheit. Gehort ber Gepa-

ratismus nicht auch bieber?

Der gr. M. Richt immer! - ich möchte faft fagen : felten! - es tommt auf ben Grund, auf Die Urfache an, warum fich femand von ber Gemeine. Rirche und Abendmahl absondert : diese Urfache fann Brrthum, Stolz, aber auch Babrheit fenn. Benn Das Evangelium lauter und rein geprediget wird, und es sondert sich dann semand deswegen ab, weil er es nicht für rein und lauter halt, so irrt er, und feine Schuldigfeit ift, Gott unablagig um feinen Beift zu bitten, bag er ibn in alle Babrbeit führen moge. Sat aber femand ben Brund, daß er fürchtet, fich durch die Gemeinschaft mit bem großen Saufen, indem er mit Der gangen Gemeine in die Rirche und jum Abendmahl geht, ju verunreinigen und zu verfundigen, fo ift er ein driftlicher Pharifaer, und hat große Urfache, bald jum Rreuz zu friechen, und da um Gnade und Erbarmung gu fleben: benn all fein Pflaftertreter in ber Stadt Gottes hilft ihn nichts, sein vermeintliches Wanteln in ber Gegenwart Gottes ift Traumeref und nicht Wahrheit: wer mahrhaft in ber Begenwart Gottes mandelt, der wird fo von ihrem Licht Durchstrahlt, bag er fich felbft für nichts, und alle andere Denichen fur beffer balt. — Ich mochte mir ben Con ber legten Posaune munichen, bamit ich borbar burch bie gange Chriftenbeit rufen fonnte:

"es gibt viele Seelen, welche von der Schaar der Rinder Gottes für heilig — für Säulen im Tempel Gottes gehalten werden, und die auch selbst ihrer Seligkeit gewiß zu sepn glauben. Sie werden aber so gewiß nicht selig, als Christus gesagt hat: wer das Reich Gottes nicht empfängt als ein Kindlein, der kann nicht hinein kommen."

Der fromme Prediger Newton in London fagte in einer Gefellschaft: wir werden und bereinft, wann wir in den himmel kommen, über brei Dinge fehr

wundern:

Erftlich: bag wir viele nicht ba finden, von benen wir gewiß geglaubt hatten, daß fie felig wurden; ameitene: daß wir fo viele ba finben, bie mir ba nicht erwartet batten; und brittens: worüber wir une noch am meiften wundern werben, ift, bag wir felbft da find!!! - Dieg Lette ift die Sauptfache - Demuth und Liebe find die zwei Flügel, womit man in ben himmel fliegt, ohne fie fommt man uicht binein; das Unfleben bilft auch nichts, fie muffen aus eigemen Schultern gewachsen und noch bagu feuerbeständig fenn, damit fie bas verzehrende Reuer ber ewigen Liebe nicht versengen moge. — Ach, wie wenige gibt es, bie bieß Feuer fennen! — ber gange furchtbare Born Gottes, der die Bolle entgundet, ift nichts anders, ale dieg verzehrende Reuer ber emis gen Liebe. Darum fagt auch Jehovah Jefus Chris ftus 2. Mos. 20. v. 5.; chi Anochi Jehovah Eloheicha El Kanna, benn ich Jehovah, bein Gott, bin ein Liebe eifernder Gott, ein Gott, ber burchaus nicht zugibt, daß ein Menich etwas außer ibm liebt, fondern alles muß in ibm und um feinetwillen geliebt werben, und bagu bat er auch bas größte Recht, weil er allein liebenemurbig genannt werben

fann, und weil er Schöpfer, Erhalter und Erlofer ber Menfchen ift. Bir haben im Deutschen fein Bort für Kanna, benn eifersuchtig ift nicht paffenb; bie Frangofen überfegen die Stelle: moi l'Eternel ton Dieu jaloux. Richts ift aber Gott mehr zus wiber als bie Selbstucht, bie fich felbst über andere Dief ift ber Charafter bes Satans und bes

Biberdriften.

Die britte Rtaffe ber Separatiften, welche Bahrbeit jum Grund bat, ift biefenige, bie ju einer Bemeinde gebort, in welcher ber Prediger nicht mehr Chriftum, fondern blos Sittenlehre vorträgt; fo lang nun ein folder Lehrer nicht gegen die Blaubenslehre predigt, fondern fie blos verschweigt, fo lang foll auch ber Chrift in Die Rirche und jum Abendmabl geben ; fobalb aber Chriftus berabgewurdigt und gegen bie ausbruckliche Lehre Chrifti und feiner Apo= ftel gepredigt wird, fobald fann man auch bem mabren Berehrer Jefu nicht übel nehmen, wenn er aus ber Rirche bleibt und feine Rinder nicht mehr in bie Catedifation ichidt.

Seilm. Berzeihe mir, ehrwürdiger Bater, baß ich bich fo febr mit Fragen beschwere! - In welchen Fallen barf ber Chrift feine unschuldig gefraufte Chre vertheibigen? - und wann foll er auch bei unver-

bienten Angriffen auf feine Ehre ichweigen ?

Der gr. M. Es gibt breierlei Chre: bie Rriegebie Ehre bee Chriften - welche meynft bu?

Beilm. Der mir bie Frage aufgab, hat fich barüber nicht erklart; fep fo gutig, und fage mir Deine Belehrung über alle brei Arten ber Ebre.

Der gr. D. Der Solbat ift in ber Lage, fich Duelliren ju muffen, wenn feine Ebre gefranft ift, ober aus dem Dienst zu geben; ba nun der Christ dem sein Leben schuldig ift, der es mit seinem theuren Blut erfaust hat, so darf er es um solch einer elenden Sache willen nicht auf das Spiel setzen, und eben so wenig darf er auch einem Andern um Richts und wieder Nichts das Leben nehmen: wenn also niemand mehr mit ihm dienen will, so soll er um seinen Abschied gnhalten, und wenn er den nicht bestommen kann, lieber alles dulden, als sich duelliren.

Wenn die Ehre eines ehrlichen Sausvatere fo gefrantt wird, daß entweder fein guter Rame ober feine Rabrung barunter leidet, fo foll er alle Dit tel anwenden, um das Publifum von der Babrheit und von feiner Uniculd ju überzeugen: benn Chris ftus und feine Apostel vertheidigten auch ihre Ehre öffentlich; fobald aber burch biefe Bertheibigung ein Unichulbiger gefrantt, ober ber Beleibiger fogar uns gludlich wird, fo foll ber Chrift lieber unrecht leiben, ale auch feinen Feind ungludlich machen. Radet euch nicht felbft, meine Liebften! - Dieg ift ein rein driftliches Gebot, welches burchaus beobachtet werben muß; ber herr weiß die Seinigen und ihre Ebre mohl zu retten, wenn fie fich ihm redlich und glaubig anvertrauen: aber er forbert auch zu Reiten große Opfer.

In den erften Jahrhunderten, als sich noch viele fromme Christen in die Wüsten flüchteten, theils um den wüthenden heidnischen Berfolgungen, theils auch der außerst verdorbenen Welt zu entstiehen und dem herrn ungehindert dienen zu können, lebte an einem gewissen Drt eine gottselige, Jungfrau, welcher um ihrer Schönheit willen von liederlichen Mannern sehr nachgestellt wurde; um sich ihren Berfolgungen zu entziehen, entwich sie auch in die Wüste; und da die

heiligen Ginfiedler teine Beibsperson unter fich bulbeten, fo jog fene Jungfrau Mannofleiber an, und wurde alfo in die Gesellichaft bet Unachoreten aufgenommen. Go lebte fie eine Reit lang ungefiert und biente Gott treu nach ihrer Beife. Da fich nun biefe Ginfiedler von ihrer Bande Arbeit nabren mußten und nicht bettelten, fo flochte bann auch biefe Jungfrau Rorbchen und brachte fie in bie nachfte Stadt ju Martie; biefe Stadt war von ihrer Soble ober Belle ziemlich entfernt, folglich mußte fie allemal über Racht in einem am Wege gelegenen Birthebaus berbergen. Ginemale fommt die Magd ans Diefem Birthebaus mit einem Rind in Die Bufte, bringt es ben Unachoreten und fagt, bag es von bem jungen Einfiedler fey, ber öftere in ihrem baus übernachte; bann legte fie ber beiligen Jungfrau bas Rind vor ihre Zelle und ging nach haus. Die Jungfrau bezeugte nun allen Altvatern, daß fie unfoulbig fen; allein fie glaubten ihr nicht; fie batte ben Beweis leicht führen tonnen, wenn fie ihr Befolecht entbedt batte, allein bann batte fie in ihrer Bemeinschaft nicht bleiben konnen, fie fcwieg alfo Weber, und befchlog, bas Rind gur Ehre Gottes und driftlich zu erziehen. Bon nun an hatten bie Einfiedler feinen Umgang mehr mit ihr, und man betrachtete fie als einen fcwer gefallenen Gunber. Diese Schmach trug fie viele Jahre geduldig, aus ihrem Bogling wurde ein frommer Mann, und fie ftarb endlich in einem boben Alter. Jest hielten es benn boch bie Altvater für Pflicht, ben ichwer gefal-tenen Gunder ehrlich und driftlich jur Erbe gu be-Ratten ; fie gingen alfo jufammen in bie Belle, aber wun fanden fie einen weiblichen Rorper !- Jest mat Die Scham und die Reue an ihnen, und fie beugten

fich vor bieser sie alle überglänzenden Tugend. Es liegt viel Belehrendes in diesem großen Muster, wenn von der Ehre die Rede ist. Freilich wird der Geist unserer Zeit das Ganze für übertrieben ansehen, aber wie gut wäre es, wenn er dann auch auf der andern

Seite nichts übertriebe!

Was endlich die Ehre des Christen betrifft, so verstebe ich keine andere darunter, als die Ehre Christiund seiner Lehre. Diese soll der Christ bekennem und vertheidigen, und wenn er auch Blut und Lebem darüber aufopfern müßte; aber er darf nie der ansgreisende Theil sepa, auch nie mit Spott und Bitsterkeit, sondern nur mit Liebe und Sanstmuth, mit einem Wort, nur lammsartig kämpsen; er überwindet nie anders, als durch Lammesblut und durch das Wort seines Zengnisses, das er mit seinem eisgenen Blut zu versiegeln bereit ist.

Heilm. Ich habe keine größere Freude, als wenn ich Aufschliffe über biblische Sprüche bekomme: belehre mich doch, was es hoise, durch des Lammes Blut überwinden! — mir ist überhaupt die Wirkung des Bluts Christi, welchem im neuen Testament das ganze Erlösungsgeschäft zugeschrieben wird, noch nicht

recht flar.

Der gr. M. Mache bir zuerst einmal einem richtigen Begriff von bem wirklichen physischen Blut, bas in dem ganzen Körper ber Menschen und Thiere umläuft, und sage mir nun, was es ba thue und wirke?

Seilm. Wenn ber Magen und bie Eingeweibe bie Nahrungsmittel verdaut und bas mahre Raprende von bem Unnugen abgesondert haben, so nimmt bas Blut biesen reinen Nahrungssaft auf und verwandelt ihn in seine eigene Natur; er wird ju Blut;

vie ganze Blutmasse wird bann von dem Herzen in alle, auch die kleinsten Theile des Körpers getrieben, um die abgenugten, nicht mehr brauchbaren Theilschen zu ersezen, das ist: den Körper zu nähren — zugleich nimmt auch der Blutskrom allenthalben die abgenugten Theilichen auf und führt sie den Ab- und Aussonderungswerkzeugen, vorzüglich den Nieren zu, welche das Schädliche und Unnüge aus dem Blut absondern und durch den natürlichen Weg aus dem Blut absondern und durch den natürlichen Weg aus dem Blut ein sehr seines, geistiges Wesen, welches man die Lebensgeister oder die Nervenkraft nennt; diese wird im Gehirn vom Blut geschieden und durch die Nerven allen Theilen des Körpers zugesührt, welche Leben und Empsindung nöthig haben.

Der gr. M. Ganz richtig! jest kannst bu auch die merkwürdigen Worte Jehovahs 3 Mos. 17. v. 11. und 14. verstehen, wo es heißt: denn des Leibes Leben ist im Blut, oder nach dem Grundtert: denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Aber im Bor-beigehen muß ich dir noch etwas sehr Wichtiges besmerklich machen: du wirst dich erinnern, wie oft in der Bibel des Nierenprüsens gedacht wird; David sagt: meine Nieren züchtigen mich — läutere meine Nieren u. s. w. Wenn nun die Nieren im physisschen Körper die Wertzeuge sind, welche vorzüglich die Unreinigkeit aus dem Geblüt aussondern und wegschaffen, welches sind dann wohl die Nieren des

moralifden ober bes geiftigen Menfchen ?

Seilm. Das, was da auch bas Unreine vom Reinen unterscheibet und absondert, also bas Gewiffen.

Der gr. M. Gut! jest wende das nun einmal auf alle Stellen an, wo der Nieren im finnbildlichen Berftand gebacht wird, fo wirft bu großen und ge-

wiffen Berftand barinnen finden; und nun wirft bu auch verfteben ternen, warum im levitifchen Opferbienft fo oft und fo vielmals die Rieren dem Bebovab auf bem Altar jum Brandopfer gebracht werben mußten. Aber wir wollen auf das Blut Chrifti ober bes Lammes wieber gurud tommen : bas fechete Ravitel im Evangelium Johannis muß bier gang in Betrachtung genommen werben; bort gibt fich ber herr felbft ale die Rahrung, als bas Brod bes Lebens, als das bimmlijche Manna, folglich als bie Beiftennahrung bes begnadigten Gunbers an ; wer mein Alcifch iffet und trinfet mein Blut, fagt er: bet bat das ewige Leben - bald barauf erflart er fich naber und fagt: ber Beift ift's, ber lebendig macht, bas Rleifch ift fein nune, Die Worte, Die ich rebe, find Geift und leben. Run merte wohl! ber menichliche Rörper ift einer Berflarung, einer Bermandlung fabig, wir feben bieß an dem Leibe Chrifti auf Labor und nach feiner Muferftebung. Durch ben geiftlichen Genuß Chrifti wird ber menfchliche Rorper eben biefer Berflarung und ber Auferftebung jum ewigen leben fabig; barum fagt er auch ferner B. 54: Ber mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, ber bat bas ewige Leben und ich werde ibn auferwecken am jungften Tage; und ber Apostel fagt: bie Seligen wurden bem verflarten Leibe Chrifti abnlich fenn.

Deilm. Berzeihe mir, ehrwurdiger Bater! baß ich bich unterbreche, es ift mir noch nicht recht flar, warum in verschiedenen Stellen der heiligen Schrift ber Auferstehung der Gerechten als eines Borzugs gedacht wird — ba doch auch die Ungerechten auf

erfteben werben; wie ift bas zu verfteben?

Der gr. D. Stofe bich nicht baran, wenn ich bir fage, auch bie Gottlofen effen und trinten bas

Fleisch und bas Blut bes Menschensohns, aber sie essen und trinken 3hn sich selbst zum Gericht. Ich sage dir da ein großes Geheimniß, über welches ich mich nicht näher erklären darf. Christus ist auch ihnen die Auferstehung und das Leben, aber ihr. Wesen empsindet dieß Feuer der ewigen Liebe, das den Frommen das ewige Element der Seligseit ist, als eine über allen Begriff gehende Qual, als ein immerwährendes Sterben; darum auch die Verbammniß der andere Tod genannt wird. Erinnere dich, was ich dir vorhin über den Jorn Gottes gesagt habe, er ist die unendliche Feindesliebe, die immerfort eine ewige Glut auf das Haupt des Feindes sammelt und in Flammen erhält.

Beilm. Darf ich wohl fragen, ob bu unter bem Genug bes Fleisches und bes Blute Chrifti bas bei-

lige Abendmahl verftehft ?

Der gr. D. 3ch fagte bir fo eben, bag ich mich über ein gemiffes Gebeimnig nicht naber erflaren burfte; bas Abendmabl ift Benug und Symbol bes Genuffes zugleich. Doch ich will in ber Sauptfache fortfahren : Die gange Schaar aller Erlosten bes Berrn machen gufammen ben geiftlichen Leib Chrifti aus, von bem er felbft bas Saupt und bie Seele ift nun merte wohl! - ber gange Chriftus - im Beift Chrifti - geiftlich verftanden, ftromt burch alle Glies ber feined geiftlichen leibes, nabrt und farft ein febes Glied gum Rampf und gur Uebermindung; biefer geiftige Lebenoftrom, ber aus Chrifto in alle Glieber ftromt und ewig im gangen geiftlichen Leibe umfreist, ift bas mabre Blut Chrifti. Jest begreifft bu, wie man in bes Lammes Blut fampfen muß und allein überwinden fann. In biefer Sache liegen große Gebeimniffe verborgen, die ich aber um des Digverftanbes, bes Migbrauche und ber Berlafterung wil-

Beilm. Erflare mir boch auch, ehrwurdiger Bater! warum ber Chrift immer mit Liebe und Sanftsmuth, ober lammsartig fampfen muß, und auch an-

bere nicht überwinden fann?

Der gr. M. 3ft nicht bas ganze Reich Gottes ber Inbegriff aller vernunftigen Befen, infofern fie nicht aus ihrem anerschaffenen Buftant gefallen find, ein Reich ber Liebe und ber Geligfeit ? ein Reich, in bem fein 3wang ftattfindet, fondern mo jedes eingelne Befen ben bochften Wonnegenuß barinnen finbet, wenn es ben Bitten bes bochten Befens erful-Ien und dieg bochfte But aus allen Rraften lieben fann? Und barinnen beftebt barn nun auch bie Geligfeit des bochften Wesens, welches nur in Chrifto erkennbar und mittheilbar ift, bag es von allen Seligen geliebt wird, und fie nun auch mit uneingefchranfier, emiger, unendlicher Liebe lieben fann. Dieß ift bie burchaus unveranderliche Ratur Gottes in Chrifto - lieben und geliebt werben ift fein Leben und feine Geligfeit. Run find aber zwei Rlaffen vernünftiger Befen aus biefer anerichaffenen Ratur ausgegangen; biefe lieben nun nur fich felbft; fie fuchen nur eigenen Benug, und feinen anbern als ihren eigenen Billen ju erfüllen. Gie lieben nur andere, infofern fie fich ihrem Billen unterwerfen, und wer bas nicht fann und nicht will, ben haffen, verfolgen und befampfen fie, um über ihn zu berrfchen und ihn gur Befolgung ihres eigenen Billens ju zwingen; bieg ift nun ein Charafter, ber ber gotte lichen Natur geradezu entgegengefest ift. Jest merte wohl! - fampft man in bem namlichen Charafter gegen ein foldes gefallenes Befen, fo ftarten fich

biefe bofen, feindseligen Krafte bis an bie außerften Schranten; ber machtigere Wille bandigt endlich ben fcmadern, biefer muß geborden, aber fein bag gegen ben machtigen machet wie ber 3mang, und biefer machet und fleigt wieder wie jener, folglich nimmt Die Boobeit und mit ibm bie Entfernung von bem göttlichen Charafter immer ju; wenn man aber nun im Geift Chrifti lebt und wirft, fo unterwirft man fich aus Liebe und von Bergen bem Billen bes gefallenen Befens, fo lang er bem Billen Gottes nicht entgegen ift: man bulbet alle Unfalle bes Saffes und Der Bosbeit und beantwortet fie mit Liebe, und wenn etwas geforbert wirb, bas bem Billen Gottes guwider ift, fo folgt man nicht, fondern erfüllt ben' lettern, aber ohne thatigen Widerftand, fondern immer im fanften lammeartigen Sinn; ba nun bie Bosheit nur burch ben Widerftanb der Bosheit machst und barinnen ihr Leben findet, fo muß fie burch Liebe, Gebuld und Sanfimuth immer ohnmächtiger, und endlich unfehlbar übermunden werden. Diefe mabrhafte und richtige Ibee wende nun auf bas Reich bes Lichts und auf bas Reich ber Finfterniß an, fo wirft du einsehen tonnen, bag bas Erfte bieg Lette endlich burchaus überwinden muß.

Man kann sich von biesem göttlichen, himmlischen Rampf und Sieg keine deutlichere Idee machen, als wenn man sie versinnlicht: z. B. ein wahrer Christ hat einen Nachbar, der ihm feind ist und ihm auf alle Beise zu schaden sucht; wenn nun jener diesem alles Bose mit Gutem vergilt, sich nie rächet, sons dern alles dulbet und dem seindseligen Nachbar bei seder Gelegenheit Gutes erzeigt, so muß dieser entweder auch gut werden, oder das Feuer brennt ihm so auf dem Kopf, daß einer von Beiden weichen muß.

Dieg Lettere, bas aus bem Beg raumen, lagt fic nun zwar in biefem Leben thun, aber in jenem nicht: folglich rudt ba ber Rampf ber Liebe mit bem Sag unaufhaltbar fort, bis ber lette Reint übermunden ift.

Seilm. Diefe Erflarung ift berrlich - baraus lagt fich nun auch ber bittere Sag unferer Freigeifter gegen Chriftum und feine mabren Berehrer begreifen : benn bie Bosheit lecht nach Bosheit und findet im Rampf mit ihr ihre Nahrung; wird nun mit Liebe begegnet, fo wendet fich ihr Stachel gegen fich felbft und verurfact Bollenqual; und eben fo zuverläßig wird nun auch durch diese Ueberzeugung die Berbeifung Chrifti Matth. 16. v. 18.: daß die Pforten ber Bollen feine Bemeine nicht übermaltigen follen. Aber erflare mir boch, wie ift bas zu verfteben, wenn-Chriftus fagt: Du bift Petrus (ein Fele), und auf biefen Felfen will ich bauen meine Bemeine u.f. w. - und ich will bir bes himmelreiche Schluffel geben u. f. w. Diefe Stellen haben bie Bapfte auf fich angewendet und behauptet, Petrus habe die ro-mifche Rirche gestiftet und fep ihr erfter Bifchof gemefen. -

Der gr. Dr. Wenn auch Petrus ber erfte Bis ichof ju Rom und Stifter ber romifden Rirche gewefen mare, welches boch nicht gewiß ift, und eber vom Paulus vermuthet werben fonnte, so beweist boch ber eben angeführte Spruch nichts für bie Aus toritat ber Papfte und ihre Gewalt, ju binden und ju lofen. Sage mir, warum gab Chriftus feinem Junger Simon - bieg mar fein eigentlicher Rame - ben Bunamen Betrus?

Beilm. 3ch bente megen ber felfenmäßigen Fe-

ftigfeit feines Charafters.

Der gr. Dt. Gut! aber bier fam noch etwas

hinzu: ber herr fragte seine Jünger, wosür sie ihr hielten? hierauf antwortete Simon: du bift ber Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. — Diese bestimmte categorische Antwort gestel dem herrn so wohl, daß er sagte: Selig bist du, Simon Jonas Sohn: denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offensbare, sondern mein Bater im himmel; "also offensbare ich dir nun auch, daß du ein Fels bist, auf den ich meine Gemeine bauen will, und die Pforten des Hades sollen sie nicht überwältigen können;" und eben darum, weil du so felsensest wahrhaft bist, Niemand zu lieb oder zu leid, sondern gerad und aufrichtig redest und handelst, so soll dersenige, den du sür einen wahren Christen erklärst, auch im Himmel dasur erkannt werden, und wem du diese Gestinnung absprichst, der wird auch dort-nicht angenommen werden.

Jest merte mobl, lieber Freund! Beil Gimon Chriftum bestimmt für den Dieffas und ben Gobn bes lebendigen Gottes erflart - und dieg Befennfe niß eigentlich ber felfenfefte Grund ift, auf bem bas gange Chriftenthum beruht, fo bestätigt ber Berr Diefem feinen Junger ben Ramen Betrus, - Relien= mann - und gibt ibm biefen Ebrentitel gur beftans bigen Erinnerung und Belohnung feiner Ereue. Da aber nun eben biefer Felfenmann - wie bas fo oft ber Fall bei Leuten ift, die fich ihrer eigenen Rraft bewußt find - ju febr für fich eingenommen mar und fich felbft zu viel zutraute: benn einmal wollte er wie Chriftus auf bem Meer manbeln, ein andermal für ihn sterben, und Ihn zu verläugnen, bas war ihm eine lächerliche Ivee — und fiebe ba! im erften Ralle fant er, und aus Furcht vor bem gweiten fiel er im britten erschrecklich tief; fo wurde bieß über ibn verbangt, um ibn bebutfam und mifttrauifc

------

gegen fich felbft zu machen. Siezu fam nun noch bas merfwurdige Befprach bes Berrn mit ibm, 3ob. 21. v. 15-19., wo ibn ber Berr breimal fragte: ob er ibn benn wirklich lieb babe? - und ale Detrus bieß wehmuthig bejahte, fo trug ihm ber herr nun wiederum bie erfte Grundung der Rirche auf, und feste ibn jum erften Lebrer ber erften driftliden Bemeinde, aber nicht in Rom, fondern in Serufalem an. Dann zeigte er ibm auch burch einen bunfeln Bint feinen guffinftigen Martertob, um ibn baburd jum Bachen und Beten und jur Beharrung in feiner Befenntniß aufzufordern. Dieg alles folug nun tiefe Burgel in die Seele bes ebeln Mannes, und am erften Pfingftfeft wurde es burch ben beiligen Beift verfiegelt. Jest an biefem Tage fing nun ber Bau ber Gemeinde bes Berrn, nicht in Rom, fondern in Jerufalem an; Petrus und eine Reibe von Vähften bis daber follten nicht die Gemeine des herrn bauen - bieß fagt ber herr nirgende, fonbern Vetrus und fein Befenninig follten ben Grund legen, auf bem bernach bie gange Rirche Jefu Chrifti feft fteben und nie übermaltigt werben follte. Run lies die Apostelgeschichte! - noch vor Pfingsten birigirte Petrus in ber Berfammlung ber Apoftel unb treuen Anhanger des Berrn die Babl eines neuen Apostele an Judas Ischariothe Stelle, und zeigt icon bier, noch vor ber Ausgiegung bes beiligen Beiftes, einen hellen Blid in bas prophetische Bort Cap. 1. v. 16. Er mar alfo bier icon Borfteber und Grundleger bes erften Reims ber Gemeinbe. Den rechten Grundftein aber legte biefer große Felfenmann am erften Pfingstage, wo er bie erfte evangelische Pres bigt zu Jerusalem hielt, bie man ohne innigfte Rubrung nicht lefen fann, wodurch breitaufend Seelen

auf einmal befehrt und jum Fundament auf biefen

Felfen gelegt murben.

出出口軍事多世年四

婀娜

)cir

羅

刚

Reik

e boi:

foli:

神知

Mir

und

nenci

i foot

jeifich

ap. L drunk

reditt

na all

Rif

seeld

Bald hernach nahm Petrus seinen verliebenen Schluffel, und löste damit die Feffel eines Lahmen, der am Thor des Tempels bettelte, so daß er nun gehen, hupfen und springen konnte; dadurch wurde das Bolk aufmerksam, und jest hielt Petrus die zweite Predigt, wodurch noch zweitausend Seelen zu obigen dreitausend binzu kamen.

Auch Petrus war es, ber bei Ananias und Sapphira seinen himmelreichs Schlüssel brauchte und sie zum habes beförderte. Eben dieser Petrus legte auch den ersten Grund zur Gründung der Gemeine unster den heiden, Cap. 10. und 11., und da er seinen ersten Brief an die Fremdlinge in den Provinzen Klein-Assens schreibt, so läßt sich eher vermuthen, daß da, als in Rom sein nachheriger Wirkungsfreis gewesen sey; daß er aber endlich nach Rom gesommen sey und da den Martertod gelitten habe, das kann wohl seyn, aber gewiß ist es nicht.

Seilm. Wenn man die Schiffale bedenkt, welche die wahre Kirche Christi, die Gemeine des herrn, von dieser Gründung durch Petrus an durch alle Jahrhunderte bis daher betroffen hat, welche Anfalle die Pforten der Hölle oder der hades auf sie versucht und sie boch nicht überwältigt haben, so wird man zum freudigen Dank und zur Anbetung hingeriffen. Aber wie ist eigentlich hier der Ausbruck:

Die Pforten bes Sabes zu verfteben ?

Der gr. M. Es ift wirklich übel, daß man bie Borter School und habes immer durch holle, ben Ort der Berdammten, oder auch durch Grab übersfest, oder doch einen von diesen Begriffen damit werbunden hat; bieg bedeuten fie nie, sondern ben

Stilling's fammel, Schriften. VII. 20.

Aufenthalt ber abgeschiebenen guten und bofen Beifter nach bem Tod, bis fie entweber gur Geligkeit ober gur Berbammnig reif geworden find; burch biefe febterhafte Ueberfegung find viele Digbegriffe ent-Randen. Die Pforten des hades find gang gewiß ber Eingang ins Reich der Tobten, ober ins Beis fterreich; und fo ift ber Sinn ber Borte Chrifti folgender: meine Gemeine foll auf diefen Felfen fo fest gegrundet werben, daß fie feine Schreden bes Tobes werben überwältigen fonnen; ber Berr ftellet bier feine Gemeine als eine Festung vor, bie auf einen Relfen gebaut ift, und malt nun vollenbe bie= fes Bild burch einen Reind aus, ber diefe Reftung angreift, und biefer Feind ift ber furchtbare Tob mit allen seinen Schreden, wie er bewaffnet aus seiner Pforte berauszieht, die Festung angreift, aber überwaltigt wird. Wenn man nun bie Rirchengeschichte von Stephanus an bis auf Johann Calas durchgeht, fo wird dieg Bild treffend - ja mahrlich! hat ber Tob mit feinen allerfurchtbarften Bertzeugen fiebenzehnhundert Jahre lang biefe Festung befampft, und boch flebt fie noch unerschütterlich ba, und wird auch unerschütterlich bleiben.

Aber es liegt auch noch ein geheimerer Sinn in biefen Borten, ber erft burch Ephefer 6. v. 10—17. erfannt werden fann: bort heißt es ausbrüdlich so: Uebrigens, meine Brüder! starte euch im herrn und in der Macht seiner Starte, — zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, um Stand halten zu konnen gegen die Kriegslist des Teusels: benn unser Kampf hat es nicht mit Fleisch und Blut — also nicht mit Menschen, sondern mit den Obrigkeiten, mit den Wächten, mit den Beltherrschern der Finsternis dieser Weltperiode, mit den geistigen Wesen der Bosheit im Dunstreis — nämlich in der Luft — zu thun.

Wenn bier Paulus nicht wirklich bie Erifteng bofer Wefen glaubt, fonbern fich nur nach ber Denfart feines Beitaltere richtete, fo tann und barf er nicht fagen : wir haben nicht mit Menfchen, fondern mit bofen Beiftern zu fampfen, bie fich in ber Luft aufhalten : benn ba behauptet er eine offenbare Luge, und er lebrte und bestärfte einen Aberglauben, ben unsere aufgeklärte Zeitgenossen sehr schädlich finden; da nun der Gedanke, ein Apostel des herrn sage eine offenbare Luge, eine fürchterliche Lästerung ift, fo muß Paulus wohl geglaubt haben, was er ba fagt - hat er es geglaubt, fo ift es entweder mabr ober nicht mabr; ift es nicht mabr, fo bat ein Apos ftel bes Berrn geirrt - ein Mann geirrt, ber ben heiligen Geist empfangen und große Bunderthaten verrichtet hat, zum Beweis, daß er nicht irrte. Sobalb bas Dafenn bofer Beifter, bes Satans und feiner Engel geläugnet wird, fo bort bie gange Babrhaftigfeit, ber gange Crebit ber Bibel auf, bann fann man aus ihr machen, was man will.

Bie aber nun der Kampf mit diesen bosen Geisftern beschaffen sey, das kann man am besten aus der Wassenüstung erkennen, die der Apostel hier vorschlägt: der Harnisch Gottes, das ift die ganze Wassenrüftung des Christen, besteht aus folgenden Stüden: Wahrheit, Gerechtigkeit, Eiser, das Evansgelium des Friedens zu predigen, Glaube, die Heildslehre und das Wort Gottes. Diese Wassen sebraucht werden. Hieraus kolgt nun, daß die bosen Geister mit solgenden Wassen stüssen; Irrthum, Ungerechtigkeit, Berhinderung der Fortpstanzung des Evansgeliums des Friedens, Unglaube, Deismus und falsche Philosophie. Dieß alles verbinden sie dann mit dem

Arribum bes eisernen Schicksale, woburch fie ben Antrieb jum Bebet und jum Bachen bampfen. 3br Rampf besteht nun barinnen, bag fie bem Chriften in unbewachten Augenbliden bergleichen bofe Bebanfen einhauchen, welche ber Apostel feurigen Pfeilen vergleicht; biefe Ginhauchungen find manchmal fo bosartig und fo giftig, baß man ibrer faum wieder los werden fann, und viele fcmache Geelen, bie nicht mit Ernft ringen, machen und beten, werden wieder ins Berberben bingeriffen. Aber bie bofen Beifter fampfen auch mittelbar burch boje Denfchen, bie mit ihnen eines Ginnes find, und auf die fie alfo ungebindert wirfen fonnen; bier find aber nicht Bewaltthätigfeiten und Berfolgungen unter bem Rampf ju verfteben, benn ber Apoftel ichlagt bagegen feine Baffen, g. B. Geduld, Ausharrung, Beftandigfeit, u. bal. vor, fondern alle Runfte ber falichen Aufflarung, der falfc berühmten lebre, des Belifinnes, bes Luxus und aller Art ber Berführung.

Da nun kein anderer Eingang in den Ort der Berdammten ift, als durch den hades, so ftrömen die Myriaden der bosen Geister durch seine Pforten aus und ein und treiben ihr Wesen in der untern Luftregion, in der Utmosphäre, aber auch diese Pforten der hölle oder des hades sollen die Gemeine

bes Berrn nicht übermältigen.

Beilm. Ich glaube nicht, daß die ganze Bibelreligion einen Lehrsat hat, der mit mehrerem Unwillen und Berachtung angesehen wird, als eben diefer; der Geist unserer Zeit halt ihn für emporenben Aberglauben, für eine unfinnige, unvernünstige Behauptung; woher fommt dieß doch?

Der gr. M. Das ift febr naturlich, ich will es bir erflaren : Die menschliche Seele fommt gang

ohne Ibeen, ohne Begriffe auf bie Belt; bie Ge-macher ihrer Wohnung im menschlichen Rorper find gang leer, fie muß fie alfo von nun an mit allem. was fie in Beit und Ewigkeit braucht, meubliren, bas ift: fie mablt fich nun Ibeen, Begriffe und Worstellungen, die fie fur mahr halt und die ihr am brauchbarften icheinen. Freilich mablt die Bernunft, aber fie läßt fich gar leicht burch bie Lufte ber Ginn= lichfeit überliften und taufchen, und himmt fo faliche Ideen fur Bahrheit auf. Die Erziehung, Die Denfchen, mit benen bas Rind, ber Jungling und ber Mann umgeht, und bann vorzuglich ber berrichenbe Beift ber Beit, vollenden endlich bas Umeublement ber Seelen, ihr ganzes geistiges Sausgerathe, und so entsteht dann ein System, eine Ordnung und Berbindung aller Borftellungen mit einander, in welchem fich ber menschliche Beift mobl befindet. Er balt bas alles für gut, mahr und logifch richtig, und ahnt nicht, bag bas gange Bewebe ein leerer Traum fenn tonne. Dieg ift nun auch geradezu ber Fall mit unfern aufgeflarten Beitgenoffen : Philosophie hat ihnen bie grundfalsche Idee des offenen ober verftedten Determinismus icon in ben Schulen in bie Seele unauslofchlich eingeagt; fie ift ihnen ber Pol, um ben fich bas gange Guftem ibe res Denfens und Erfennens umfdwingt. - Biele ahnen nicht von weitem, daß das unvermeidliche Schidfal die Grundlage ihres Lebrgebaudes ift, und bei genauer Untersuchung zeigt es fich doch, bag ihre Borfiels lung, ihre Schluffe feine andere Pramiffen haben, benn : 1) Blauben fie nicht, baß Gott unmittelbar in bie Ordnung ber Weltbegebenheiten einwirfe ober mitwirfe; daß irgend ein gutes ober bofes Wefen auf die Ratur, ober die Menscheit Ginfluß babe

und ibre Sandlung bestimmen tonne; bag es folge lich feine Bunder gebe und nie gegeben habe, ober wenn es ihrer gegeben babe, fo feven fie vor Brundlegung ber Belt in die Berkettung ber Begebenbeiten mit eingeflochten worben; und endlich gebe es auch feine Gnabenwirfungen bes beiligen Beiftes, bas beißt: ber beilige Beift wirke nicht von Innen auf bie Seelen ber Menfchen, fonbern nur von Mu-Ben burch finnliche Mittel; eigentlich exiftire fein beiliger Beift, als ein Drittes im gottlichen Befen, sondern die Bibel versteht barunter die Rraft, bie ber Babrbeit liegt, um bie Bernunft ju überzeugen u. f. w., und boch behauptet bie heilige Schrift bas Gegentheil von bem allem mit flaren und burren Worten - wober fommt nun biefer Widerspruch und die Accommodation ber Bibelerflarung nach biefen grundfalichen 3been ? - Rirgenbs andere ber, ale aus ber Borftellung, bag Gott eine bodft vollfommene menfcliche Geele fey, Die fich por ber Schöpfung einen Plan gemacht habe, nach bem bie Welt geschaffen worben, und bag nun alle Urfachen und Wirfungen, alle phyfifche und moralifche Weltbegebenheiten nach biefem unveranderlichen Plan entfteben und auf einander folgen mußten; folglich feine Dazwischenkunft irgend eines andern vernunftigen Befens außer ben Menfchen bentbar fen. Ferner:

2) Glauben sie nicht, daß sich der Logos Gottes, bas Organ, wodurch sich der Unendliche durchaus von keinem endlichen Wesen Erkennbare, der ewig Berborgene, mit keinem Ding Bergleichbare, Bater der Ewigkeit, allen endlichen Besen, jedem nach seinen Begriffen erkennbar macht, sich mit der Menscheit Jesu Christi innig und ewig zu einer Substanz ober zu einer Person vereinigt babe; daß dieser Gotte

sprecher ober Gottmensch burch seinen blutigen Opfertod die Menscheit mit Gott habe versöhnen muffen, und daß er nun der eigentliche Weltregent sep; und warum glauben sie das nicht? — Weil sich ein solcher Logos mit ihrer abstracten Idee von Gott nicht verträgt; weil eine solche blutige Bersöhnung in der Natur der höchst vollsommenen Menschenseele nicht gegründet ist, und weil die Bereinigung eines unendlichen Wesens mit einem Endlichen unmöglich ist; und doch behauptet die Bibel sene Glaubenslehren sest und bündig, ohne Allegorie. Woher nun abermal dieser Widerspruch? — Er entsteht wiederum aus keiner andern Quelle, als aus der falschen beterministischen Vorstellung von Gott; und endlich 3) Glauben sie nicht, daß ein von Gott erschaf-

3) Glauben sie nicht, daß ein von Gott erschaffenes vernünstiges Besen, weber Engel noch Mensichen, aus seinem anerschaffenen Justand fallen und bos werden könne, daß es also keine bose Engel gebe, und daß das Bose also unter den Menschen bloß aus ihrer anerschaffenen Eingeschränktheit hers rühre, und warum glauben sie dieses nicht? — Weil eine höchst vollsommene Menschensele kein unvollsommenes Wert oder vielmehr kein Wesen schaffen kann, welches mißlingt; und doch behauptet auch hier wiederum die Bibel, daß es wirklich gefallene und bos gewordene Engel gebe, und daß auch der Mensch wirklich aus seinem anerschaffenen Justand gefallen sepen Wieser Widerspruch entsteht also abermals wies der aus sener deterministischen Quelle.

Nun bemerke, lieber Freund! wie außerft inconsfequent unsere mitteldriftlichen, oder aufgeklarten Theologen sind: — ift ihre Grundidee der verstedte, subtile, oder auch offenbare Determinismus wahr, so ift der Naturalismus die richtige Borftellung von

Gott und ber Belt; bann bebarf es aber feiner. nicht einmal ber Raturreligion: benn die bilft nichte, mo feine Moralitat ftatt findet, und biefe findet nicht fatt, wo alles vorber bestimmt ift; alfo find folde aufgeflarte Bolfelebrer ihrem eigenen Syftem nach burchaus unnuge Rnechte, man bedarf ibrer nicht. Daf aber ber Determinismus burchaus unwahr und eine abscheuliche 3dee fep, bas bab' ich bir fcon am Eingang Diefes unferes Gefprachs bemerflich gemacht und gezeigt, baß fich fein vernunftiges Wefen von Gott eine andere Borftellung machen tonne, als wenn es von feiner eigenen eingeschrankten Ratur alle Schranken wegraumt und es fich ale bochft vollkommen benkt; ba aber nun biefe Borftellung bet bem gefallenen menichlichen Beichlecht ben furchterlichen Determinismus erzeugt, fo mußte biefe, im Grund unrichtige 3dee, realistet werben, und bieß geschahe burch die Denschwerdung Chrifti und burch Die Erlösungsanstalten, wodurch dann endlich alles wieder in die rechte Gleife tommt. Jest fuge ich nun folgendes um befto fefterer Gewigheit willen noch bingu. 3d bitte bich, gib wohl Acht auf bas, was ich fage !

Wenn die Idee, daß Gott eine höchst vollfomsmene Menschenseele sey, wahr ware, so mußte er auch das höcht vollsommene Ideal aller Geschöpfe seyn, alle Wesen in allen Weltsörpern, insosern sie Borstellungsvermögen und keine nabere Offenbarung von Gott haben, können sich das höchste Wesen ja nicht anders vorstellen, als durch Abstraction von sich selbst. Nun bedenke doch, wie es möglich sey, daß Gott ein höchst vollsommener Mensch, und auch zugleich ein höchst vollsommener Jupiters , Mars, Benus , Saturnusbürger seyn könne: alle Wesen sind im Berstand Gottes gegründet, aber er für sich

ift gewiß keinem unter allen Wefen nur von ferne ähnlich. Der Menfch wurde nach dem Ideal des Urmenschen in Gott geschaffen, und dieser Logos

wurde bann auch wirflich Denich.

Wenn nun alfo die Borftellung, bie wir burch unfere Bernunft von une felbft abstrabiren und fie auf Gott anwenden, nach dem, was ich fo eben erinnert babe, grundfalich ift, fo muffen auch alle ihre teligiofen Ideen und Folgeschluffe, auf ben Deniden angewendet, ebenfalls grundfalich feyn. "Daraus folgt nun auch unwidersprechlich, daß alle Bibelerflarunge. und Accommodatione. Regeln, die aus Diefer Quelle berfließen, burchaus falich und widerdriftlich find; und bag alfo die Bibel, ale die un= zweifelhafte Offenbarung Gottes an den gefallenen Menschen, nach feinen andern Regeln erflart werden burfe, ale bie fie felbft an bie Sand gibt." Da nun aber bie Bibel ben Fall ber erften Menfchen, die Gottheit Chrifti, die Wiederherstellung des gefallenen Menfchengeschlechte durch den blutigen Dofertod Chrifti, feine Beltregierung, Die Gnabenwirfungen bes beiligen Beiftes und beffen gottliche Birflichfeit, und bas Dafeyn guter und bofer Engel, nebft ibren Birfungen auf die Menichen baufig und auf mancherlei Beife positiv behauptet, fo tonnen und muffen alle biefe Sage als Glaubensartifel angefeben und geglaubt werben.

Sier muß ich eine Geschichte mittheilen, die alle meine Lefer bis zu den Thranen rühren wird; ich schreibe fie ab, wie fie in einem gedruckten Blatt aus dem Sohenlohischen dem Publikum bekannt gesmacht worden ift.

Durchlauchten, Friedrich Eberhard, Pring von Sohenlohe Rirchberg, und Söchstero Frau Gesmahlin, Albertine Renate, geborne Gräfin von Casstell-Remlingen, endigten ben 25. Janner 1804 Borsmittags um neun Uhr in einer Biertelftunde zu Rirchberg ihre irdische Laufbahn. Was die fühnste Einbildungsfraft begeisterter Liebe kaum zu hoffen wagt, war hier der vollendeten Tugend gewährt: der Wunsch, auch im Tode ungetrennt zu seyn. Darum verstummt an ihrer Bahre die Rtage der Freundschaft — reine Gattenliebe, erleuchteter Religionssglaube seiert den seltensten Triumph, und die versschämte Armuth weint weit umher Thränen des Dankes.

Anspruchlose Frommigkeit, ausgezeichnete Geiftesbildung, warme Menschenliebe einte die gleichgestimmten Seelen, und schloß den 20sten April 1778 ihren ehelichen Bund, den im Lauf der Jahre die reifende Tugend immer fester knüpfte, und die Liebe mit allen ihren Segnungen, nur nicht mit Kindern, beglückte.

Bie schnell floben nicht Tage und Stunden in prunkloser Sauslichkeit, wie selig in ununterbrochener Wirksamkeit dahin! Beredlender Lekture, bem Studium der Bibel, dem ftillen Wirken für Menschwendelmobl war jeder Tag haushälterisch zugemessen. Kunftarbeiten, freundschaftlicher Umgang und Briefwechsel, das Saitenspiel einer gefälligen Muße, gasben diesem Tagwerk Abwechslung und Erholung. Einerlei Krankheit warf die Zärklichgeliebten, welche Hand in Hand, die Ewigkeit im Auge, in ununtersbrochener Heiterkeit dahin wandelnd, nichts als die Todestrennung fürchteten, auf ein achttägiges Lager. Ein Borgefühl ihrer gleichzeitigen Bollendung schien beider Seelen im Fieberschlummer und wachend zu erfreuen. Am legten Abend ihres Erdenlebens scheint

bie phantastrende Prinzessin schon ihren Einzug in den Himmel mit ihrem Gemahl unter dem Zusauchzen seraphischer Chöre zu seiern; denn sie forderte die hohen Anwesenden auf, mit ihr: Bivat das Shepaar! zu rufen. Den folgenden früben Morgen ließ sich der Prinz zum Bette seiner Gemahlin tragen, wo sie sich die Hände zum letzten irdischen Dank reichten; und wenige Zeit nachber rief der dem Tode nahe Prinz: Albertine! bist du sertig, so wollen wir unsre Reise antreten? — Dann nahm er von den Umstehenden Abschied und entschließ; ein Gleisches that die Gemahlin, und ihr Geist riß sich in der nämlichen Biertelstunde aus seiner Hülle.

Der bochftselige Pring bat außer ben vielen mils ben Baben, welche er burch weise Sparfamfeit gut beftreiten mußte, nicht blos burch fein religiofes Borbild, fonbern auch burch Erbauungofdriften auf bas In: und Austand vielfach jum Beffen ber Denfchbeit gewirft: außer feinen ungebrudten Auffagen ift in Stuttgart bei Loffern die fünfte Auflage feines Bebeibuche ericbienen. Und bie Sammlung ber liturgifden Formulare, welche feit einigen Jahren unfere öffentlichen Andachtenbungen unterftugen, ift baupte fachlich burch bie thatige Mitwirfung bes bochfifeligen Pringen zu Stande gekommen, ber fich bie Dube nicht verdrießen ließ, bas Bange ju ordnen und eigenbanbig jum Drud vorzubereiten. Dit wehmuthiger Berebrung weilt man bei bem Bedanfen biefes im Leben und Tobe ausgezeichneten Ebeln.

Die Bücher, welche ich jest besonders anzuzeigen

und zu empfehlen habe, sind folgende: Buruf an das Christenvolt des 19ten Jahrhuns berts, Frankfurt am Main bei Joh. Christ. Detrs mann. Dieg Buchlein foll billig von febermann ge-

lefen werben; es ift ber Dube werth.

Die Gespräche vom Alter, vom seligen Pralaten Roos — nebst seinem Lebenslauf. Nürnberg bei Raw. Schon der Name des verklarten Berfassers burgt für den Werth dieser Schrift, die aber doch

porzüglich gelesen zu werben verbient.

Erzählungen und Anefdoten aus den Basler Sammlungen, Nurnberg bei Raw, von einem ungenannsten, aber bewährten driftlichen Schriftseller, gebent dem Wahrheit liebenden Lefer gewiß eben so gesfunde als angenehme Geistesnahrung; es ist ein ersbauliches Büchlein für wohlhabende Christen zum Berschenken an Arme.

Die Geschichte Josephs, von einem Ungenannten, Mürnberg bei Raw, ist so einfach und doch mit so vielen durchwebten lehrreichen, tröstlichen und Glauben stärkenden Bemerkungen erzählt, daß man diese kleine, reinbiblische Schrift einmal und zehnmal gerne lieset.

Ein Bauer aus der Schweiz, Namens heinrich Boßhart, hat in Oberschwaben eine Erbauungsrede gehalten, welche hernach gedruckt worden ist; sie ist recht schön und erbaulich, da ich sie aber nicht bei der hand habe, so weiß ich auch nicht, wer sie verlegt hat. Ich fenne den guten heinrich Boßhartpersönlich.

Schöner's Sammlung einiger Troftlieder, befons bers an Geburtstagen, Rurnberg bei Raw, sind unsgemein schön und voller Salbung, sowie alles, was aus seiner Feder kommt oder von ihm zur Erbauung ausgewählt wird. Eben dieser erbauliche Schriftsteller wird auch Predigten herausgeben, die ich schon zum Boraus mit gutem Grund empfehlen kann.

Mentens Somilien, brei Bande, bei Job. Chrift

herrmann in Frankfurt a. M., find Meifterftude und

Rleinode für den driftlichen Bibelforfder.

Bei eben diesem Buchhandler ift auch eine kleine merkwürdige Schrift herausgekommen, welche heut zu Tage ein Wort zu seiner Zeit ift. Sie heißt: bas Ende eines Naturalisten.

Försters geistliche Lieder sind fehr icon und erbaulich, voller Salbung und mahren Christensinnes, sie sind auf die driftlichen Feste eingerichtet; wer ein Liederfreund ift, wird ba Nahrung finden, sie sind

auch bei Raw in Nurnberg zu befommen.

Der befannte Königlich Preußische Geheime Rath Diwald ift ein sehr geschickter Tonseger auf bas Klase wier, und zugleich ein Freund des wahren Christensthums; wer also schöne Lieder schön in Musik gesett liebt, der kann die drei herausgekommenen hefte bei Raw in Nürnberg bekommen.

Sollte irgend jemand munichen, mit ber französisichen erbaulichen Literatur bekannt zu werden, der wende sich nur an herrn Daniel Petilliet zu Lausfanne in der Schweiz; herr Petilliet ichreibt und

fpricht auch beutich.

Der Hofrath und Professor Wolfter allhier, ber auch Bibliothekarius und katholisch ift, ein sehr geslehrter und grundrechtschaffener Mann, arbeitet eine Reformationsgeschichte aus, die wohl schwerlich unter allen ihresgleichen hat. Der selige Dr. Luther und alle seine Gehülfen erscheinen da in ihrem wahren Glanz. Ein Zeugniß, das von einem Katholiken unerhörtist. Ich mache vorläusig ausmerksam darauf, und werde es zu seiner Zeit wieder anzeigen. Zwei anvnyme Schristen:

1) Geschichte ber Reformation. Rom, Wittenberg

und Benf, 1796.

2) Abhandlung über die Frage: was hatten Lu=

thers Bemühungen für ihr Zeitalter für eine Wirstung? und welche gesegneten Bortheile hat nicht die Nachwelt ihnen zu banken? Jena, 1802, find von diesem Berfasser.

Es freut mich herzlich, daß mein Borschlag zu einer Erbauungs Büchergesellschaft Wurzel geschlagen hatz zehn Mitglieder sind schon in mein Rezister eingertragen Worden; da nun niemand gern öffentlich genannt wird, und ich doch hier am Schluß jedes Stucks des grauen Manns gerne vom Empfang Rechenschaft. ablegen und auch vom Erfolg Nachricht geben will, so will ich jedem Mitglied einen fremden Namen geben, und ich bitte dann auch Jedes, diesen seinen Namen zu bemerken und nicht zu vergessen, dann aber auch ihn niemand bekannt zu machen, welches auch von meiner Seite nicht geschen wird. Folgende Personen sind also bis dahin die Mitglieder:

| 1) Euphrosine jährlich 10 alte     |           |
|------------------------------------|-----------|
| Louied'or, macht ohne Agio 90 ff.  |           |
| 2) Philoras 5 fl.                  | 30 fr.    |
| 3) Thimorheus zu S 2 ff.           | 45 fr.    |
| 4) Theophilus 3 Dufaten jährlich   |           |
| ohne Agio 15 fl.                   |           |
| 5) Philemon und Serenus . 16 fl.   | 30 fr.    |
| 6) Philoxene jährlich eine alte    |           |
| Louisd'or 9 fl.                    |           |
| 7) Eusebius zu B 2 fl.             | 45 fr.    |
| 8) Jrenaus 1 fl.                   | 221/2 fr. |
| 9) Polycarpus 5 fl.                | -         |
| 14) Christophilus eine alte Louis- | •         |
| b'or                               |           |
| ausammen 156 fl.                   | 521/4 fr. |

Außerbem hat mir noch ein guter Mann 30 fr. zu biesem Zwed geschickt, und ein anderer 22 fl. nebst einem Brief, ben ich hier nicht zu meiner, sons bern zur Ehre bes herrn mittheilen will.

"Sier, mein ehr = und liebenswürdiger herr hofsrath, ein Scherstein zur Fortsetzung ihres christlichen Menschenfreundes, dessen erstes heft einen so tiefen Eindruck auf mein verhärtetes herz machte, daß es bei Lesung des Krankentrostes von dem alten Pfarrer in Kirchenheim bis zu Thränen erweicht worden. — Möchte sich doch dieser Lichtsfunke in meiner um und um versinsterten Seele ausbreiten —! bitten sie darum mit mir unsern herrn um seine erbarmende Gnade, u. s. w."

Ja, lieber Unbekannter! mehrere werden bas mit mir thun, es kommt nur auf Ernst im Wachen und Beten und treue Beharrung an; ber bas gute Werk in Ihnen angefangen hat, ber wird es auch vollen= ben! Umen.

Ein paar verehrungswürdige Freunde find mit bem ersten heft des driftlichen Menschenfreundes nicht recht zufrieden; dieß machte mich traurig, allein obiges Zeugniß, und bann der Beifall anderer guter Menschen, und sonft noch viele Nachrichten von dem Segen, den dieß erste fehlerhasie heft stiftet, hat mich einigermaßen wieder aufgerichtet. — Das zweite heft soll unter der Leitung des herrn besto besser werden.

Da die Versendung durch ganz Deutschland gar zu viel Transportsoften verursacht, so will ich alles mal in beiden Frankfurter Messen durch christliche Freunde die Vertheilung besorgen lassen; Freund Raw wird dann auch für Oberdeutschland, oder viels mehr für die östlichen Provinzen sorgen helsen.